

of illinois
library
341.2
A 258

FULLI IGAL SCIENCE

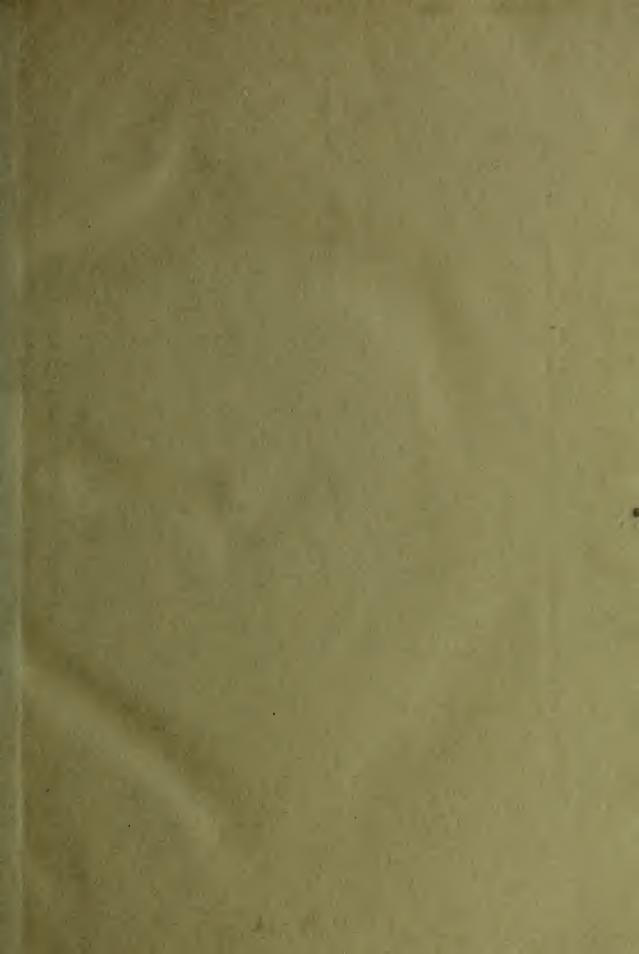

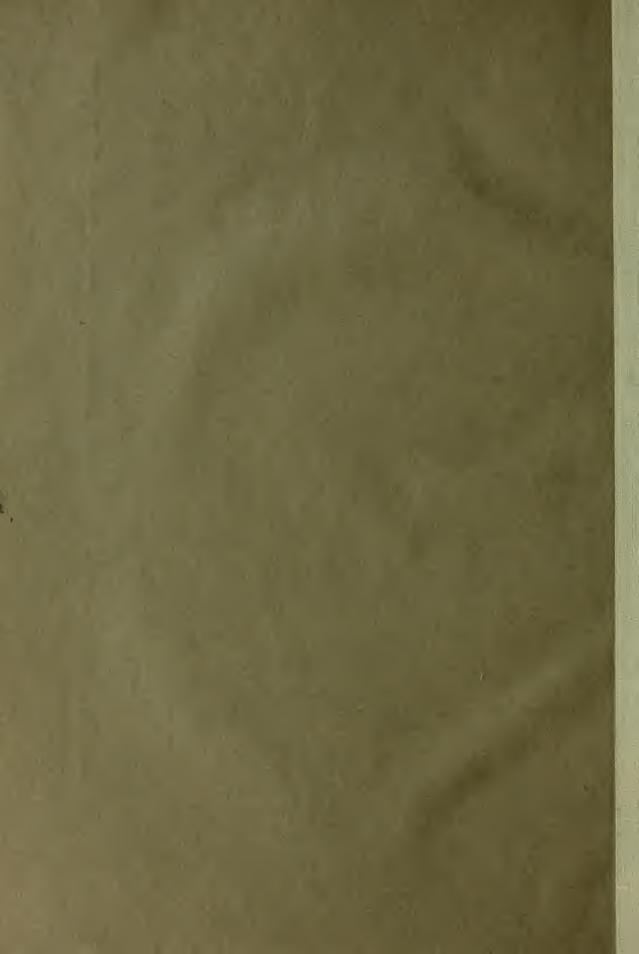

Digitized by the Internet Archive in 2015



# Der Staatsvertrag von St. Germain

samt Begleitnote vom 2. September 1919 und einem alphabetischen Nachschlageverzeichnisse.



341.2° Alss

Fegleitnote ju den Friedensbedingungen

vom 2. September 1919.

Seiner Exzellenz Herrn Dr. Renner!

Vorstkenden der österreichischen Delegation in St. Germain-en-Lane.

Paris, 2. September 1919.

## Herr Prästdent!

Die alliierten und affoziierten Mächte haben mit größter Sorgfalt jene Bemerkungen geprüft, die von der österreichischen Delegation bezüglich des Entwurfes des Friedensvertrages vorgebracht wurden.

1. Die in der Antwort der öfterreichischen Delegation erhobenen Einwendungen gegen den Entwurf gründen sich auf die Tatsache, daß Österreich angesichts der Auflösung der österreichisch-ungarischen Monarchie in keiner Richtung als ein seindlicher Staat behandelt werden dürse und daß man ihm infolgedessen in keiner Weise Lasten der Wiedergutmachungen außerlegen könne, die sicherlich der österreichisch-ungarischen Monarchie auferlegt worden wären, wenn sie nicht ausgehört hätte, zu bestehen.

Diese Bemerkungen entsprechen einer grundsätlich falschen Auffassung über die Verantwortlichkeiten des öfterreichischen Volles. Die allierten und affoziierten Mächte halten es daher für notwendig, so furz als möglich die Grundfage zu bezeichnen, die nach ihrer Ansicht zur Beilegung des Krieges, ber eben zu Ende gegangen ift, in bezug auf Ofterreich angewendet werden muffen. Das ofterreichische Bolf teilt in weitem Umfange mit seinem Nachbar, dem ungarischen Bolfe, die Berantwortlichkeit für die Übel, unter denen Europa während der letten fünf Jahre gelitten hat. Der Krieg ist mit Überstürzung hervorgerusen worden durch das Ultimatum, das die Wiener Regierung an Serbien gerichtet hat, indem fte innerhalb ber Frift von 48 Stunden die Annahme einer Reihe von Forderungen gefordert hat, die in ihrem Erfolge die Unabhängigkeit eines benachbarten sonveränen Staates vernichtet hätten. Die königliche ferbische Regierung hat innerhalb der vorgeschriebenen Frist alle diese Forderungen mit Ausnahme jener angenommen, die begrifflich den Verzicht auf ihre Unabhängigkeit in sich geschlossen hätten. Nichtsbestoweniger hat die öfterreichisch-ungarische Regierung alle Verhandlungsvorschläge und alle Berföhnungsanbote auf Grundlage dieser Antwort zurudgestoßen, die Feindseligkeiten gegen Serbien sofort eröffnet, und auf diese Weise wohlüberlegt einen Weg eingeschlagen, der geradezu zum Weltkriege Hührte. Es ist jetzt offenbar, daß dieses Ultimatum nur ein scheinheiliger Vorwand war, um einen Arieg zu beginnen, den die frühere autokratische Regierung im engen Ginvernehmen mit den Machthabern Deutschlands von langer Sand vorbereitet hatte und für den fie den Augenblick für gekommen erachtete. Die Anwesenheit österreichischer Kanonen bei den Belagerungen von Lüttich und Namur ist ein weiterer Beweis, sofern ein solcher notwendig ware, um den engen Zusammenschluß der Wiener Regierung mit o der Regierung von Berlin in ihrem Bundniffe gegen das öffentliche Recht und die Freiheit Europas zu

Die österreichische Delegation scheint zu meinen, daß die Berantwortlichkeit für diese Handlungen ausschließlich der habsburgischen Dynastie und ihren Satelliten zur Last fällt. Nach dieser Meinung könnte sich das österreichische Volk infolge des Zusammenbruches der Monarchie unter den Schlägen der



siegreichen Alliierten der Berantwortlichkeit für die Handlungen entziehen, die von einer Regierung, die die ihrige war und ihren Sit in ihrer Hauptstadt hatte, begangen wurden.

Benn das österreichische Bolk während der Jahre, die dem Kriege vorausgegangen sind, sich bemuht hätte, den Geist des Militarismus und der Herrschschucht, von dem die Regierung der Monarchie befeelt war, ju erdrücken, wenn es einen wahrhaften Proteft gegen ben Rrieg erhoben hatte, wenn es verweigert hatte, feine Machthaber in ber Absicht, den Krieg fortzuführen, zu unterftützen und gu erhalten, so konnte man icht ber ermähnten Berteidigung einige Ausmerksamkeit schenken. Aber ber Rrieg wurde im Augenblicke seiner Erklärung in Wien stürmisch begrüßt, bas öfterreichische Bolf war vom Beginne bis jum Ende fein glubenber Parteiganger, es hat bis jur endgultigen Rieberlage auf bem Schlachtfelbe nichts getan, um fich von ber Bolitif feiner Regierung und seiner Berbundeten gu trennen. Ungesichts fo vieler offenkundiger Beweife muß das öfterreichische Bolt entsprechend den geheiligten Regeln ber Gerechtigfeit gezwungen werden, feinen vollen Anteil an ber Berantwortlichkeit fur bas Berbrechen. das über die Welt ein foldes Unheil gebracht hat, auf fich zu nehmen. Sierzu kommt; Die allijerten und affoglierten Mächte fühlen fich verpflichtet, festguftellen, daß die Bolitit der chemaligen habsburger im Befen eine Politik geworben war, die die Begemonie des deutschen und maggarischen Bolkes über die Mehrheit ber Ginwohner ber öfterreichifch-ungarischen Monarchie aufrechterhalten follte. Die ehemalige, ient erschöpfte Autokratie mit ihren militärischen Traditionen hat sich dank der kräftigen Unterstützung der Einwohner Ofterreichs und Ungarus erhalten laffen und hat ihnen die politische und wirtichaftliche Berrichaft über ihre Landsleute gesichert. Diefes Suftem ber Berrichaft und Bedrudung, bas ben einen Bolfsstamm jum andern in Widerspruch gebracht und dem das öfterreichische Bolf seine ständige Unterftutung gewährt hat, war eine der tiefften Urfachen bes Arieges. Es hat an ben Grengen Ofterreich-Ungarus jene irrebentiftischen Bewegungen gezeitigt, Die in Europa den Garftoff ber Erregung erhalten haben. Es hat jenen Zustand ber gunehmenden Abhängigkeit Ofterreich-Ungarns gegenüber Deutschland herbeigeführt, beffen Wirkung die Untererbnung ber öfterreichisch-ungarischen Politit unter die allbeutichen Herrichaftsplaue war. Es hat ichlieflich zu einer Lage geführt, in ber bie Leiter ber Monarchie fein anderes Mittel erblickt haben, um ihre eigene Macht zu erhalten, als wiffentlich- die Freiheit eines kleinen unabhängigen Staates anzugreifen, ber ben Weg nach Ronftantinopel und benr Orient versperrte und der inmitten seiner bedrückten Bruder die Erkenntnis der Freiheit macherhalten hatte. Auch kann nach Ansicht der alliierten und affogiierten Mächte unmöglich die Berteidigung der öfterreichischen Delegation anerkannt werden, wonach das öfterreichische Bolt Die Berantwortlichkeit der Regierung nicht teile, die den Arieg herbeigeführt hat und wonach es fich der Berpflichtung entziehen konnte, bis zur äußersten Grenze seiner Leistungsfähigkeit jene Personen zu entschädigen, denen es gemeinsam mit der Regierung, die es gestützt hat, so schwere Ubel zugefügt hat. Die Grundsätze, auf denen der Friedensvertrag aufgebaut war, muffen also aufrechterhalten werden. Das öfterreichische Bolf ift und bleibt bis jur Unterfertigung bes Friedens ein feindliches Bolf. Rach Unterfertigung bes Friedens wird Offerreich ein Staat werden, mit dem bie alliierten und affogiierten Mächte freundschaftliche Begiehungen unterhalten zu können glauben.

2. Die österreichische Delegation hat ebenso gegen jene Bestimmungen des Bertrages protestiert, die die Beziehungen Ofterreichs mit ben neugegrundeten Staaten auf ben Gebieten ber alten Monarchie regeln. Die alltierten und affoziierten Mächte halten fich für verpflichtet, hervorzuheben, daß die Schwäche, unter ber Ofterreich gu leiden haben wird, nicht die Folge der Beftimmungen des Bertrages ift. Sie entspringt vielmehr ber Politik der Borberrichaft, die bas öfterreichliche Bolt in der Bergangenheit eingehalten hat. Wenn die Politik Offerreich-Ungarns eine Politik der Großmut und ber Gerechtigkeit gegenüber allen ihren Untertanen gewesen ware, so hatten die Staaten ber oberen Donau eine öfonomijche und politische Einheit sowie freudschaftliche Beziehungen erhalten können. Tatjächlich war die Politik der Segemonie die Urfache einer ber graufamften Tragodien bes letten Krieges: Man fah Millionen von Menschen, Bölkern angehören, die Öfterreich-Ungarn unterworfen waren, unter gezwungen, gegen ihren Willen in den Reihen einer Armee zu fampfen, die gleichzeitig ben 3med verfolgte, ihre eigene Knechtschaft zu einem dauernden Buftande zu machen und bas Werk "Berftörung ber Freiheit Europas" ju vollenden. Unter biefen Bolfern haben viele gegen ben Rrieg Brotest erhoben, sie haben hierfur die Ronfistation ihrer Guter, die Gefaugenichaft und ben Tod erdulbet. Biele andere als jene, die gefangengenommen wurden oder geflüchtet find, haben fich in den Armeen der Allierten verdungen und im Befreiungstriege ihre Rolle gespielt. Jest sind alle ausnahmelos und mit vollem Recht entschloffen, fich zu felbständigen Staaten zu konftituieren. Gie wollen nicht mehr Wien vertrauen. Die Politik ber Borberrichaft hat als unvermeibliche Folge die Zertrümmerung nach fich gezogen und aus diefer Zertrummerung ift die gegenwärtige bedrängte Lage Ofterreichs erwachsen. Man hat aus Wien den wirtschaftlichen und politischen Mittelpunkt des Reiches gemacht; alles war

daselbst kinstlich tonzentriert, man hat die Provinzen ihres Blütes beraubt, man hat die Eisenbahnstraßen lahmgelegt, um die Hauptstadt blühender zu gestalten. Die Zertrümmerung Ofterreichs und die Zerstückelung seines wirtschaftlichen Berkehrsnetzes, das disher zentralisiert war, konnte nicht versehlen, dem österreichischen Staate und seiner Hauptstadt schwere Schläge zuzusügen. Aber die Auflösung der Monarchie mit ihren Folgeerscheinungen ist das unmittelbare Ergebnis jener verderblichen Politik der Borkerrschaft, sür die das österreichische Bolk selbst hauptsächlich die Berantwortung trägt.

3. Die alliierten und afsoziierten Mächte haben gleichwohl keineswegs den Bunsch, die unglückliche Lage Österreichs zu erschweren, im Gegenteil wünschen sie lebhaft, alles was in ihren Kräften steht zu tun, um dem Bolk zu helsen, sich seiner neuen Lage anzupassen und wieder zur Wohlsahrt zu gelangen, unter der Bedingung, daß dies niemals den neuen, aus dem alten Reich hervorgegangenen Staaten zum Schaden gereiche. Der Zusammenbruch der Monarchie hat viele schwierige Probleme hinsichtlich der Beziehungen zwischen den neuen Staaten, die nach dem Vertrag ihre Erben sind, gezeitigt, Beziehungen zwischen den Bürgern Österreichs und jenen der alliierten und afsoziierten Mächte. Aber mit Kücksicht auf die Bemerkungen der österreichschen Delegation haben die alliierten und afsoziierten Mächte, unter Wahrung der Richtlinien des Vertrages, beträchtliche Anderungen in seinen wirtschaftlichen

Bestimmungen eingeführt.

Die Güter der österreichischen Staatsbürger in den den allierten Mächten abgetretenen Gebieten werden ihren Eigentümern zurückgestellt werden; diese Güter werden von allen Masnahmen der Liquidation oder Übertragung stei sein, die seit dem Wassenstillstand getrossen wurden, und eine gleichartige Ausnahme von jeder Beschlagnahme oder Liquidation wird ihnen für die Zukunft gewährleistet. Bereträge, die zwischen österreichischen Staatsbürgern und Personen, die nach dem Vertrage die Staatsbürgerschaft eines allierten Staatssersengen, bleiben in Kraft, ohne das das Recht ihrer Auslösung eingeräumt werden würde. Es werden Masnahmen getrossen, um Österreich gegen die Verpssichtung zur Lieserung bestimmter Rohstosse die Versorgung der unentbehrlichen Kohle aus Tschecho-Slowasien und aus Polen zu sichern. Jene offenen Fragen, betressend die österreichischen Staatsbürger, die zwischen Österreich und seinen Nachbarn, die von ihm erben, noch bereinigt werden müssen, sind durch abgesonderte Vereindarungen zu regeln. Diese Vereindarungen werden von einer Konsernz ausgearbeitet, in die Österreich mit den gleichen Rechten wie die anderen interessierten Staaten zugelassen wird. Die Einzelsheiten dieser sowie noch weiterer Zugeständuisse sind aus der angeschlossenen Untwort zu entnehmen.

Endlich wird die Reparationskommission zur Instruktion bekommen, sich in offenkundig humanitärem Geiste der ihr anvertrauten Aufgaben zu entledigen. Sie wird die Lebensinteressen der Gesamtheit berücksichtigen missen und jede Milderung gewähren, die sie als ein Ersordernis der Lebensmittellage

Öfterreichs betrachten fann.

4. Was die für die deutschöfterreichische Republik sestgesetzen Gebietsgrenzen betrifft, können die allierten und affoziierten Mächte keinerlei Anderung der Entschließungen\*)....sind nach monatelangen gründlichen Studien gesaßt worden und in den von der öfterreichischen Delegation vorgebrachten Bemerskungen wurde kein Argument gefunden, das nicht schon von den Kommissionen, die die betreffenden

Berichte erstattet hatten, geprüft worden wäre.

Im allgemeinen haben sich die alliierten und assoziierten Mächte nach Kräften bemüht, die Grenzen der Staaten der einstmaligen österreichisch-ungarischen Monarchie in einer billigen Weise und derart zu bestimmen, daß in Mitteleuropa ein dauernder Friede herbeigeführt werde. So haben die alliierten und assoziierten Mächte sür Tichecho-Slowakien die historischen Grenzen der Krone von Böhmen sestgesetzt und, was Österreich betrifft, sind sie von diesen Grenzen nur in zwei Fällen von minderer Bedeutung abgewichen, in denen die wirtschaftlichen Interessen der neuen Staaten die Gegenvorstellungen der österreichischen Republik zu überwiegen schienen und scheinen. In bezug auf Jugoslawien sind die alliierten und assoziierten Mächte nach Möglichkeit den anerkannten Sprachgrenzen gesolzt. Bas Ungarn betrifft, haben die alliierten und assoziierten Mächte Österreich gewisse Gebiete deutscher Junge einverleibt, die bisher innerhalb der ungarischen Grenzen gelegen sind.

Sie sind der Ansicht, daß diese Grenzen, wie sie jeht festgelegt sind, am besten die Existenz aller interessierten Bölker mit Einschluß der Österreicher gewährleisten werden, ohne sie der Anarchie oder

mörderischen Rivalitäten auszuseten.

Bas Tirol betrifft, waren die allierten und affoziierten Mächte von der Tatsache ergriffen, daß während langer Jahre das italienische Volk einer absichtlich gegen sein Leben gelenkten Bedrohung ausgeseht war. Diese Bedrohung ergab sich daraus, daß Österreich-Ungarn im Besitze vorgeschobener und die italienische Seene beherrschender militärischer Stellungen war. Unter diesen Verhältnissen war

<sup>\*)</sup> Fehlen einige Worte

nach Ansicht ber alliierten und affoziierten Mächte die beste Lösung, Italien die natürliche Grenze ber

Mpen zuzugesteben, die es seit fo langer Beit forbert.

5. Die alliierten und affoziierten Mächte wollen noch der öfterreichischen Delegation in Erinnerung bringen, daß der Friedensvertrag besondere Bestimmungen über den Schutz kleiner Gemeinwesen wie das neue Österreich enthält. Es wird von nun an den mächtigen Reichen nicht mehr möglich sein, ungestraft das politische und wirtschaftliche Leben ihrer schwächeren Nachbarn zu bedrohen. Die Bestimmungen bezüglich der Häsen, der Wassern und Eisenbahnen sichern Österreich unter dem Schutze inter-

nationaler Sanktionen ben Zugang zum Meere zu Land und zu Waffer.

Die Alauseln, betreffend die Arbeitsgeschzebung, werden dazu beitragen, die Rechte der Arbeiterbevölkerung zu schützen und ihre Existenzbedingungen zu bessern. Die Verträge, betreffend die Mindersheiten, werden die religiösen, politischen und sprachlichen Rechte jener Minoritäten schützen, die infolge des Friedensvertrages einer anderen Staatshoheit unterworsen werden. Der Bölkerbund, von dem die allierten und associaten Mächte hoffen, daß die österreichische Republik in einem sehr nahen Zeitpunkt darin ausgenommen werden wird, ist nicht nur der Schützer der Rechte und Freiheiten Österreichs. Er wird nicht nur die Rechte aller Signatarstaaten des Vertrages schützen; er bildet auch den Organismus, demzusolge in Anhe und Gesetzlichkeit alle Regelungen zustande kommen können, die bei Regelung des Friedens die Ereignisse oder neue Umstände notwendig machen sollten. Dieser Charakter der vorgeschlagenen Regelung darf nicht außer acht gelassen werden.

6. Zusammensassend wollen die alliierten und associerten Mächte klar zum Ausdruck bringen, daß die Anderungen, daß, wenn sie jetzt am Friedensvertrag vorgenommen haben, endgültig sind. Sie wollen überdies erklären, daß, wenn sie nicht im einzelnen auf alle Punkte der Antwort der deutschösserreichischen Delegation eingegangen sind, dies nicht seinen Grund darin hat, daß sie sie nicht sorgfältig geprüft hätten. Das Fehlen einer Antwort bringt aber auch nicht zum Ausdruck, daß die vorgebrachten Beschwerden angenommen oder gebilligt worden waren. Sbensowenig darf die gegenwärtige oder eine frühere Antwort als eine authentische Auslegung des Friedensvertrages betrachtet werden. Der Text, den wir Ihnen heute als Folge jenes vom 20. Just übersenden, welch letzterer schon beträchtliche Anderungen gegenüber dem Originaltext vom 2. Juni enthielt, muß angenommen oder abgelehnt werden. Insolgedessen die alliierten und associerten Mächte von der österreichischen Delegation innerhalb von fünf Tagen vom Zeitpunkt der gegenwärtigen Mitteilung an eine Erklärung, die ihnen zur Kenntnis bringt, daß sie bereit ist, den Vertrag, so wie er ist, zu untersertigen.

Sobald diese Erklärung den alliierten und assoziierten Mächten zugekommen sein wird, werden

Berfügungen getroffen werden, um den Frieden fofort in Saint-Germain unterfertigen zu laffen.

Mangels einer solchen Erklärung innerhalb der oben bezeichneten Frist wird der am 3. November 1918 abgeschlossene Waffenstillstand als beendet betrachtet und die allierten und assoziierten Wächte werden alle Maßnahmen tressen, die sie sir notwendig halten, um ihre Bedingungen zwangsweise durchzusetzen.

Wollen herr Präsident die Bersicherung meiner Hochachtung genehmigen...

P. S. In Durchführung des Artifels 179 der Friedensbedingungen mit Öfterreich wird die Reparationskommission ermächtigt sein, der für Spezialfragen bestellten Kommission gewisse Besugnisse, die sie sür wünschenswert erachtet, zu übertragen. Infolgedessen wird die Kommission Instruktionen erhalten, damit die Spezialkommission sich regelmäßig in Wien vereine, und zwar in kürzester Frist nach Inkrafttreten des Vertrages. Diese Kommission wird in allem, was das Studium der Hilfsquellen und der Leistungsfähigkeit betrifft, als Vertreter der Reparationskommission handeln. Sie wird alle Auskünste entgegennehmen, die sie benötigen sollte und die im Artikel 182 der Friedensbedingungen vorgesehen sind. Sie wird beauftragt sein, alle von Österreich über die Fragen seiner Zahlungsfähigkeit vorgebrachten Argumente und Zeugenschaften anzuhören (Annex 2 des Teiles 8). Um die Vorweisung dieser Urkunden und Zeugenschaften zu erleichtern, wird Österreich bei der Sektion durch einen Kommissär vertreten sein, der zu den Sitzungen der Sektion berusen wird, so ost sie es für notwendig hält, der aber kein Stimmsrecht hat.

Die Sektion wird beauftragt sein, die Finanzgebarung zu verfolgen und zwischen den interessierten Regierungen unter den im Artikel 212 bezeichneten Bedingungen zu intervenieren sowie auf Verlangen

der interessierten Regierungen die Schiederichter zu bezeichnen.

## Sommaire.

# Inhalt.

| Préambule                                                                                                                                                                   | 2  | Cinkeitung                                                                                        | . 2        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Partie I. Pacte de la Société des Nations (art. I à 26)                                                                                                                     | 9  | I. Ceil. Völkerbundabkommen (Artifel 1<br>bis 26)                                                 | 9          |
| Annexe                                                                                                                                                                      | 32 | Anhang                                                                                            | 32         |
| Partie II. Frontières de l'Autriche (art. 27 à 35)                                                                                                                          | 34 | II. Teil <b>. Die Grenzen Österreichs</b> (Artifel 27<br>bis 35)                                  | 34         |
| Partie III. Clauses Politiques Européennes                                                                                                                                  | 41 | III. Teil. Politische Bestimmungen über<br>Europa                                                 | 41         |
| Section I. Italie (art. 36 à 45)                                                                                                                                            | 41 | Abschnitt I. Jtalien (Artifel 36 bis 45)                                                          | 41         |
| Section II. État serbe-croate-slovène (art. 46<br>à 52)                                                                                                                     | 44 | Abschnitt II. Serbisch = krvatisch = slowenischer<br>Staat (Artikel 46 bis 52)                    | 44         |
| Section III. État tehéco-slovaque (art. 53 à 58)                                                                                                                            | 49 | Abschnitt III. Tschecho sssowałischer Staat<br>(Artikel 53 bis 58)                                | 49         |
| Section IV. Roumanie (art. 59 à 61)                                                                                                                                         | 50 | Abschnitt IV. Rumänien (Artikel 59 bis 61) .                                                      | 50         |
| Section V. Protection des minorités (art. 62 à 69)                                                                                                                          | 51 | Abschnitt V. Schutz der Minderheiten (Ar-<br>tikel 62 bis 69)                                     | 51         |
| Section VI. Clauses concernant la nationalité (art. 70 à 82)                                                                                                                | 54 | Abschnitt VI. Bestimmungen, betreffend die<br>Staatsangehörigkeit (Artikel 70 bis 82)             | <b>5</b> 4 |
| Section VII. Clauses politiques concernant<br>certains États de l'Europe (Belgique,<br>Luxembourg, Sleswig, Turquie et Bulgarie,<br>Russie et États russes) (art. 83 à 87). | 57 | Abschnitt VII. Politische Bestimmungen über<br>gewisse europäische Staaten (Artikel 83<br>bis 87) | 57         |
| Section VIII. Dispositions générales (art. 88 à 94)                                                                                                                         | 58 | Abschnitt VIII. Allgemeine Bestimmungen (Ar- tikel 88 bis 96)                                     | 58         |
| Partie IV. Intérêts autrichiens hors d'Europe (art. 95)                                                                                                                     | 60 | IV. Ceil. Außereuropäische Interessen<br>Österreiches (Artifel 95)                                | 60         |
| Section I. Maroc (art. 96 à 101)                                                                                                                                            | 60 | Abschnitt I. Marokko (Artikel 96 bis 101)                                                         | 60         |
| Section II. Égypte (art. 102 à 109)                                                                                                                                         | 62 | Abschnitt II. Agypten (Artikel 102 bis 109) .                                                     | 62         |
| Section III. Siam (art. 110 à 112)                                                                                                                                          | 64 | Wischnitt III. Siam (Artifel 110 bis 112)                                                         | 64         |
| Section IV. Chine (art. 113 à 117)                                                                                                                                          | 64 | Abschnitt IV. China (Artikel 113 bis 117)                                                         | 64         |
| Partie V. Clauses militaires, navales et aériennes                                                                                                                          | 66 | V. Ceil. Bestimmungen über Tand-, See-<br>und Tufiskreitkräfte                                    | 66         |
| Section I. Clauses militaires                                                                                                                                               | 66 | Abschnitt I. Militärische Bestimmungen                                                            | 66         |
| Chapitre I. Clauses générales (art. 118 et 119)                                                                                                                             | 66 | Rapitel I. Allgemeine Bestimmungen (Ar- tikel 118 und 119)                                        | 66         |
| Chapitre II. Effectifs et encadrement de l'armée autrichienne (art. 120 à 124).                                                                                             | 67 | Rapitel II. Stärke und Einteilung des öfter-<br>reichischen Heeres (Artikel 120 bis 124).         | 67         |
| Chapitre III. Recrutement et instruction militaire (art. 125 et 126)                                                                                                        | 68 | Kapitel III. Heeresergänzung und militärische Ausbisbung (Artikel 125 und 126)                    | 88         |

|                                                                                                                           | Pages |                                                                                                                  | A 1.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chapitre IV. Écoles, établissements d'en-<br>seignement, sociétés et associations mili-<br>taires, etc. (art. 127 et 128) |       | Rapitel IV. Militärijche Schulen, Unterrichts-<br>anflalten, Gesellschaften und Bereine<br>(Artikel 127 und 128) | Grite      |
| Chapitre V. Armement, munitions, matériel et fortifications (art. 129 à 135)                                              |       | Rapitel V. Bewaffnung, Munition, Material und Beseitigungen (Artikel 129 bis 135).                               | 69         |
| Section II. Clauses navales (art. 136 à 143)                                                                              |       | Mischnitt II. Bestimmungen über die Sechreitsfräste (Artifel 136 bis 143)                                        | 69         |
| Section III. Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale (art. 144 à 148)                                       | 76    | Abschnitt III. Bestimmungen über militörische                                                                    | 75         |
| Section IV. Commissions interalliées de contrôle (art. 149 à 155)                                                         |       | und Seeluftsahrt (Artifel 144 bis 148)                                                                           | 76         |
| Section V. Clauses générales (art. 156 à 159                                                                              | 80    | fonunissionen (Artikel 149 bis 155)                                                                              | 78         |
| Desir VI Determine A 4 ./                                                                                                 | 01    | tifel 156 bis 159)                                                                                               | 80         |
| Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures                                                                            | 81    | VI. Cvil. Kriegsgefangene und Grabpätten                                                                         | 81         |
| Section I. Prisonniers de guerre fart. 160 à\(170\)                                                                       | 81    | Abschritt I. Kriegsgefangene (Artifel 160 vis 170)                                                               | 81         |
| Section II. Sépultures (art. 171 et 172)                                                                                  | 84    | Abiamitt II. Grabstätten Artikel 171 und 172)                                                                    | 84         |
| Partie VII. Sanctions (art. 173 à 176)                                                                                    | 84    | VII. Teil. Istraftæjtimmungen (Artifel 173<br>bis 176)                                                           | 84         |
| Partie VIII. Réparations                                                                                                  | 86    | VIII. Ceil. Wiedergutmachungen                                                                                   | 86         |
| Section I. Dispositions générales (art. 177                                                                               |       | Mischnitt I. Allgenteine Bestimmungen (Ar-                                                                       | (10)       |
| à 190)                                                                                                                    | 86    | tifel 177 bis 190)                                                                                               | 86         |
| Annexe I                                                                                                                  | 90    | Unhang I                                                                                                         | 90         |
| Annexe II                                                                                                                 | 92    | Unhang II                                                                                                        | 92         |
| Annexe III                                                                                                                | 100   | Unhang III                                                                                                       | 100        |
| Annexe IV                                                                                                                 | 103   | Unhang IV                                                                                                        | 103        |
| Annexe V                                                                                                                  | 106   | Anhang V                                                                                                         | 106        |
| Annexe VI                                                                                                                 | 107   | Unhang VI.                                                                                                       | 107        |
| Section II. Dispositions particulières (art. 191 à 196)                                                                   | 108   | Abschnitt II. Besondere Bestimmungen (Ar-<br>tikel 191 bis 196)                                                  | 108        |
| Amexe I. (Toscane, Modène, Palerme, Naples)                                                                               | 110   | Anhang I. (Toskana, Modena, Falermo,                                                                             | 110        |
| Annexe II                                                                                                                 | 111   | Reapel)                                                                                                          | 110<br>111 |
| Annexe III                                                                                                                | 112   | Unhang III                                                                                                       | 112        |
| Annexe IV                                                                                                                 | 112   | Unhang IV                                                                                                        | 112        |
| Partie IX. Clauses financières (art. 197 à 216).                                                                          | 112   | IX. Teil. Finanzielle Bestimmungen (Ar-<br>tifel 197 bis 216)                                                    | 112        |
| Annexe à l'art. 203                                                                                                       | 117   | Anhang zu Arkikel 203                                                                                            | 117        |
| Annexe à l'art. 206                                                                                                       | 123   | Anhang zu Ariifel 206                                                                                            | 123        |
| Partie X. Clauses économiques                                                                                             | 129   | N. Teil. Wirtlsjaffliche Beltimmungen                                                                            | 129        |
| Section I. Relations commerciales                                                                                         | 129   | Abschnitt I. Handelsbeziehungen                                                                                  | 129        |
| Chapitre I. Réglementation, taxes et restrictions douanières (art. 217 à 224)                                             | 129   | Napitel I. Zollregelung. Zollabgaben und Zoll-<br>beschränkungen (Artikel 217 bis 224)                           | 129        |
| Chapitre II. Traitement de la navigation (art. 225)                                                                       | 138   | Kapitel II. Behandlung der Schiffahrt (Ur-<br>tikel 225)                                                         | 133        |
| Chapitre III. Concurrence déloyale (art. 226 et 227)                                                                      | 133   | Kapitel III. Unlauterer Bettbewerb (Ar-<br>tikel 126 und 227)                                                    | 133        |
| Chapitre IV. Traitement des ressortissants des Puissances alliées et associées                                            | 194   | Rapitel IV. Behandlung der Staatsangehörigen<br>der verbündeten und assoziierten Mächte (Ar-                     | 101        |
| (art. 228 å 231)                                                                                                          | 134   | tikel 223 bis 231)                                                                                               | 134        |
| et 233)                                                                                                                   | 136   | tikel 232 und 233)                                                                                               | 135        |
|                                                                                                                           |       | 247)                                                                                                             | -136       |

|                                                                                       | Pity ch      | 1                                                                                                                                  | 201 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Section III. Dettes (art, 248)                                                        | 142          | Abschmitt III. Schulden (Artifel 248)                                                                                              | 14  |
| Annexe                                                                                | 145          | Anhang                                                                                                                             | 14  |
| Section IV. Biens, droits et inférêts (art. 249)                                      |              | Abschritt IV. Güter, Rechte und Interessen                                                                                         |     |
| et 250)                                                                               |              | (Artifel 249 und 250)                                                                                                              |     |
|                                                                                       | 1.00         | Abschnitt V. Verträge, Berjährung, Urteise                                                                                         |     |
| Section V. Contrats, prescriptions, jugements (art. 251 à 255)                        | 162          | (Artifel 251 bis 255)                                                                                                              | 16  |
| Annexe                                                                                | J <b>6</b> 5 | Unhang                                                                                                                             | 16  |
| Section VI. Tribunal arbitral mixte (art. 256                                         | 150          | Abschnitt VI. Gemischtes Schiedsgericht (Ar-                                                                                       | 17  |
| et 257)                                                                               |              | tikel 256 und 257)                                                                                                                 | 17  |
| Section VII. Propriété industrielle art. 258                                          | 1.4.7        | Abschnitt VII. Gewerbliches Eigentum (Artifel 258                                                                                  |     |
| à 262)                                                                                | 175          | bis 262)                                                                                                                           |     |
| Section VIII. Dispositions spéciales aux territoires transférés (art. 263 à 275)      | 181          | Abichnitt VIII. Sonderbestimmungen für übertragene Gebiete (Artikel 263 bis 275)                                                   | 18  |
| Partie XI. Navigation aérienne (art. 276 à 283)                                       | 187          | XI. Ceil. Luftschiffahrt (Artifel 276 bis 283).                                                                                    | 18  |
| Partie XII. Ports, voies d'eau et voies ferrées                                       | 188          | XII. Teil. Häfen, Wallerwege und Eisenbahnen                                                                                       | 18  |
| Section I. Dispositions générales (art. 284 à 289)                                    | 188          | Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen (Artifel 284 bis 289)                                                                         | 18  |
| Section II. Navigation                                                                | 191          | Abschnitt II. Schiffahrt                                                                                                           | 19  |
| Chapitre I. Liberté de navigation (art. 290)                                          | 191          | Kapitel I. Freiheit der Schiffahrt (Artikel 290)                                                                                   | 19  |
| Chapitre II. Clauses relatives au Danube (art. 291 à 308)                             | 192          | Rapitel II. Bestimmungen über die Donau (Artikel 291 bis 308)                                                                      | 199 |
| Chapitre III. Régime des eaux (art:#309 et*310)                                       | 197          | Rapitel III. Wasserrechtliche Fragen (Ar-<br>tikel 309 und 310)                                                                    | 19' |
| Section III. Chemins de fer                                                           | 198          | Abschnitt III. Eisenbahnen                                                                                                         | 198 |
| Chapitre I. Liberté de transit pour l'Autriche vers l'Adriatique (art. 311)           | 198          | Rapitel I. Freiheit ber Durchfuhr für Öfter-<br>reich gegen das Abriatische Meer (Artikel 311)                                     | 198 |
| Chapitre II. Clauses relatives aux transports internationaux (art. 312 à 316).        | 199          | Rapitel II. Bestimmungen über zwischen-<br>staatliche Beförderung (Artifel 312 bis<br>316)                                         | 199 |
| Chapitre III. Matériel roulant (art. 317).                                            | 201          | Kapitel III. Rollendes Material (Artifel 317)                                                                                      | 20  |
| Chapitre IV. Transfert de lignes de chemins de fer (art. 318)                         |              | Rapitel IV. Übertragung von Eisenbahnlinien<br>(Artikel 318)                                                                       | 20  |
| Chapitre V. Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer (art. 319      | 202          | Kapitet V. Bestimmungen über bestimmte<br>Eisenbahlinien (Artikel 319 bis 324)                                                     | 20: |
| h 324)                                                                                | 202          | Kapitel VI. Übergangsbestimmungen (Ar-                                                                                             |     |
| (art. 325)                                                                            | 205          | tifel 325)                                                                                                                         | 203 |
| Chapitre VII. Télégraphes et téléphones (art. 326 et 327)                             | 205          | Rapitel VII. Telegraph und Fernsprecher (Artifel. 326 und 327)                                                                     | 203 |
| Section IV. Jugement des litiges et revision des clauses permanentes (art. 328 à 330) | 207          | Abschnitt IV. Entscheidung von Strettigkeiten<br>und Nachprüfung der Bestimmungen wit<br>dauernder Geltung (Artikel 328 bis 330) . | 207 |
| Section V. Disposition particulière (art. 331)                                        | 209          | - Abschnitt V. Besondere Bestimmung (Artikel 331)                                                                                  | 209 |
| Partie XIII. Travail                                                                  | 209          | XIII. Teil. Arbeit                                                                                                                 | 209 |
| Section I. Organisation du travail                                                    | 209          | Abschnitt I. Organisation der Arbeit                                                                                               | 208 |
| -Chapitre I. Organisation (art. 332 à 344)                                            | 211          | Kapitel I. Organisation (Artifel 332<br>bis 344)                                                                                   | 211 |
| Chapitre II. Fonctionnement (art. 345)                                                | 219          | Kapitel II. Verfahren (Artifel 345 bis 365)                                                                                        | 219 |
| Chapitre III. Prescriptions générales (art. 366 à 368)                                | 233          | Kapitel III. Algemeine Vorschriften (Artikel 366 bis 368)                                                                          | 233 |
| Chapitre IV. Mesures transitoires (art. 369 à 371)                                    | 235          | Rapitel IV. Übergangsmaßnahmen (Artifel 369 bis 371)                                                                               | 235 |
| Annexe                                                                                | 235          | Unhang                                                                                                                             | 286 |
| Section II. Principes généraux art. 372 .                                             | 237          | Widmitt II. Allgemeine Grundfätz (Artifel 372)                                                                                     | 237 |

|                                                   | 395                      | Seife |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Partie XIV. Clauses diverses (art. 373 à 384) . 2 | tifel 373 bis 381)       | 240   |
| Annexe à l'art. 375 2                             | Unhang zu Artikel 375    | . 241 |
|                                                   |                          |       |
|                                                   |                          |       |
| Protocole                                         |                          |       |
| Déclaration                                       | 19 Erflärung             | 249   |
| Déclaration particulière 2                        |                          |       |
| Protocole de signature                            | 51 Vollziehungsprotofoll | 251   |

# Staatsvertrag von St. Germain-en-Laye

vom 10. September 1919.

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées;

La Belgique, la Chine, Cuba, la Gréce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate, Slovène, la Siam, et la Tchéco-Slovaquie.

Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus, les Puissances alliées et associées,

d'une part;

## Et l'Autriche

d'autre part;

Considerant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu;

Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées directement ou indirectement contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement Impèrial et Royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une paix solide, juste et durable;

Considérant hue l'ancienne monarchie austrohongroise a aujour-d'hui cessé d'exister et a fait place, en Autriche, à un Gouvernement républicain;

Que les Principales Puissances alliées et associés ont reconnu que l'État tchéco-slovaque. machte anerkannt haben, dag der ticheche-flowatische

Die vereinigten Staaten von Amerika, das Britische Reich, Frankreich, Stalien und Japan,

die in dem gegenwärtigen Bertrage als die alliierten und affoziierten Sauptmächte bezeichnet find;

China, Belgien. Cuba, Griechenland, Nicaragna, Panama, Polen, Portugal, Rumanien, der ferbisch-kroatisch-flowenische Staat, Siam und die Tschecho-Slowakei,

die mit den oben bezeichneten Sanptmächten die alliierten und affoziierten Mächte bilben,

cinerseits

und Diterreich,

andrerseits

in Anbetracht,

daß auf den Antrag der ehemaligen f. n. f. österreichisch=ungarischen Regierung am 3. November 1918 von den alliierten und affoziierten Haupt= mächten Öfterreich-Ungarn ein Waffenstillstand gewährt wurde, damit ein Friedensvertrag geschloffen werden könne;

daß die alliierten und assozierten Mächte ebenfalls von dem Bunfche geleitet werden, an die Stelle des Krieges, in den einige von ihnen nacheinander numittelbar oder mittelbar gegen Dfterreich= Ungarn hineingezogen worden sind und der in der Rriegserklärung der chemaligen f. u. f. öfterreichisch= ungarischen Regierung an Serbien vom 28. Juli 1914 und in den von Deutschland, dem Bundes= genossen Ofterreich-Ungarus, durchgeführten Teindseligkeiten seinen Ursprung hat, einen festen, gerechten und dauerhaften Frieden treten zu lasseu;

in Anbetracht, daß die ehemalige Österreichisch= ungarische Monarchie heute aufgehört hat zu eristieren und daß an ihre Stelle in Öfterreich eine republis fanische Regierung getreten ist;

daß die alliierten und affoziierten Sanpt-

es territoires de ladite monarchie, constitue un tat libre, indépendant et allié;

Ouc lesdites Puissances ont également connu l'union de certaines parties du territoire e ladite monarchie avec le territoire du Royaume e Serbie, comme État libre, indépendant et Ilié, sous le nom d'État serbe-croate-slovène;

Considérant qu'il est nécessaire en rétalissant la paix, de régler la situation issue de dissolution de ladite monarchie et l'établissenent desdits États, et de donner au Gouverneient de ces pays des fondements durables, conormes à la justice et è l'équité;

A cet effet, les Hautes Parties Contracantes représentées comme il suit:

## e Président des États-Unis d'Amérique, Der

- L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'État;
- L'Honorable Henry White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à
- Le General Tasker H. Bliss, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

## Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes,

- Le Très Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères;
- Le Très Honorable Andrew Bonar Law. M. P., Lord du Sceau prive;
- Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies;
- Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. B., Ministre sans portefeuille;

et:

## pour le Dominion de Canada, par:

L'Honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G., Ministre des Forces d'Outre-Mer;

ans le territoire duquel est incorporée une partie | Staat, in bessen Gebiet ein Teil der Webiete der erwähnten Monarchie einverleibt ist, einen freien, unabhängigen und verbündeten Staat bildet;

> dan die erwähnten Mächte ebenso die Bereinigung gewiffer Gebietsteile der erwähnten Monarchie mit dem Gebiete des Königreiches Serbien als freien, unabhängigen und verbündeten Staat unter dem Ramen ferbisch-kroatisch-flowenischer Staat anerfannt haben;

> in Anbetracht der Notwendigkeit, bei der Wiederherstellung des Friedens die Lage, die sich aus der Auflösung der erwähnten Monarchie und aus der Errichtung der erwähnten Staaten ergeben hat, gu regeln und der Regierung diefer Länder dauerhafte Grundlagen zu geben, welche der Gerechtigkeit und Billiofeit entsprechen:

> gn diesem Zweck find die Sohen vertragichließenden Teile, die wie folgt, vertreten find:

## Bräfibent ber Bereinigten Staaten Amerika, durch:

- den Chrenwerten Frank Lyon Bolk, Unterstaatssetretär;
- den Ehrenwerten Henry White, chemaligen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Vereinigten Staaten in Rom und in Paris;
- den General Tasker S. Blif. Militär= bevollmächtigten der Bereinigten Staaten beim Oberften Kriegsrat;

## Majesté le Roi du Royaume-Uni de Seine Majestät der König des Bereinigten Königreiches Großbritannien und Irland und der Aberseeischen Britischen Lande, Raiser von Judien, durch:

- den sehr Chrenwerten Artur James Balfour, D. M., M. P., Staatssefretär für die auswärtigen Angelegenheiten;
- den sehr Ehrenwerten Andrew Bonar Law, M. B., Großsiegelbewahrer;
- sehr Ehrenwerten Viscount Milner, G. C. B., G. C. M. G., Staatsfefrefar für die Kolonien;
- den sehr Chrenwerten George Nicoll Barnes, Dt. B., Minister ohne Portefenille;

und

## für das Dominium Canada, durch:

den Ehrenwerten Sir Albert Edward Remp, R. C. M. G., Minister der überseeischen Streitfräfte;

## pour le Commonwealth d'Australie, par:

L'Honorable George Foster Pearce, Ministre de la Défense:

## pour l'Union Sud-Africaine, par:

Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G.:

## pour le Dominion de la Nouvelle-Zelande, fur das Dominium Renfectand, durch: par:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni:

## pour l'Inde, par:

Le Très Honorable Baron Sinha, K. C., Sous-Secrétaire d'État pour l'Inde;

- M. Georges Clemenceau, Président du Conseil. Ministre de la Guerre;
- M. Stephen Pichon. Ministre des Affaires etrangères;
- M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances:
- M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines,
- M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

## Sa Majesté le Roi d'Italie, par:

- L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères:
- L'Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Rovaume:
- L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume:
- L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;
- L'Honorable Silvio Crespi. Député:

## Sa Majesté l'Empereur du Japon, par: †

Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

## für ben Auftralifden Bund, burch:

den Chremwerten George Foster Bearce. Minister ber Berteidigung:

## für die Südafrifanische Union, durch:

ben febr Chrenwerten Vicomte Mitner, G C. B., G. C. M. G.

den Ehrenwerten Sir Thomas Madengie, R. C. M. G., Sigh Commiffioner für Reuseeland im Bereinigten Rönigreich;

## für Indien, durch:

den fehr Ehrenwerten Baron Sinha, A. C. Unterstaatssekretär für Indien;

## Le Président de la Republique Française, Der Präsident der Französischen Republik, durch:

- Beren Georges Clemenceau, Ministerpräsideuten, Ariegeminister:
- Berrn Stephan Pichon, Minister der aus wärtigen Angelegenheiten;
- Herrn Louis-Lucien Alog, Finanzminister;
- Herrn André Tardien, Generalfommissär für die frangösisch=amerikanischen Ariegs= angelegenheiten:
- Berrn Jules Cambon, frangofischen Botschafter:

## Seine Majestät der König von Stalien, durch:

- den Ehrenwerten Tommaso Tittoni, Senator des Königreiches, Minister der ans wärtigen Angelegenheiten:
- den Ehrenwerten Vittorio Scialoja, Senator des Königreiches:
- Chrenwerten Maggiorino Ferraris, den Senator bes Rönigreiches:
- den Chrenwerten Guglielmo Marconi, Senator des Königreiches;
- den Chrenwerten Silvio Crefpi, Abgeordneten;

## Seine Majeftat ber Raifer von Japan, burch:

den Viscount Chinda, außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Gr. Dt. des Kaisers von Japan in London;

- M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;
- M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;

## Sa Majesté le Roi des Belges, par:

- M. Paul Hymans, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État;
- M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'État:
- M. Émile Vandervelde, Ministre de la Justice, Ministre d'État;

## Le Président de la République Chinoise, Der Pröfident der Chinefischen Republif, durch

- M. Lou Tseng-Tsiang. Ministre des Affaires étrangères;
- M. Chengting Thomas Wang, ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce: -

## Le Président de la République Cubaine.

M. Antonio Sanchez, de Bustamante, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de La Havane, Président de la Société cubaine de Droit international:

## Sa Majesté le Roi des Hellènes, par:

- M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères;
- M. Athos Romanos. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la République française:

## Le Président de la Nicaragua, par:

M. Salvador Chamorro, Président de la Chambre des députés;

#### Le Président de la République de Panama, par:

M. Antonio Burgos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à Madrid:

- Berrn A. Matini, außerordentlichen und bevollmächtigten Botichafter Gr. Dt. des Kaisers von Japan in Baris;
- Berrn B. Jinin, außerordentlichen und bevollmächtigten Botichafter Er. Di. des Raisers von Japan in Rom:

## Seine Majestät der Ronig der Belgier, burch:

- Herrn Paul Humans, Minister der auswärrigen Angelegenheiten, Staatsminister;
- Berrn Jules van den Benvel, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minifter Gr. Dt. des Könige der Belgier, Staatsminister:
- Beren Emile Bandervelde, Juftizminister, Staatsminister:

- Herrn Lou Tjeng-Tsiang, Minister der answärtigen Ungelegenheiten:
- Beren Chengting Thomas Bang, ehemaligen Minister für Ackerban und Sandel:

## Der Bräfident der Republik Enba, burch:

Berrn Antonio Sanchez be Bustamante, Defan der juridischen Fatultät der Universität Havana, Bräsidenten der Cubanischen Gesellschaft für Bölkerrecht;

## Seine Majestät der König der Helleuen, durch:

- Herrn Nicolas Politis, Minister der auswärtigen Angelegenheiten;
- Herrn Athos Romanos, außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister bei der frangösischen Republik.

## République de Der Prafident der Republit Ricaragna, burch:

Herrn Salvador Champero, Brafidenten der Kammer der Abgeordneten;

## Der Präsident der Republik Banama, burch:

Herrn Antonio Burgos, außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minifter von Lanama in Madrid:

## Le Président de la République Polonaise. Ter Praficent der Polnifica Republik, durch:

- M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères;
- M. Roman Dmowski, Président du Comité national polonais;

## Le Président de la République Portu-Der gaise, par;

- Le Docteur Affonso Costa, ancien Président du Conseil des Ministres;
- Le Docteur Augusto Luiz Vieira Soares, ancien Ministre des Affaires étrangères;

## Sa Majesté le Roi de Roumanie, par:

- M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Roumanie à Londres:
- Le Docteur Alexander Vaida-Voevod, Ministre sans porteseuille;

#### des Majesté le Roi des Serbes, Croates et des Slovènes, par:

- M. N. P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres;
- M. Ante Trumbić, Ministre des Affaires étrangères;
- M. Ivan Žolger. Docteur en droit;

## Sa Majesté le Roi de Siam, par: -

- Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris:
- Son Altesse sérénissime le Prince Traidos Prabandhu, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères;

## Slovaque, par:

- M. Charles Kramář. Président du Conseil des Ministres;
- Ministre des Affaires M. Edouard Beneš, étrangères;

- Berrn Ignace J. Paderewski, Brafidenter des Ministerrates, Minister der aus wärtigen Angelegenheiten;
- herrn Roman Dmowski, Brafidenten des polnischen Nationalkomitees;

## Bräsident der Vortugiesischen Republif durch:

- Dr. Uffonso Costa, ehemaligen Präsidenten de Ministerrates:
- den Dr. Augusto Luiz Lieira Svares, ehe maligen Minifter der auswärtigen In gelegenheiten;

## Seine Majestät ber König von Rumänien, burch

- Herrn Nicolas Mifu, außerordentlichen Go fandten und bevollmächtigten Ministe Rumäniens in London;
- den Dr. Alexander Baida=Boevod, Ministe ohne Portefenille;

## Seine Majejtät der Ronig der Serben, Arvate und Slowenen, durch:

- Herrn N. B. Paschitsch, chemaligen Bräs denten des Ministerrats;
- Herrn Ante Trumbić, Minister ber aus wärtigen Angelegenheiten;
- Herrn Juan Bolger, Doktor der, Rechte;

## Seine Majestät der Ronig von Siam, durch:

- Seine Hoheit den Fürsten Charoon, auße ordentlichen Gesandten und bevollmäd tigten Minister Gr. M. bes Königs vo Siam in Paris;
- Seine durchlauchtigste Hoheit den Fürste Unterstaat Traidos Brabandhu, sekretär der auswärtigen Angelegei heiten;

## Le Président de la République Tchéco-Der Präsident der Tschecho-Slowafischen Republi durch:

- Herrn Karl Kramar, Prafidenten des M nisterrates;
- Berrn Eduard Beneg, Minister der ans wärtigen Angelegenheiten;

## La République d'Autriche, par:

M. Charles Renner, Chancelier de la République d'Autriche.

pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la République d'Autriche.

## Die Republik Öfterreich, burch

Beren Rarl Renner, Rangler ber Rebublik Österreich.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins nach Austausch ihrer für aut und richtig bestundenen Bollmachten über folgende Bestimmungen übereingekommen:

> Mit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages nimmt ber Rriegszustand ein Ende.

Von diesem Augenblick an und unter Borbehalt der Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages werden amtliche Beziehungen der alliierten und affoziierten Mächte mit der Republik Ofterreich bestehen.

## Part I.

# The Covenant of the League of Nations.

The High Contracting Parties.

In order to promote international cooperation and to achieve international peace and security

by the acceptance of obligations not to resort to war,

by the prescription of open, just and honourable relations between nations,

by the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments, and

by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another,

agree to this Covenant of the League of Nations.

## Article J.

The original Members of the League of Nations shall be those of the Signatories which are named in the Annex to this Covenant and also such of those other States named in the Annex as shall accede without reservation to this Covenant. Such accession shall be effected by a Declaration deposited with the Secretariat within two months of the coming into force of the Covenant. Notice thereof shall be sent to all other Members of the League.

Any fully self-governing State, Dominion or Colony not named in the Annex may become a Member of the League if its admission is agreed to by two-thirds of the Assembly, provided that it shall give effective guarantees of its sincere intention to observe its international obligations,

## Pacte de la Société des Nations.

Les Hautes Parties Contractantes. Considérant que, pour développer la coopération entre les Nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe

> d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre,

d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur.

d'observer rigoureusement les prescriptions du Droit international, reconnues désormais comme règle du conduite effective des Gouvernements,

de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports mutuels des peuples organisés.

adoptent le présent Pacte qui institue la Société des Nations.

### Article 1.

Sont Membres originaires de la Société des Nations ceux des Signataires dont les noms figureut dans l'annexe au présent Pacte, ainsi que les États, également nommés dans l'annexe, qui auront accédé au présent Pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au Secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du Pacte et dont notification sera faite aux autres Membres de la Société.

Tout État, Dominion on Colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'annexe, peut devenir Membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties versammlung ausgesprochen wird, vorausgesent, daß

## I. Teil.

## Dölkerbundsfahung.

In der Erwägung, daß es zur Förderung der Zusammenarbeit unter den Rationen und zur Gewährleistung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit wesentlich ift,

> bestimmte Verpflichtungen nehmen, nicht zum Kriege zu schreiten;

in aller Offentlichkeit auf Gerechtigkeit und Ehre gegründete internationale Beziehungen zu unterhalten:

die Vorschriften des internationalen Rechtes, die fürderhin als Richtschnur für das tatsächliche Verhalten der Regierungen anerkannt sind, genau zu beobachten.

die Gerechtigkeit herrschen zu lassen und alle Bertragsverpflichtungen in den gegen= seitigen Beziehungen der organisierten Bölfer peinlich zu achten,

nehmen die Sohen vertragichließenden Teile die gegenwärtige Satung, die den Bölker bund errichtet, an.

### Artifel 1.

Ursprüngliche Mitglieder des Bölferbundes find diejenigen Signatarmächte, deren Ramen in der Anlage zur der gegenwärtigen Sahung aufgeführt find, sowie die ebenfalls in der Anlage genannten Staaten, die ber gegenwärtigen Satung ohne jeden Borbehalt durch eine binnen zwei Monaten nach Infrafttreten der Sagung im Sefretariat nieder= gelegte Erklärung beitreten; die Beitrittserklärung ift den anderen Bundesmitgliedern bekanntzugeben.

Alle Staaten, Dominien ober Rolonien mit voller Selbstverwaltung, die nicht in der Anlage aufgeführt sind, können Bundesmitglieder werden. wenn ihre Zulaffung von zwei Dritteln der Bundeseffectives de son intention sincère d'observer sie für ihre aufrichtige Absicht, ihre internationalen and shall accept such regulations as may be prescribed by the League in regard to its military, naval and air forces and armaments.

Any Member of the League may, after two years' notice of its intention so to do, withdraw from the League, provided that all its international obligations and all its obligations under this Covenant shall have been fulfilled ad the time of its withdrawal.

### Article 2.

The action of the League under this Covenant shall be effected through the instrumentality of an Assembly and of a Council, with a permanent Secretariat.

#### Article 3.

The Assembly shall consist of Representatives of the Members of the League.

The Assembly shall meet at stated intervals and from time to time as occasion may require at the Seat of League or at such other place as may be decided upon.

The Assembly may deal attis meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.

At meetings of the Assembly each Member of the League shall have one vote, and may have not more than three Representatives,

#### Article 4.

The Council shall consist of Representatives of the Principal Allied and Associated Powers, together with Representatives of four other Members of the League. These four Members of the League shall be selected by the Assembly from time to time in its discretion. Until the appointment of the Representatives of the four Members of the League first selected by the Assembly, Representatives of Belgium, Brazil, Spain and Greece shall be members of the Council.

With the approval of the majority of the Assembly, the Council may name additional Members of the League whose Representatives shall always be members of the Council; the Council with like approval may increase the number of Members of the League to be selected by the Assembly for representation on the Council.

The Council shall meet from time to time as occasion may require, and at least once a year, at the Seat of the League, or at such other place as may be decided upon.

le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aérieus.

Tout Membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.

#### Article 2.

L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent Pacte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un Secrétariat permanent.

#### Article 3.

L'Assemblée se compose de Représentants des Membres de la Société.

Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix du monde.

Chaque Membre de la Société ne peut compterplus de trois Représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.

#### Article 4.

Le Conseil se compose de Représentants des Principales Puissances alliées et associées, ainsi que des Représentants de quatre autres Membres de la Société. Ces quatre Membres de la Société sont désignés librement par l'Assemblée ct aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée, Représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont Membres du Conseil.

Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres Membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la même approbation, augmenter le nombre des Membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour être représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

ses engagements internationaux et qu'il accepte Berpflichtungen zu bevbachten, wirffame Gewähr leisten und die hinsichtlich ihrer Streitfräfte und Ruftungen zu Lande, zur See und in der Luft von dem Bunde festgesette Ordnung annehmen.

Redes Bundesmitalied fann nach zweijähriger Ründigung aus bem Bunde austreten, vorausgesett, daß es zu dieser Zeit alle seine internationalen Berpflichtungen, einschließlich berjenigen aus der gegenwärtigen Sigung erfüllt hat.

#### Artifel 2.

Der Bund übt seine in dieser Satung bestimmte Tätigkeit durch eine Bundesversammlung und durch einen Rat, denen ein ständiges Sefretariat beigegeben ift, aus.

### Urtifel 3.

Die Bundesversammlung besteht aus Bertretern ber Bundesmitglieder.

Sie tagt zu festgesetten Zeitpunkten und außerdem dann, wenn die Umstände es erfordern, am Bundessitz oder an einem 3t bestimmenden anderen Orte.

Die Bundesversammlung befindet über jede Frage, die in den Tätigkeitsbereich des Bundes fällt ober die den Weltfrieden berührt.

Jedes Bundesmitglied hat höchstens Bertreter in der Bundesversammlung und verfügt nur über eine Stimme.

### Artifel 4.

Der Rat fett sich aus Bertretern der alliierten und affoziierten Sauptmächte und aus Bertretern vier anderer Bundesmitglieder zusammen. Diese vier Bundesmitglieder werden von der Bundesversammlung nach freiem Ermessen und zu den Beiten, die fie für gut befindet, bestimmt. Bis an der ersten Bestimmung durch die Bundesversammlung sind die Vertreter Belgiens, Brafiliens, Spaniens und Griechenlands Mitglieder des Rates.

Mit Zustimmung der Mehrheit der Bundesversammlung kann der Rat andere Bundesmitglieder bestimmen, die von da ab ständig im Rat vertreten sind. Er kann mit der gleichen Zustimmung die Anzahl der Bundesmitglieder, die durch die Bundes= versammlung als Vertreter in den Rat gewählt werden, erhöhen.

Der Rat tagt, wenn es die Umstände erfordern, am Bundessitz oder an einem zu bestimmenden anderen Orte, und zwar zum mindesten einmal im Jahre.

The Council may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.

Any Member of the League not represented on the Council shall be invited to send a Representative to sit as a member at any meeting of the Council during the consideration of matters specially affecting the interests of that Member of the League.

At meetings of the Council, each Member of the League represented on the Council shall have one vote, and may have not more than one Representative.

### Article 5.

Except where otherwise expressly provided in this Covenant or by the terms of the present Treaty, decisions at any meeting of the Assembly or of the Council shall require the agreement of all the Members of the League represented at the meeting.

All matters of procedure at meetings of the Assembly or of the Council, including the appointment of Committees to investigate particular matters, shall be regulated by the Assembly or by the Council and may be decided by a majority of the Members of the League represented at the meeting.

The first meeting of the Assembly and the first meeting of the Council shall be summoned by the President of the United States of America.

#### Article 6.

The permanent Secretariat shall be etablished at the Seat of the League. The Secretariat shall comprise a Secretary General and such secretaries and staff as may be required.

The first Secretary General shall be the person named in the Annex; thereafter the Secretary General shall be appointed by the Council with the approval of the majority of the Assembly.

The secretaries and staff of the Secretariat shall be appointed by the Secretary General with the approval of the Council.

The Secretary General shall act in that capacity at all meetings of the Assembly and of the Council.

The expenses of the Secretariat shall be borne by the Members of the League in accordance with the apportionment of the expenses of the International Bureau of the Universal Postal Union.

on affectant la paix du monde.

Tout Membre de la Société qui n'est pas représenté an Conseil est invité à y envoyer sièger un Représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.

Chaque Membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un Représentant.

## Article 5.

Sauf disposition expressément contraire du présent Pacte ou des clauses du présent Traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des Membres de la Société représentés à la réunion.

Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du Conseil, y compris la désignation des Commissions chargées d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des Membres de la Société représentés à la réunion.

La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du Président des États-Unis d'Amérique.

#### Article 6.

Le Secrétariat permanent est établi an Siège de la Société. Il comprend un Secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.

Le premier Secrétaire général est désigné dans l'annexe. Par la suite, le Secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.

Les secrétaires et le personnel du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire général avec l'approbation du Conseil.

Le Secrétaire général de la Société est de droit Secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.

Les dépenses du Secrétariat sont supportées par les Membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Der Rat befindet\*) über jede Frage, die in den Tätigfeitsbereich des Bundes fällt oder die den Weltfrieden berührt.

Jodes im Rate nicht bertretene Bundesmitglied wird eingeladen, 'zur Teilnahme an der Tagung einen Bertreter abzuordnen, wenn eine seine Interessen besonders berührende Frage auf der Tagesordnung des Rates steht.

Jedes im Rate vertretene Bundesmitglied verfuqt \*\*) nur über eine Stimme und hat nur einen Bertreter.

### Artifel 5.

Beschlüsse der Bundesversammlung oder des Rates ersordern Ginstimmigfeit der in der Tagung vertretenen Bundesmitglieder, es sei denn, daß in den Borschriften dieser Satung oder den Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages ansdrücklich ein anderes vorgesehen ift.

Alle Verfahrensfragen, die sich im Laufe der Tagung der Bundesversammlung oder des Nates ergeben, einschließlich der Ernennung von Ausschüffen zur Untersuchung besonderer Angelegenheiten, werden durch die Bundesversammlung ober den Rat geregelt und durch die Mehrheit der anwesenden Bundesmitglieder entschieden.

Die erste Tagung der Bundesversammlung und die erste Tagung des Rates erfolgen auf Ginberufung des Bräfidenten der Bereinigten Staaten von Amerika.

#### Artifel 6.

Das ständige Sekretariat befindet sich am Bundessitz. Es besteht aus einem Generalsekretar sowie den erforderlichen Sefretaren und dem erforderlichen Bersonal.

Der erste Generalsefretär ist in der Anlage benannt. Für die Folge wird der Generalsekretär mit Zustimmung ber Mehrheit der Bundesversammlung burch den Rat ernaunt.

Die Sekretäre und das Personal des Sekretariats werden mit Zustimmung des Rates burch den Generalsekretär ernannt.

Der Generalsekretär des Bundes ift ohne weiteres auch Generalsekretär der Bundesversammlung und des Rates.

Die Rosten bes Setretariats werden von den Bundesmitgliedern nach dem Berhältnis getragen, das für die Umlegung der Roften des internationalen Bureaus bes Weltpostvereins maßgebend ift.

\*) Der englische Text jugt bingu: "in feinen

Sitzungen".
\*\*) Der englische Tert setzt hinzu: "in den Sitzungen des Rates".

## Article 7.

The Seat of the League is established at Geneva.

The Council may at any time decide that the Seat of the League shall be established elsewhere.

All positions under or in connection with the League, including the Secretariat, shall be open equally to men and women.

Representatives of the Members of the League and officials of the League when engaged on the business of the League shall enjoy diplomatic privileges and immunities.

The buildings and other property occupied by the League or its officials or by Representatives attending its meetings shall be inviolable.

### Article 8.

The Members of the League recognise that the maintenance of peace requires the reduction of national armaments to the lowest point consistent with national safety and the enforcement by common action of international obligations.

The Council, taking account of the geographical situation and circumstances of each State, shall formulate plans for such reduction for the consideration and action of the several Governments.

Such plans shall be subject to reconsideration and revision at least every ten years.

After these plans shall have been adopted by the several Governments, the limits of armaments therein fixed shall notbe ex ceeded without the concurrence of the Council.

The Members of the League agree that the manufacture by private enterprise of munitions and implements of war is open to grave objections. The Council shall advise how the evil effects attendant upon such manufacture can be prevented, due regard being had to the necessities of those Members of the League which are not able to manufacture the munitions and implements of war necessary for their safety.

The Members of the League undertake to interchange full and frank information as to the scale of their armaments, their military, naval and air programmes and the condition of such of their industries as are adaptable to war-like purposes.

#### Article 7.

Le siège de la Société est établi à Genève.

Le Conseil peut à tout moment décider de l'établir en tout autre lieu.

Toutes les fonctions de la Société ou des services qui s'y rattachent, y compris le Secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes.

Les Représentants des Membres de la Société et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services ou ses réunions, sont inviolables.

### Article 8.

Les Membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposées par une action commune.

Le Conseil, tenant compte de la situation géographique 'et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vue de l'examen et de la décision des divers Gouvernements.

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une revision tous les dix ans au moins.

Après leur adoption par les divers Gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil.

Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre soulève de graves objections, les Membres de la Société chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres à en éviter les facheux effectuen tenant compte des besoins des Membres de la Société qui ne peuvent pas fabriquer des munitions et le matériel de guerre nécessaires à leur sûreté.

Les Membres de la Société s'engagent à échanger, de la maniere la plus franche et la plus complète, tous renseignements relatifs à l'échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées pour la guerre.

#### Artifel 7.

Der Bundessit ift in Genf.

Der Rat ist berechtigt, ihn jederzeit an jeden anderen Ort zu verlegen.

Alle Anter des Bundes oder seines Berwaltungsdienstes, einschließlich des Setretariats, sind in gleicher Weise Männern wie Frauen zugänglich.

Die Vertreter der Bundesmitglieder und die Beauftragten des Bundes genießen in der Ausübung ihres Amtes die Vorrechte und die Unverletzlichkeit der Diplomaten.

Die dem Bund, seiner Berwaltung oder seinen Tagungen dienenden Gebände und Grundstücke sind unverleglich.

## Artifel 8.

Die Bundesmitglieder bekennen sich zu dem Grundsah, daß die Aufrechterhaltung des Friedens eine Herabsehung der nationalen Rüstungen auf das Mindestmaß erfordert, das wit der nationalen Sicherheit und mit der Erzwingung internationaler Berpflichtungen durch gemeinschaftliches Vorgehen vereindar ist.

Der Kat entwirft unter Berücksichtigung der geographischen Lage und der besonderen Verhältnisse eines jeden Staates die Abrüstungspläne und unterbreitet sie den verschiedenen Regierungen zur Prüfung und Entscheidung.

Bon zehn zu zehn Jahren sind diese Pläne einer Nachprüfung und gegebenenfalls einer Berichtigung zu unterziehen.

Die auf diese Weise festgesetzte Grenze der Rüstungen darf nach ihrer Annahme durch die versichiedenen Regierungen nicht ohne Zustimmung des Rates überschritten werden.

Mit Nücksicht auf die schweren Bedeufen gegen die private Herstellung von Munition oder Kriegsserät beauftragen die Bundesmitglieder den Kat, auf Mittel gegen die daraus entspringenden schlimmen Volgen Bedacht zu nehmen, und zwar unter Berückssichtigung der Bedürsnisse der Bundesmitglieder, die nicht in der Lage sind, selbst die für ihre Sichersheit erforderlichen Mengen an Munition und Kriegsserät herzustellen.

Die Bundesmitglieder übernehmen es, sich in der offensten und erschöpfendsten Weise gegenseitig jede Auskunft über den Stand ihrer Rüstung, über ihr Heers, Flottens und Luftschiffahrtsprogramm und über die Lage ihrer auf Kriegszwecke einstellbaren Judustrien zufommen zu lassen.

#### Article 9

A permanent Commission shall—be constituted to advise the Council on the execution of the provisions of Articles 1 and 8 and on military, naval and air questions generally.

#### Article 10.

The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political indepedence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled.

#### Article 11.

Any war or threat of war, whether immediately affecting any of the Members of the League or not, is hereby declared a matter of concern to the whole League, and the League shall take any action that may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of nations. In case any such emergency should arise the Secretary General shall on the request of any Member of the League forthwith summon a meeting of the Council.

It is also declared to be the friendly right of each Member of the League to bring to the attention of the Assembly or of the Council any circumstance whatever affecting international relations which threatens to disturb international peace or the good understandig between nations upon which peace depends.

### Artiele 12.

The Members of the League agree that if there should arise between them any dispute likely to lead to a rupture, they will submit the matter either to arbitration or to inquiry by the Council, and they agree in no case to resort to war until three months after the award by the arbitrators or the report by the Council.

In any case under this Article the award of the arbitrators shall be made within a reasonable time, and the report of the Council shall be made within six months after the submission of the dispute.

#### Article 9.

Une Commission permanente sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des dispositions des articles 1 et 8 et, d'une façon générale, sur les questions militaires, navales et aériennes.

### Article 10.

Les Membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les Membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.

## Article 11.

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membres de la Société, intéresse la Société tout entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix de Nations. En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.

Il est, en outre, déclaré que tout Membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

## Article 12.

Tous le Membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend, susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre ayant l'expiration d'un\_délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

#### Artifel 9.

Ein ständiger Ausschuß wird eingesetzt, um dem Rate sein Gutachten über die Ausführung der Bestimmungen in Artikel 1 und 8 und überhaupt über Heers, Flotten= und Luftschiffahrtsfragen zu erstatten.

#### Artifel 10.

Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die Unversehrtheit des Gebietes und die bestehende politische Unabhängigkeit aller Bundesmitglieder zu achten und gegen seden äußeren Angriff zu wahren. Im Falle eines Angriffs, der Bedrohung mit einem Angriff oder einer Angriffsgesahr nimmt der Rat auf die Mittel zur Durchführung dieser Berpflichtung Bedacht.

## Artifel 11.

Ausbrücklich wird hiermit sestgestellt, daß jeder Krieg und jede Bedrohung mit Krieg, mag davon unmittelbar ein Bundesmitglied betroffen werden oder nicht, eine Angelegenheit des ganzen Bundes ist, und daß dieser die zum wirksamen Schutze des Bölkerfriedens geeigneten Maßnahmen zu ergreisen hat. Tritt ein solcher Fall ein, so beruft der Generalsekretär unverzüglich auf Antrag irgendseines Bundesmitgliedes den Kat.

Es wird weiter festgestellt, daß jedes Bundesmitglied das Aecht hat, in freundschaftlicher Beise die Ansmerksamkeit der Bundesversammlung oder des Rates auf jeden Umstand zu lenken, der von Einfluß auf die internationalen Beziehungen sein kann und daher\*) den Frieden oder das gute Einvernehmen zwischen den Nationen, von dem der Friede abhängt, zu stören droht.

## Artifel 12.

Alle Bundesmitglieder kommen überein, eine etwa zwischen ihnen entstehende Streitfrage, die zu einem Bruche führen könnte, entweder der Schieds=gerichtsbarkeit oder der Prüfung durch den Rat zu unterbreiten. Sie kommen ferner überein, in keinem Falle vor Ablauf von drei Monaten nach dem Spruch der Schiedsrichter oder dem Berichte des Rates zum Kriege zu schreiten.

In allen in diesem Artikel vorgesehenen Fällen ift der Spruch der Schiedsrichter binnen angemessener Frist zu erlassen und dem Bericht des Kates binnen sechs Monaten nach dem Tage zu erstatten, an dem er mit der Streitfrage besaßt worden ist.

<sup>\*) &</sup>quot;daher" fehlt im englischen Text.

#### Article 13.

The Members of the League agree that whenever any dispute shall arise between them which they recognise to be suitable for submission to arbitration and which cannot be satisfactorily settled by diplomacy, they will submit the whole subject-matter to arbitration.

Disputes as to the interpretation of a treaty, as to any question of international law, as to the existence of any fact which if established would constitute a breach of any international obligation, or as to the extent and nature of the reparation to be made for any such breach, are declared to be among those which are generally suitable for submission to arbitration.

For the consideration of any such dispute the court of arbitration to which the case is referred shall be the court agreed on by the parties to the dispute or stipulated in any convention existing between them.

The Members of the League agree that they will carry out in full good faith any award that may be rendered, and that they will not resort to war against a Member of the League which complies therewith. In the event of any failure to carry out such an award, the Council shall propose what steps should be taken to give effect thereto.

### Article 14.

The Council shall formulate and submit to the Members of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it. The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to it by the Council or by the Assembly.

#### Article 15.

If there should arise between Members of the League any dispute likely to lead to a rupture, which is not submitted to arbitration in accordance with Article 13, the Members of the League agree that they will submit the matter to the Council. Any party to the dispute may effect such submission by giving notice of the existence of the dispute to the Secretary General, who will make all necessary arrangements for a full investigation and consideration thereof.

For this purpose the parties to the dispute will communicate to the Secretary General, as

#### Article 13.

Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage,

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un Traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture,

La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévues dans leurs Conventions antérieures,

Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

#### Article 14.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront, Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

#### Article 15.

S'il s'élève entre les Membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.

Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur causé avec eine Darlegung ihres Falles mit allen einschlägigen

#### Artifel 13.

Die Bundesmitglieder fommen überein, daß, wenn zwischen ihnen eine Streitfrage entsteht, die nach ihrer Ansicht einer schiedsrichterlichen Lösung zugänglich ist und die auf diplomatischem Wege nicht zufriedenstellend geregelt werden kann, die Frage in ihrer Gesantheit ber Schiedsgerichtsbarkeit unterbreitet werden foll.

Streitfragen über die Auslegung eines Bertrages, über alle Fragen des internationalen Rechtes, über das Bestehen jeder Tatsache, welche die Verletung einer internationalen Vervflichtung bedeuten würde, oder über Umfang und Urt der Wiedergutmachung im Falle einer folden Verletung gelten allgemein als solche, die einer schiedsrichterlichen Lösung zugänglich sind.

Alls Schiedsgericht, dem der Streitfall unterbreitet wird, wird das Gericht tätig, das von den Parteien bestimmt wird, oder das in früheren Übereinkommen von ihnen vereinbart ift.

Die Bundesmitglieder verpflichten sich, den erlassenen Schiedsspruch nach Treu und Glauben auszuführen und gegen tein Bundesmitglied, das sich bem Schiedsspruch fügt, jum Rriege ju schreiten. Im Falle ber Nichtausführung bes Spruches schlägt ber Rat die Schritte vor, die ihm Wirkung verschaffen sollen.

#### Artifel-14.

Der Rat wird mit dem Entwurf eines Planes zur Errichtung eines ftanbigen internationalen Gerichtshofes betraut und hat den Plan ben Bundesmitgliedern zu unterbreiten. Diefer Gerichts= hof befindet über alle ihm von den Parteien unterbreiteten internationalen Streitfragen. Er erftattet ferner gutachtliche Außerungen über jede ihm vom Rate oder der Bundesversammlung vorgelegte Streitfrage ober sonstige Angelegenheit.

### Artifel 15.

zwischen Bundesmitgliedern eine Entiteht Streitfrage, Die ju einem Bruche führen konnte, und wird diese Streitfrage nicht, wie im Artikel 13 vorgesehen, der Schiedsgerichtsbarkeit unterbreitet, so fommen die Bundesmitglieder überein, fie vor den Rat zu bringen. Bu diesem Zwede genügt es, wenn eine ber Barteien ben Generalsekretar von ber Streitfrage benachrichtigt; Diefer veranlagt alles Nötige zu erschöpfender Untersuchung und Prufung.

Die Parteien haben ihm binnen fürzefter Frift

promptly as possible, statements of their case with all the relevant facts and papers, and the Council may forthwith direct the publication thereof.

The Council shall endeavour to effect a settlement of the dispute, and if such efforts are successful, a statement shall be made public giving such facts and explanations regarding the dispute and the terms of settlement thereof as the Council may deem appropriate.

Il the dispute is not thus settled, the Council either unanimously or by a majority vote shall make and publish a report containing a statement of the facts of the dispute and the recommendations which are deemed just and proper in regard thereto.

Any Member of the League represented on the Council may make public a statement of the facts of the dispute and of its conclusions regarding the same.

If a report by the Council is unanimously agreed to by the members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League agree that they will not go to war with any party to the dispute which complies with the recommendations of the report.

If the Council fails to reach a report which is unanimously agreed to by the members thereof, other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League reserve to themselves the right to take such action as they shall consider necessary for the maintenance of right and justice.

If the dispute between the parties is claimed by one of them, and is found by the Council, to arise out of a matter which by international law is solely within the domestic jurisdiction of that party, the Council shall so report, and shall make no recommendation as to its settlement.

The Council may in any case under this Article refer the dispute to the Assembly. The dispute shall be so referred at the request of either party to the dispute, provided that such request be made within fourteen days after the submission of the dispute to the Council.

In any case referred to the Assembly, all the provisions of this Afficle and of Article 12 relating to the action and powers of the Council shall apply to the action and powers of the Assembly, provided that a report made by the Assembly, if concurred in by the Representatives of those Members of the League represented on the Council and of a majority of the other Mem-

Conseil peut en ordonner la publication im- tann beren sofortige Beröffentlichung anordnen. médiate.

Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il public, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits. les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.

Si<sup>h</sup>le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.

Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité. les Membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le Conseil ne réussit pas á faire accepter son rapport par tous ses membres autres que les Représentants de toute Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution:

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du-Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des Représentants des Membres de la Société représentés au

tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Tatsachen und Belegstücken mitzuteilen; ber Nat

Der Rat bemüht sich, die Schlichtung der Streitfrage herbeiguführen. Belingt es, fo veröffent= licht er, soweit er es für zweckdienlich halt, eine Darstellung des Tatbestandes mit den zugehörigen Erläuterungen und dem Wortlaut des Ausgleiche.

Rann die Streitfrage nicht geschlichtet werden, so erstattet und veröffentlicht der Rat einen auf cinstimmigen Beschluß oder Mehrheitsbeschluß beruhenden Bericht, der die Einzelheiten der Streitfrage und die Vorschläge wiedergibt, die er zur Lösung der Frage als die gerechtesten und geeignetsten empfiehlt.

Jedes im Rate vertretene Bundesmitglied fann gleichfalls eine Darftellung des Tatbestandes ber Streitfrage und seine eigene Stellungnahme bagu veröffentlichen.

Wird der Bericht des Rates von denjenigen seiner Mitglieder, die nicht Bertreter der Parteien sind, einstimmig angenommen, so verpflichten sich die Bundesmitglieder, gegen keine Bartei, die sich bem Borschlage fügt, zum Kriege zu ichreiten.

Findet der Bericht des Rates nicht ein= ftimmige Annahme bei denjenigen seiner Mitglieder, Die nicht Bertreter ber Parteien find, fo behalten fich die Bundesmitglieder das Recht vor, die Schritte zu tun, Die sie zur Wahrung von Recht und Gerechtigkeit für nötig erachten.

Macht eine Partei geltend und erkennt der Rat an, daß sich ber Streit auf eine Frage bezieht, die nach internationalem Rechte zur-ausschließlichen Buständigkeit dieser Partei gehört, so hat der Rat dies in einem Berichte festzustellen, ohne eine Lösung der Frage vorzuschlagen.

Der Rat kann in allen in diesem Artikel vorgesehenen Fällen die Streitfrage vor die Bundes= versammlung bringen. Die Bundesversammlung hat sich auf Antrag einer der Parteien mit der Streit= frage zu befassen; ber Antrag ist binnen 14 Tagen zu stellen, nachbem die Streitfrage vor den Rat gebracht worden ist.

In jedem der Bundesversammlung unterbreiteten Falle finden auf das Verfahren und die Befugnisse ber Bundesversammlung die Bestimmun= gen dieses Artikels und des Artikels 12, die sich auf das Berfahren und die Befugnisse des Rates beziehen, mit der Maggabe Anwendung, daß ein Bericht, den die Bundesversammlung unter Zu= Conseil et d'une majorité des autres Membres de stimmung ber Bertreter ber bem Rate angehörenbers of the League, exclusive in each case of the Representatives of the parties to the dispute, shall have the same force as a report by the Council concurred in by all the members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute.

### Article 16.

Should any Member of the League resort to war in disregard of its covenants under Articles 12, 13 or 15, it shall ipso facto be deemed to have committed an act of war against all other Members of the League, which hereby undertake immediately to subject it to the severance of all trade or financial relations, the prohibition of all intercourse between their nationals and the nationals of the covenant-breaking State, and the prevention of all financial, commercial or personal breaking State and the nationals of the covenant-intercourse between the nationals of any other State, whether a Member of the League or not.

It shall be the duty of the Council in such case to recommend to the several Governments concerned what effective military, naval or air force the Members of the League shall severally contribute to the armed forces to be used to protect the covenants of the League.

The Members of the League agree, further, that they will mutually support one another in the financial and economic measures which are taken under this Article, in order to minimise the loss and inconvenience resulting from the above measures, and that they will mutually support one another in resisting any special measures aimed at one of their number by the covenant-breaking State, and that they will take the necessary steps to afford passage through their territory to the forces of any of the Members of the League which are co-operating to protect the convenants of the League.

Any Member of the League which has violated any covenant of the League may be declared to be no longer a Member of the League by a vote of the Council concurred in by the Representatives of all the other Members of the League represented thereon.

### Article 17.

In the event of a dispute between a Member of the League and a State which is not a Member of the League, or between States not Members of the League, the State of States not Members of the League shall be invited to accept the obli-

la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des ben Bundesmitglieder und ber Mehrheit Représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Consei adopté à l'unanimité des ses Membres autres que les Représentants des Parties.

## Article 16.

Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme avant commis un acte de guerre contre tous les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, Membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals et aériens par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de le Société.

Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture du pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.

Peut être exclu de la Société tout Membre qui s'est rendu/coupable de la violation d'un des engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société représentés au Conseil.

# Article 17.

En cas de différend entre deux États, dont un seulement est Membre de la Société ou dont mitglied und einem Richtmitglied oder zwischen aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers Staaten, die Richtmitglieder find, werden der Staat

anderen Bundesmitglieder immer mit Ausschluß der Bertreter der Parteien verfaßt, dieselbe Beden= tung hat wie ein Bericht bes Rates, den seine Mitglieder mit Ausnahme der Vertreter der Barteien einstimmig autheißen.

## Artifel 16.

Schreitet ein Bundesmitglied entgegen den in den Artikeln 12, 13 und 15 übernommenen Verpflichtungen zum Kriege, so wird es ohne weiteres so angesehen, als hätte es eine Kriegs= handlung gegen alle anderen Bundesmitglieder begangen. Diese verpflichten sich, unverzüglich alle Handels=, und Finanzbeziehungen zu ihm abzu= brechen, ihren Staatsangehörigen jeden Vertehr mit den Staatsangehörigen des vertragsbrüchigen Staates zu untersagen und alle finanziellen, Sandels= und persönlichen Berbindungen zwischen den Staats= angehörigen dieses Staates und jedes anderen Staates, gleichviel ob Bundesmitglied ober nicht, abzuschneiden.

In diesem Talle ist der Rat verpflichtet, den verschiedenen beteiligten Regierungen vorzuschlagen, mit welchen Land=, Sce= ober Luftstreitkräften jedes Bundesmitglied für sein Teil zu der be= waffneten Macht beizutragen hat, die den Bundes= verpflichtungen Achtung zu verschaffen bestimmt ist.

Die Bundesmitglieder jagen sich außerdem wechselseitige Unterstützung der auf Grund dieses Artifels zu ergreifenden wirtschaftlichen und finanziellen Magnahmen zu, um die damit verbundenen Verluste und Nachteile auf das Mindestmaß herabansetzen. Sie unterstützen sich gleichfalls wechselseitig in dem Widerstand gegen jede Sondermaß= nahme, die der vertragsbrüchige Staat gegen eines von ihnen richtet. Sie veranlassen alles Erforder= liche, um den Streitkräften eines jeden Bundes= mitgliedes, das an einem gemeinfamen Borgeben gur. Wahrung der Bundesverpflichtungen teilnimmt, den Durchzug durch ihr Gebiet zu ermöglichen.

Jedes Mitglied, das sich der Verletzung ดนรี einer der Satzung entspringenden Ber= pflichtung schuldig macht, kann aus dem Bund ausgeschlossen werden. Die Ausschließung wird durch Abstimmung aller anderen im Rate vertretenen Bundesmitglieder ausgesprochen.

#### Artifel 17.

Bei Streitfragen zwischen einem Bundesà la Société sont invités à se soumettre aux ober die Staaten, die Nichtmitglieder sind, aufgeobligations qui s'imposent à ses Membres aux fordert, sich für die Beilegung der Streitfrage den gations of membership in the League for the purposes of such dispute, upon such conditions as the Council may deem just. If such invitation is accepted, the provisions of Articles 12 to 16 inclusive shall be applied with such modifications as may be deemed necessary by the Council.

Upon such invitation being given the Council shall immediately institute an inquiry into the circumstances of the dispute and recommend such action as may seem best and most effectual in the circumstances.

If a State so invited shall refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, and shall resort to war against a Member of the League, the provisions of Article 16 shall be applicable as against the State taking such action.

If both parties to the dispute when so invited refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, the Council may take such measures and make such recommendations as will prevent hostilities and will result in the settlement of the dispute.

#### Article 18.

Every treaty or international engagement entered into hereafter by any Member of the League shall be forthwith registered with the Secretariat and shall as soon as possible be published by it. No such treaty or international engagement shall be binding until so registered.

# Article 19.

The Assembly may from time to time advise the reconsideration by Members of the League of treaties which have become inapplicable and the consideration of international conditions whose continuance might endanger the peace of the world.

#### Article 20.

The Members of the League severally agree that this Covenant is accepted as abrogating all obligations or understandings *inter se* which are inconsistent with the terms thereof, and solemnly undertake that they will not hereafter enter into any engagements inconsistent with the terms thereof.

In case any Member of the League shall, before becoming a Member of the League, have undertaken any obligations inconsistent with the terms of this Covenant, it shall be the duty of such Member to take immediate steps to procure its release from such obligations.

fins de réglement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des aritcles 12 et 16 s'appliquent sous réserve des modifications jugées nécessaires par le Conseil.

Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier.

Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de Membre de la Société aux fins de réglement du différend, recourt à la guerre contre un Membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables.

Si les deux Parties invitées refusent d'accepter les obligations de Membres de la Société aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du conflit.

#### Article 18.

Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un Membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le Secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.

## Article 19.

L'Assemblée peut, de temps à autre, invite<sup>r</sup> les Membres de la Société à proceder, à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

## Article 20.

Les Membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent Pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter à l'avenir de semblables.

Si avant son entrée dans la Société, un Membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.

den Bundesmitgliedern obliegenden Verpflichtungen zu unterwersen, und zwar unter den vom Kate für gerecht erachteten Bedingungen. Wird dieser Aufsforderung Folge geleistet, so gelangen unter Vorsbehalt der Änderungen, die der Kat für ersorderslich erachtet, die Bestimmungen der Artisel 12 bis 16 zur Anwendung.

Bugleich mit dem Erlaß dieser Aufforderung eröffnet der Rat eine Untersuchung über die Einzelsheiten der Streitfrage und schlägt die Schritte vor, die er in dem besonderen Falle für die besten und wirksamsten hält.

Lehnt der so aufgeforderte Staat es ab, die Berpflichtungen eines Bundesmitgliedes für die Beistegung der Streitfrage auf sich zu nehmen, und schreitet er zum Kriege gegen ein Bundesmitglied, so sinden die Bestimmungen des Artikels 16 auf ihn Anwendung.

Weigern sich beide Parteien auf die Aufforderung hin, die Verpflichtungen eines Bundesmitgliedes für die Beilegung der Streitfrage auf
sich zu nehmen, so kann der Nat alle zur Vermeidung von Feindseligkeiten und zur Schlichtung
des Streites geeigneten Maßnahmen ergreifen und
Vorschläge machen.

#### Artifel 18.

Jeder Bertrag oder jede internationale Abmachung, die ein Bundesmitglied künftig abschließt, ist unverzüglich beim Sekretariat einzutragen und sobald wie möglich von ihm zu veröffentlichen. Kein solcher Bertrag und keine solche internationale Abmachung ist vor dieser Eintragung rechtsverbindlich.

#### Urtifel 19.

Die Bundesversammlung kann von Zeit zu Zeit die Bundesmitglieder zu einer Nachprüfung der unanwendbar gewordenen Verträge und solcher internationalen Verhältnisse auffordern, deren Auferchterhaltung den Weltfrieden gefährden könnte.

## Artifel 20.

Die Bundesmitglieder erkennen, ein jedes für seinen Teil, an, daß die gegenwärtige Satung Berspslichtungen und Einzelverständigungen aushebt, die mit ihren Bestimmungen unvereindar sind, und verspslichten sich seierlich, solche in Zukunft nicht mehr einzugehen.

Hat ein Mitglied vor seinem Eintritt in den Bund Verpflichtungen übernommen, die mit den Bestimmungen der Satzung unvereinbar sind, so hat es die Pflicht, unverzüglich Magnahmen zur Lösung dieser Verpflichtungen zu ergreisen.

## Article 21.

Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional understandings like the Monroe doctrine, for securing the maintenance of peace.

## Article 22.

To those colonies and territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the States which formerly governed them and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world, there should be applied the principle that the well-being and development of such peoples form a sacred trust of civilisation and that securities for the performance of this trust should be embodied in this Covenant.

The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted do advanced nations who by reason of their resources, their experience or their geographical position can best undertake this responsibility, and who are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League.

The character of the mandate must differ according to the stage of the development of the people, the geographical situation of the territory, its economic conditions and other similar circumstances.

Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be provisionally recognised subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory.

Other peoples, aspecially those of Gentral Africa. are at such a stage that the Mandatory must be responsible for the administration of the territory under conditions which will guarantee freedom of conscience and religion, subject only to the maintenance of public order and morals, the probibition of abuses such as the slave trade,

#### Article 21.

Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent Pacte.

## Article 22.

Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter: elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société.

La caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et\_toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un Mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire.

Le degré de développement où se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux de l'Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion,

#### Artifel 21.

Internationale Abreden wie Schiedsgerichtsverträge und Abmachungen über bestimmte Gebiete wie die Monroedoktrin, welche die Erhaltung des Friedens sicherstellen, gelten nicht als mit einer der Bestimmungen der gegenwärtigen Satzung unvereindar.

#### Artifel 22.

Auf die Kolonien und Gebiete, die infolge des Krieges aufgehört haben, unter der Souveränität der Staaten zu stehen, die sie vorher beherrschten, und die von solchen Bölkern bewohnt sind, die noch nicht imstande sind, sich unter den besonders schwierigen Bedingungen der heutigen Belt selbst zu leiten, sinden die nachstehenden Grundsätze Anwendung: Das Bohlergehen und die Entwicklung dieser Bölker bilden eine heilige Aufgabe der Zivilisation und es ist geboten, in die gegenwärtige Satung Bürgschaften sür die Erfüllung dieser Aufgabe aufzus nehmen.

Der beste Weg, diesen Grundsah durch die Tat zu verwirklichen, ist die Übertragung der Vormundschaft über diese Völker an die sortgeschrittenen Nationen, die auf Grund ihrer Hispanittel, ihrer Ersahrung oder ihrer geographischen Lage am besten imstande sind, eine solche Verantwortung aus sich zu nehmen, und die hierzu bereit sind; sie hätten die Vormundschaft als Mandatare des Vundes und n seinem Namen zu führen.

Die Art des Mandates muß nach der Entwicklungsftuse des Volkes, nach der geographischen Lage des Gebietes, nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen und allen sonstigen Umständen dieser Art verschieden sein.

Gewisse Gemeinwesen, die ehemals zum türkisschen Neiche gehörten, haben eine solche Entwicklungsstuse erreicht, daß sie in ihrem Dasein als unabstängige Nationen vorläusig anerkannt werden können, unter der Bedingung, daß die Natschläge und die Unterstüßung eines Mandatars ihre Verswaltung dis zu dem Zeitpunkte leiten, wo sie imstande sein werden, sich selbst zu leiten. Bei der Bahl des Mandatars sind in erster Linie die Wünsche jener Gemeinwesen zu berücksichtigen.

Die Entwicklungsstuse, auf der sich andere Bölker, insbesondere die mittelafrikanischen besinden, ersordert, daß der Mandatar dort die Verwaltung des Gebietes übernimmt. 1) Doch ist dies an Bedingungen geknüpst. Außer der Abstellung von Mißebräuchen, wie Sklavene, Waffene und Alkoholhandel muß Gewissense und Neligionsfreiheit lediglich mit

<sup>1)</sup> Der englische Text lautet übersetzt: "daß der Mandatar verantwortlich für die Berwaltung des Gebietes sein muß".

the arms traffic and the liquor traffic, and the prevention of the establishment of fortifications or military and naval bases and of military training of the natives for other than police purposes and the defence of territory, and will also secure equal opportunities for the trade and commerce of other Members of the League.

There are territories, such as South-West Africa and certain of the South Pacific Islands, which, owing to the sparseness of their population, or their small size, or their remoteness from the centres of civilisation, or their geographical contiguity to the territory of the Mandatory, and other circumstances, can be best administered under the laws of the Mandatory as integral portions of its territory, subject to the safeguards above mentioned in the interests of the indigenous population.

In every case of mandate, the Mandatory shall render to the Council an annual report in reference to the territory committed to its charge.

The degree of authority, control, or administration to be exercised by the Mandatory shall, if not previously agreed upon by the Members of the League, be explicitly defined in each case by the Council.

A permanent Commission shall be constitued to receive and examine the annual reports of the Mandatories and to advise the Council on all matters relating to the observance of the mandates.

## Article 23.

Subject to and in accordance with the provisions of international conventions existing or hereafter to be agreed upon, the Members of the League:

- a) will endeavour to secure and maintain fair and humane conditions of labour for men, women, and children, both in their own countries and in all countries to which their commercial and industrial relations extend, and for that purpose will establish and maintain the necessary international organisations;
- b) undertake to secure just treatment of the native inhabitants of territories under their control;

sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs, et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assurorout également aux autres Membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur supérficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguïté géographique au territoire du Mandataire. ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du Mandataire, comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans-l'intérêt de la population indigène.

Dans tous les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

Une Commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des Mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des mandats.

### Article 23.

Sous la réserve, et en conformité des dispositions des Conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société;

- a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir et d'entretnier les organisations internationales nécessaires;
- b) s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration;

ben Einschränkungen, die die Aufrechterhaltung ber öffentlichen Ordnung und der guten Sitten erfordert, gewährleistet sein. Berbürgt muß weiter sein das Berbot der Errichtung von Besestigungen oder von Heeres oder Flottenstützpunkten sowie das Berbot militärischer Ausbildung der Eingeborenen, soweit sie nicht lediglich polizeilichen oder Landesverteidigungszwecken dient. Dem Güteraustausch und Handel der anderen Bundesmitglieder nuß serner die gleiche Möglichseit der Betätigung gesichert sein.

Endlich gibt es Gebiete, wie Südwestafrika und gewisse Inseln des australischen Stillen Dzeans, die infolge ihrer schwachen Bevölkerungsdichte und geringen Ausdehnung, ihrer Entsernung von den Mittelpunkten der Zivilisation, ihrer geographischen Nachbarchsaft zum Gebiete des Mandatars oder infolge anderer Umstände nicht wohl besser verwaltet werden können, als nach den Gesegen des Mandatars und als integrierender Bestandteil seines Gebietes, unter Vorbehalt der Bürgschaften, die vorstehend im Interesse der eingeborenen Bevölkerung vorgessehen sind.

In allen Fällen hat der Mandatar dem Rate jährlich einen Bericht über die seiner Fürsorge anvertrauten Gebiete vorzulegen.

Ist der Erad von behördlicher Machtbesugnis, Überwachung und Berwaltung, die der Mandatar ausüben soll, nicht bereits Gegenstand eines vorsängigen Übereinkommens zwischen den Bundesmitgliedern, so trifft der Kat hierüber ausdrückliche Entscheidung.

Ein ständiger Ausschuß wird beauftragt, die Jahresberichte der Mandatare entgegenzunehmen und zu prüsen und dem Kate über alle die Ausschrung der Mandatsverpslichtungen angehenden Fragen sein Gutachten zu erstatten.

#### Artifel 23.

Unter Borbehalt der Bestimmungen der schon bestehenden oder fünstig abzuschließenden internationalen Übereinkommen und im Einklang mit diesen Bestimmungen übernehmen die Bundesemitglieder solgendes:

- a) sie werden sich bemühen, angemessene und menschliche Arbeitsbedingungen für Männer, Frauen und Kinder zu schaffen und aufrechts zuerhalten, sowohl in ihren eigenen Gebieten, wie in allen Ländern, auf die sich ihre Handelss und Gewerbebeziehungen erstrecken, und zu diesem Zwecke die erforderlichen internationalen Stellen zu errichten und zu unterhalten;
- b) sie verbürgen der eingeborenen Bevölkerung in den ihrer Verwaltung unterstellten Gebieten eine gerechte Behandlung;

- c) will entrust the League with the general supervision over the execution of agreements with regard to the traffic in women and children, and the traffic in opium and other dangerous drugs;
- d) will entrust the League with the general supervision of the trade in arms and ammunition with the countries in which the control of this traffic is necessary in the common interest:
- e) will make provision to secure and maintain freedom of communications and of transit and equitable treatment for the commerce of all Members of the League. In this connection, the special necessities of the regions devastated during the war of 1914—1918 shall be borne in mind;
- will endeavour to take steps in matters of international concern for the prevention and control of disease.

## / Article 24.

There shall be placed under the direction of the League all international bureaux already established by general treaties if the parties to such treaties consent. All such international bureaux and all commissions for the regulation of matters of international interest hereafter constituted shall be placed under the direction of the League.

In all matters of international interest which are regulated by general conventions but which are not placed under the control of international bureaux or commissions, the Secretariat of the League shall, subject to the consent of the Council and if desired by the parties, collect and distribute all relevant information and shall render any other assistance which may be necessary or desirable.

The Council may include as part of the expenses of the Secretariat the expenses of any bureau or commission which is placed under the direction of the League.

#### Article 25.

The Members of the League agree to encourage and promote the establishment and co-operation of duly authorised voluntary national Red Cross organisations having as purposes the

- c) chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles;
- d) chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays où le contrôle de ce commerce est indispensable à l'intérét commun:
- e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre 1914-1918 devront être prises en considération:
- f) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies.

#### Article 24.

Tours les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l'assentiment des parties, placés sous l'autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes Commissions pour le règlement des affaires d'intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l'autorité de la Société.

Pour toutes questions d'intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de Commissions ou de bureaux internationaux, le Secrétariat de la Société devra, si les Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l'assistance nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du Secretariat celles de tout bureau ou Commission placé sous l'autorité de la Société.

#### Article 25.

Les Membres de la Société s'engagent à de la Croix-Rouge, dument autorisées, qui ont hebung der Gesundheit, Berhütung von Krankheiten

- c) sie betrauen den Bund mit der allgemeinen Überwachung der Abmachungen, betreffend den Mädchen= und Kinderhandel sowie den Handel mit Opium und anderen schädlichen Mitteln;
- d) sie betrauen den Bund mit der allgemeinen Überwachung des Waffen- und Munitionshandels mit den Ländern, bei denen die Überwachung dieses Handels im allgemeinen Interesse unumgänglich ist:
- e) sie werden die nötigen Anordnungen treffen, um die Freiheit des Verkehres und der Durchfuhr sowie die gerechte Regelung des Handels aller Bundesmitglieder zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten mit der Maß= gabe, daß die besonderen Bedürfnisse der während des Krieges 1914—1918 verwüsteten Wegenden berücksichtigt werden sollen;
- f) sie werden sich bemühen, internationale Maßnahmen zur Verhütung und Bekänipfung der Krankheiten zu treffen.

## Artifel 24.

Alle früher durch Gesantverträge errichteten internationalen Stellen werden vorbehaltlich der Auftimmung der vertragschließenden Teile Bunde untergeordnet. Alle anderen fünftig gebildeten internationalen Stellen und mit der Regelung von Angelegenheiten internationalen Interesses betrauten Ausschüffe werden dem Bund untergeordnet.

In allen durch allgemeine Übereinkommen ge= regelten Ungelegenheiten internationalen Intereffes, die der Aufsicht internationaler Ausschüsse oder Stellen nicht unterstehen, hat das Sefretariat des Bundes, auf Antrag der vertragschließenden Teile und mit Zustimmung des Rates, alle geeigneten Unterlagen zu sammeln und weiterzuleiten sowie jebe nötige ober wünschenswerte Unterftützung gu gewähren.

Der Rat kann bestimmen, daß zu den Ausgaben des Gefretariats auch die Ausgaben der dem Bunde untergeordneten Stellen oder Ausschuffe ge= hören follen.

#### Mrtifel 25.

Die Bundesmitglieder verpflichten fich, die encourager et favoriser l'établissement et la Errichtung und Zusammenarbeit auerkannter freiwilliger coopération des organisations volontaires nationales nationaler Organisationen des Roten Areuzes dur improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of suffering throughout the world.

### Article 26.

Amendments to this Covenant will take effect when ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Council and by a majority of the Members of the League whose Representatives compose the Assembly.

No such amendment shall bind anny Member of the League which signifies its dissent therefrom, but in that case it shall cease to be a Member of the League.

#### Annex.

I. Original Members of the League of Nations.

United States of America. Haiti. Belgium. Hedjaz. Bolivia. Honduras. Brazil. Italy. British Empire. Japan. Canada. Liberia. Australia. Nicaragua. South Africa. Panama. New Zealand. Peru. India. Poland. China. Portugal.

Cuba. Roumania. Ecuador. Serb-Croat-Slovene State.

France. Siam.

Greece. Czecho-Slovakia.

Guatemala. Uruguay.

States invited to accede to the Covenant.

Argentine Republic. Persia.
Chili. Salvador.
Colombia. Spain.
Denmark. Sweden.
Netherlands. Switzerland.
Norway. Venezuela.

Paraguay.

II. First Secretary General of the League of Nations.

The Honourable Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.

préventive contre la maladie et l'adoucissement und zu beginftigen. de la souffrance dans le monde.

Article 26.

Les amendements au présent Pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les Membres de la Société, dont les Représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux, dont les Représentants forment l'Assemblée.

Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au Pacte, auguel cas il cesse de faire Partie de la Société.

#### Annexe.

1. Membres originaires de la Société des Nations

Hedjaz. États-Unis d'Amérique. Belgique. Honduras. Bolivie. Italie. Japon. Brésil. Empire Britannique. Libéria. Nicaragua. Canada. Australie. Panama. Afrique du Sud. Pérou. Nouvelle-Zélande. Pologne. Portugal. Inde. Roumanie. Chine.

Cuba. État Serbe-Croate-Slovène.

Équateur. Siam.

Tchéco-Slovaquie. France.

Grèce. Uruguay.

Guatemala.

Haïti!

États invités à accéder au Pacte.

Argentine. Pays-Bas. Chili. Perse. Colombie. Salvador. Danemark. Suède. Espagne. Suisse. Norvège. Vénézuéla. Paraguay.

> II. Premier Secrétaire Géneral de la Société des Nations.

L'Honorable Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.

pour objet l'amélioration de la santé, la défense und Milberung ber Leiden in der Welt zu fördern

## Artifel 26.

Abanderungen ber gegenwärtigen Sahung treten mit der Ratifikation durch die Gesantheit der im Rate und die Mehrheit der in der Bundesversammlung vertretenen Bundesmitglieder in Kraft.

Jedem Bundesmitglied steht es frei, solche Abanderungen abzulehnen, in diesem Falle scheidet es aus bem Bunbe aus.

## Anhang.

I. Ursprüngliche Mitglieder des Bölkerbundeg:

Bereinigte Staaten von Haiti Amerika Hedicias. Belaien Honduras Bolivien Italien Brasilien Kapan Britisches Reich Liberia Nikaragua Canada Australien. Banama Südafrika Bern Neuseeland Polen Indien Portugal . China Rumänien

Cuha Serbisch-Arvatisch=Slo= Ecuador wenischer Staat

Frankreich. Sign

Griechenland Tichecho-Slowakei

Guatemala Uruguan.

Bum Beitritt zu der Satung eingeladene Staaten:

Argentinien Niederlande Chile Persien . Rolumbien Salvador Dänemark Schweben Spanien Schweiz Venezuela. Norwegen Paraguan

II. Erster Generalsekretär bes Bölkerbundes.

Der Chrenwerte Sir James Eric Drummond, R. C. M. G., C. B.

# Partie II.

# Frontières d'Autriche.

## Article 27.

Les frontières de l'Autriche seront fixées comme il suit (voir la carte annexée):

> 1° Avec la Suisse et avec Liechtenstein: la frontière actuelle.

2° Avec l'Italie:

De la cote 2645 (Gruben J.) vers l'Est et jusqu'à la cote 2915 (Klopaier Spitze):

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1483 sur la route de Reschen à Nauders;

de là, vers l'Est et jusqu'au sommet du Dreiherrnspitz (cote 3505):

la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Inn au Nord et de l'Adige au Sud;

de là, d'une manière générale, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à la cote 2545 (Marchkinkele):

la ligné de partage des eaux entre les bassins de la Drave à l'Est et de l'Adige à l'Ouest:

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 2483 (Helmspitze):

une ligne à déterminer sur le terrain traversant la Drave entre les localités de Winnbach et Arnbach;

de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la cote 2050 (Osternig), à 9 kilomètres environ au Nord-Ouest de Tarvis:

la ligne de patage des eaux entre: d'une part, le bassin de la Drave au Nord, et, d'autre part, successivement, les bassins du Sextenbach, de la Piave et du Tagliamento;

de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la cote 1492 (2 kilomètres environ Ouest de Thörl):

la ligne de partage des eaux entre la rivière Gail au Nord et la rivière Gailitz au Sud;

de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 1509 (Pec):

une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Gailitz au Sud de la ville et de la gare de Thörl et passant par la cote 1270 (Cabin Berg);

3° Au Sud, puis avec la région de Klagen-

## II. Teil.

# Olterreichs Gremen.

## Artifel 27.

Die Grenzen Öfterreichs werben wie folgt festgesetzt (vergleiche die beigefügte Rarte).

- 1. Wegen die Schweiz und gegen Liechteuftein: Die gegenwärtige Grenze.
- 2. Gegen Italien:

Von der Rote 2645 (Gruben-I.) oftwärts bis zur Kote 2915 (Mopaier Spike):

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die über die Kote 1483 verläuft, welche sich auf ber Straße von Reschen nach Naubers befindet:

von dort oftwärts bis zum Gipfel der Dreiherruspite (Kote 3505):

die Linie der Wasserscheide zwischen den Beden des Jun im Norden und der Etsch im Guben;

von dort im allgemeinen gegen Sübsüdoft bis zur Kote 2545 (Marchkinkele):

die Linie der Wafferscheide zwischen den Becken der Drau im Often und der Etsch im Westen;

von dort gegen Sudosten bis zur Rote 2483 (Helmfpige):

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche die Drau zwischen den Ortschaften Winnbach und Arnbach übersett;

von dort gegen Oftsudoft bis zur Rote 2050 (Ofternig), ungefähr neun Kilometer nordwestlich von Tarvis:

die Linie der Wafferscheide zwischen dem Draubeden im Norden und den einander folgenden Becken des Sertenbaches, der Biave und des Tagliamento:

von dort gegen Oftsüdost bis zur Kote 1492 (ungefähr zwei Kilometer westlich von Thörl):

die Linie der Wasserscheide zwischen dem Fluß Gail im Norden und dem Fluß Gailig im Süden:

von bort. gegen Often bis zur Rote 1509 (Petsch):

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche die Gailit südlich der Stadt und des Bahnhofes von Thörl schneidet und über die Kote 1270 (Cabinberg) verläuft.

3. Im Guben sodann mit bem Gebiete von furt, sous réserve des dispositions de la Section II Alagenfurt, unter Borbehalt der Bestimmungen des

du Pec vers l'Est jusqu'à la cote 1817 (Malestiger):

la ligne de crête de Karawanken;

de la cote 1817 (Malestiger) et vers le Nord-Est jusqu'à la Drave en un point situé à un kilomètre environ au Sud-Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle que forme cette rivière à six kilomètres environ à l'Est de Villach:

une ligne à déterminer sur le terrain coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak et passant par la cote 666 (Polana);

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à environ deux kilomètres en amont de St. Martin:

le cours de la Drave;

de là, vers le Nord jusqu'à la cote 871, à environ dix kilomètres Est-Nord-Est de Villach:

une ligne de direction approximative Sud-Nord à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est-Nord-Est, jusqu'à un point de la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt à choisir près de la cote 725, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest de Klagenfurt:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 1069 (Taubenbühel), 1045 (Gallinberg), 815 (Freudenberg);

de là, vers l'Est jusqu'à un point à choisir sur le terrain à l'Ouest de la cote 1075 (Steinbruchkogel):

la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la Gurk au point où la limite administrative du district de Völkermarkt s'écarte de cette rivière:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1076;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 1899 (Speikkogel):

la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Völkermarkt;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 842 (1 kilomètre Ouest de Kasparstein):

la limite administrative Nord-Est du district de Völkermarkt;

de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 1522 (Hühnerkogel):

de la Partie III (Clauses politiques européennes): II. Abschnittes des III. Teiles (Politische Bestimmungen über Europa):

> vom Betsch ostwärts bis zur Kote 1817 (Malestiger):

> > die Rammlinie der Rarawanken:

von der Kote 1817 (Malestiger) und nordoftwärts bis zur Drau an einem Punkt ungefähr einen Kilometer füdöstlich von der Eisenbahnbrücke über den Oftarm der Schlinge, die jener Fluß etwa sechs Kilometer östlich von Villach bildet:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche die Gisenbahn zwischen Malestig und Faak schneidet und über die Kote 666 (Bolana) verläuft:

von dort südostwärts bis zu einem Bunkt un= gefähr zwei Kilometer flugaufwärts von St. Martin:

der Lauf der Drau:

von dort nordwärts bis zur Kote 871, etwa zehn Kilometer oftnordöstlich von Villach:

eine im Gelände noch zu bestimmende ungefähre Richtungslinie von Sud nach Norden:

von bort oftnordoftwärts bis zu einem bei der Kote 725, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Alagenfurt zu wählenden Punkte der Grenze zwischen den politischen Bezirken von St. Beit und Magenfurt:

eine im Gelande noch zu bestimmende Linie, welche über die Koten 1069 (Taubenbühel), 1045 (Gallinberg), 815 (Freudenberg) verläuft;

von dort oftwärts bis zu einem im Belande noch zu wählenden Punkt westlich der Note 1075 (Steinbruchkogel):

die Grenze zwischen den politischen Bezirken St. Beit und Magenfurt:

von dort nordostwärts bis zur Gurk bis zu dem Bunkt, wo sich die Grenze des politischen Bezirtes Völkermarkt von diesem Flusse entsernt:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche über die Kote 1076 verläuft;

von dort nordostwärts bis zur Kote 1899 (Speiffogel):

die Grenze zwischen den politischen Bezirken St. Beit und Bölkermarkt;

von dort südostwärts bis zur Rote 842 (1 Kilometer westlich Rasparstein):

die nordöstliche Grenze bes politischen Bezirkes Völkermarkt;

von dort oftwärts bis zur Kote 1522 (Hühnerfogel):

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Lavamünd.

4° Avec l'État serbe-croate-slovène, sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie III (Clauses politiques européennes):

de la cote 1522 (Hühnerkogel) et vers l'Est, jusqu'à la cote 917 (St., Lorenzen):

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1330;

de là, vers l'Est et jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre les districts de Marburg et de Leibnitz:

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave au Sud et de la Saggau au Nord:

de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point où la limite administrative entre les districts de Marburg et de Leibnitz rencontre la Mur:

cette limite administrative;

de là, jusqu'à son point de rencontre avec l'ancienne frontière de 1867, entre l'Autriche et la Hongrie, à 5 kilomètres environ au Sud-Est de Radkersburg:

le cours principal de la Mur, vers l'aval;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point à déterminer à l'Est de la cotte 400 située à environ 16 kilomètres au Nord de Radkersburg:

l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point à déterminer sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Raab et de la Mur à environ 2 kilomètres à l'Est de Toka, ce point étant le point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les villages de Bonisfalva et de Gedöudvár.

# 5° Avec la Hongrie:

du point ci-dessus défini vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 353 à environ 6 kilomètres au Nord-Nord-Est de Szentgotthárd:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 353 (Jankeberg), pui sà l'Ouest de la route Radkersburg—Szentgotthárd et à l'Est des villages de Nagyfalva, Németlak et de Rábakeresztur;

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die im Norden von Lavannund verläuft.

4. Gegen den ferbisch-kroatisch-flowenischen Staat, unter Borbehalt der Bestimmungen des II. Abschnittes, Teil III (Politische Bestimmungen über Europa):

bon der Kote 1522 (Hühnerkogel) oftwärts bis zur Kote 917 (St. Lorenzen):

cine im Gelande noch zu bestimmende Linie, welche über die Kote 1330 verläuft;

von dort oftwärts bis zu ihrem Treffpunkt mit der Grenze zwischen den politischen Bezirken Marburg und Leibnig:

die Linie der Wasserscheide zwischen den Becken der Drau im Süden und der Saggau im Norden:

von dort gegen Nordosten, und bis zu dem Treffpunkte der politischen Grenze zwischen den Bezirken Marburg und Leibnitz mit der Mur:

diese Berwaltungsgrenze;

von dort zu ihrem Treffpunkt mit der früheren Grenze von 1867 zwischen Österreich und Ungarn, ungefähr 5 Kilometer süböstlich von Rabkersburg:

der Hauptlauf der Mur stromabwärts;

von dort gegen Norden und bis zu einem noch zu bestimmenden Bunkt im Often der Kote 400, ungefähr 16 Kilometer nördlich von Radkersburg:

die alte Grenze von 1867 zwischen Öfterreich und Ungarn;

von dort gegen Nordosten und bis zu einem auf der Wasserscheide zwischen den Flußgebieten der Raab und der Mur noch zu bestimmenden Bunkte, ungesähr 2 Kisometer östlich von Toka (Tonka), dem Trefspunkte der drei Grenzen Österreichs, Ungarns und des serbisch-kroatisch-flowenischen Staates:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche zwischen den Dörfern Bonisfalva (Bonisdorf) und Gedöndvar (Guigenhof) verläuft.

## 5. Gegen Ungarn:

Von dem vorbezeichneten Punkte nordöstlich und bis zur Kote 353, ungefähr 6 Kilometer nordenordöstlich von Szentgotthard:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche über die Kote 353 (Jankeberg), hierauf westlich der Straße Radkersburg—Szentgotthard und östlich der Dörfer Ragysalva (Mogersdorf), Kémetlak (Deutsch=Minihof) und Rabakeresztur (Heiligenkreuz) verläuft;

de là dans une direction générale Nord-Est et jusqu'à la cote 234 à environ 7 kilomètres au Nord-Nord-Est de Pinkamindszent:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 322 (Hochkogel), puis au Sud des villages de Zsamand, Németbükkös, Karácsfa et entre Nagysároslak et Pinkamindszent;

de là vers le Nord et jusqu'à la cote 883 (Irott Kö) à environ 9 kilomètres au Sud-Ouest de Köszeg:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 241, 260, 273, puis à l'Est de Nagynarda et de Rohoncz et à l'Ouest de Dozmat et de Butsching;

de là vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 265 (Kamenje) à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Nikitsch:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud-Est de Liebing, Olmod et de Locsmánd et au Nord-Ouest de Köszeg et de la route allant de cette dernière localité à Salamonfa;

de là vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la rive méridionale de Neusiedler See entre Holling et Hidegség:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Nikitsch et de Zinkendorf et à l'Ouest de Kövesd et de Nemétpereszteg;

de là vers l'Est et jusqu'à la cote 115 située à environ 8 kilomètres au Sud-Ouest de Saint-Johann:

une ligne à déterminer sur le terrain traversant le Neusiedler See, passant au Sud de l'île sur laquelle se trouve la cote 117, laissant en Hongrie la ligne de chemin de fer secondaire allant vers le Nord-Ouest en partant de la station de Mexiko ainsi que tout le canal d'Einser, et passant au Sud de Pamhagen;

de là vers le Nord et jusqu'à un point à choisir à environ 1 kilometre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), ce point étant commun aux trois frontières d'Autriche, de Hongrie et de l'État Tchéco-Slovaque:

une ligne à déterminer sur le terrain laissant entièrement en territoire hongrois la ligne de chemin de fer Csorna—Karlburg et passant à l'Ouest de Wüst-Sommerein et de Kr. Jahrndorf et à l'Est de Andau, Nickelsdorf, D. Jahrndorf et Kittsee.

## 6° Avec l'État Tchéco-Slovaque:

du point ci-dessus défini et jusqu'au coude

von dort in einer im allgemeinen nordöstlichen Richtung und bis zur Rote 234, un gefähr 7 Rilo= meter nordnordöftlich von Binkamind fzent:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die über die Rote 322 (Hochkogel), dann füdlich der Dörfer Bfamand (Reinersdorf), Nemetbuttos (Deutsch-Biding), Karácsfa (Hagendorf) und zwischen Nagysároslak (Moschendorf) und Vinkamindszent verläuft;

von dort nordwärts und bis zur Rote 883 (Frott Ro-Gichriebenftein) ungefähr 9 Rilometer füdwestlich von Köszeg:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die über die Roten 241, 260, 273, dann östlich von Ragmarda (Groß-Nahring) und Rohonez (Rechnitz) und westlich von Dozmat und Butsching verläuft;

von dort nordostwärts und bis zur Kote 265 (Ramenje), ungefähr 2 Kilometer südöstlich von Mititsch:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche südöstlich von Liebing, Olmod (Bleigraben) und Locsmand (Lugmannsburg) und nordweftlich von Röszeg und der von diesem Orte nach Salamonfa führenden Straße verläuft;

von dort gegen Norden und bis zu einem auf dem Südufer des Neusiedlersees zwischen Holling und Sidegfeg zu wählenden Bunkte:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die öftlich von Nikitsch und Zinkendorf und westlich von Kövest und Nemetvereszieg verläuft;

von dort gegen Often und bis zu der ungefähr 8 Kilometer südwestlich von St. Johann gelegenen Rote 115:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die den Reufiedlersee freuzt und südlich der Insel, auf der sich die Rote 117 befindet, verläuft, die von der Station Mexiko nach Nordwesten führende Sekundär= bahnlinie ebenso wie den ganzen Einserkanal bei Ungarn beläßt und füdlich von Pamhagen verläuft:

von dort nach Norden bis zu einem Punkte, ber ungefähr einen Kilometer westlich von Antonien= hof (östlich von Kittsee) zu wählen ist und den Treffpunkt der drei Grenzen Ofterreichs. Ungarns und des tschecho-flowatischen Staates bilbet:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche die Gisenbahnlinie Cforna-Karlburg ganz auf ungarischem Gebiete läßt und westlich von Wift-Sommerein und Kr. Jahrndorf und östlich von Andau, Nikelsdorf, D. Jahrndorf und Rittsee verläuft.

## 6. Gegen ben tichecho-flowakischen Staat:

Von dem vorbezeichneten Punkte bis zur de l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche Biegung ber alten Grenze von 1867 zwischen et la Hongrie à environ 2 kilomètres 500 au | Öfterreich und Ungarn, ungefähr 2'5 Kilometer Nord-Est de Berg:

une ligne à déterminer sur le terrain coupant la route de Kittsee à Presbourg (Preßburg) à environ 2 kilomètres au Nord de Kittsee;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur le chenal de navigation principal du Danube à 4 kilomètres 500 environ en amont du pont de Presbourg:

une ligne à détermine sur le terrain suivant autant que possible l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie;

de là, vers l'Ouest et jusqu'au confluent de la Morava (March) avec le Danube:

le chenal de navigation principal du Danube;

de là, vers l'amont le cours de la Morava puis celui de la Thaya jusqu'en un point à choisir à environ 2 kilomètres au Sud-Est du point où la route de Rabensburg à Themenau traverse la voie ferrée Rabensburg—Lundenburg;

de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'en un point de l'ancienne limite administrative entre la Basse-Autriche et la Moravie situé à environ 400 mètres au Sud du point où elle coupe la voie ferrée Nikolsburg-Feldsberg:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 187 (Dlouhyvrh), 221 (Rosenbergen), 223 (Wolfsberg), 291 (Raistenberg), 249 et 279 (Kallerhaide);

de là vers l'Ouest-Nord-Ouest cette limite administrative:

puis vers l'Ouest et jusqu'en un point aà choisir à environ 3 kilomètres à l'Est de la ocalité de Franzensthal:

l'ancienne limite entre la Basse-Autriche et la Bohême;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 498 (Gelsenberg) à 5 kilomètres environ au Nord-Nord-Ouest de Gmünd:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de la route de Rottenschachen à Zuggers, et par dans les cotes 537 et 522 (G. Nagel B.);

de là, vers le Sud puis vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à l'ancienne limite administrative entre la Basse-Autriche et la Boliême en um point situé à 200 mètres environ au Nord-Est du point où elle coupe la route de Gratzen à Weitra:

une ligne à déterminer sur le terrain

nordöstlich von Berg:

eine im Gelande noch zu bestimmende Linie, welche die Straße von Rittsee nach Pregburg ungefähr 2 Kilometer nördlich von Kittsee schneidet:

von dort gegen Norden bis zu einem in der Hauptfahreinne der Donau, etwa 4.5 Kilometer stromauswärts von der Pregburger Brude zu wählenden Bunkte:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die möglichst der alten Grenze von 1867 zwischen Österreich und Ungarn folgt;

von dort gegen Westen bis zum Zusammenfluß von March und Donau:

die Hauptfahrrinne der Donau;

von dort der Lauf der March, dann jener der Thana aufwärts bis zu einem ungefähr 2 Kilometer subofilich von der Stelle, wo die Strafe von Rabensburg nach Themenan die Gifenbahn Rabens= burg-Lundenburg freuzt, zu bestimmenden Punkte;

von dort gegen Westnordwesten bis zu einem Bunkte der alten politischen Grenze zwischen Rieder= öfterreich und Mähren, der ungefähr 400 Meter füdlich ihres Schnittpunktes mit der Eisenbahn Nifolsburg-Feldsberg gelegen ift:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linic, die über die Koten 187 (Dlouby vrch), 221 (Rosenbergen), 223 (Wolisberg), 291 (Raiftenberg), 249 und 279 (Rallerhaide) verläuft;

von dort gegen Westnordwesten die bezeichnete politische Grenze:

weiters gegen Westen bis zu einem ungefähr 3 Kilometer östlich der Ortschaft Franzensthal zu wählenden Punkte:

die alte Grenze zwischen Riederösterreich und Böhmen;

von dort nach Süden bis zur Kote 498 (Gelsenberg), ungefähr 5 Kilometer nordnordwestlich von Imund:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche öftlich der Straße von Rottenschachen nach Zuggers und über die Koten 537 und 522 (Großer Nagelberg) verläuft;

von dort nach Suden, dann nach Westnord= westen bis zur alten Verwaltungsgrenze zwischen Riederöfterreich und Böhmen an einem ungefähr 200 Meter nordöstlich des Schnittpunftes mit der Straße von Gragen nach Weitra gelegenen Bunkte:

eine im Gelände noch zu bestimmende passant entre Zuggers et Breitensee, puis par le Linie, die zwischen Zuggers und Breitensee und point extrême Sud-Est du pont du chemin de fer sur la Lainsitz, laissant, à l'Autriche la ville de Gmünd et à l'État tchéco-slovaque la gare et les ateliers du chemin de fer de Gmünd (Wolfshof) et la bifurcation des voies ferrées Gmünd—Budweis et Gmünd—Wittingau, puis passant par les cotes 524 (Grundbühel), 577 (Nord d'Hohenberg) et 681 (Lagerberg;

de là, vers le Sud-Ouest, cette limite administrative;

puis, vers le Nord-Ouest, l'ancienne limite administrative entre la Bohème et la Haute-Autriche jusqu'à sa rencontre avec la frontière d'Allemagne

# 7° Avec l'Allemagne:

la frontière au 3 août 1914.

#### Article 28.

Les frontières décrites, par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur une carte 1/1,000.000° annexée au présent Traité. En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte qui fer la foi.

# Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et les ou l'un quelconque des États interéssés, auront à tracer ces frontières sur le terrain.

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des fractions definies sous le nom de "ligne à déterminer sur le terrain", mais encore si un des États intéressés en fait la demande, et si la Commission en approuve lopportunité pour la revision des fractions déefinies par des limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux ou des bornes). Elles s'efforceront, dans ces deux cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.

Les décissions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parti esintéressées.

hierauf über den südöstlichsten Kunkt der Eisenbahnbrücke über die Lainsitz verläuft, die Stadt Gunünd dei Österreich, den Bahnhof und die Eisenbahnwerkstätten von Gmünd (Wolfshof) und die Gabelung der Eisenbahnstrecken Gunünd—Budweis und Gmünd—Wittingan deim tschecho-slowakischen Staate beläßt und we ters über die Koten 524 (Grundbühel), 577 (nördlich von Hohenberg) und 681 (Lagerberg) verläuft;

von dort nach Südwesten die bezeichnete politische Grenze;

dann nach Nordwesten die alte Verwaltungssgrenze zwischen Böhmen und Oberöfterreich bis zu ihrem Treffpunkte mit der deutschen Grenze.

# 7. Gegen Deutschland:

Die Grenze vom 3. August 1914.

#### Artifel 28.

Die im gegenwärtigen Vertrage beschriebenen Grenzen sind, soweit sie bestimmt sind, auf einer Karte im Maßstabe 1:1,000.000 eingezeichnet, die dem gegenwärtigen Vertrage beigeschlossen ist. Im Falle von Abweichungen zwischen Text und Karte ist der Text maßgebend.

## Artifel 29.

Den Grenzregelungsausschüssen, beren 31sammensetzung durch ben gegenwärtigen Bertrag
bestimmt ist oder durch einen Bertrag zwischen den allierten und affoziierten Hauptmächten und den oder einem der interessierten Staaten bestimmt werden wird, obliegt es, diese Grenzlinien im Gelände zu ziehen.

Sie besitzen jegliche Machtbefugnis, nicht nur zur Bestimmung ber als "im Gelande noch ju bestimmende Linie" bezeichneten Teilstrocken, sondern auch zur Revision der durch Verwaltungsgrenzen be= stimmten Teilstrecken (außer hinsichtlich der im August 1914 bestandenen internationalen Grenzen, wo sich die Rolle der Ausschüffe auf die Überprüfung ber Grenzpfähle und Grenzsteine beschränken wird), sofern einer der beteiligten Staaten eine folche Revision verlangt und der Ausschuß sie als zweckdienlich anerkennt. In diesen beiden Fällen werden sie es sich angelegen sein lassen, unter tunlichster Berücksichtigung der politischen Grenzen und der örtlichen wirtschaftlichen Interessen den in den Berträgen gegebenen Festlegungen nach Möglichkeit zu folgen.

Die Ausschüffe entscheiden mit Stimmen= mehrheit. Ihre Entscheidungen sind für die Be= teiligten bindend.

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par parties égales par werden zu gleichen Teilen von den beiden beteiligten les deux Etats intéressés.

#### Article 30.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes "cours" ou chenal" employés dans les descriptions du présent Traité signifient: d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, prévues par le présent Traité, de spécifier si la ligne frontière suivra. dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle será déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

#### Article 31.

Les divers États intéressés s'engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières.

lls s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer aux Commissions tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.

## Article 32.

Les divers États intéressés s'engagent à prêter assistance aux Commissions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d'oeuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de la mission.

## Article 33.

Les divers États intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, mission.

Die Kosten der Grenzregelungsausschüffe Staaten getragen.

#### Artifel 30.

Wenn die Grenzen durch einen Wafferweg bezeichnet find, fo bedeuten die in den Beschreibungen bes gegenwärtigen Bertrages gebrauchten Ausbrucke "Lauf" oder "Fahrrinne" bei nicht schiffbaren Flüssen die Mittellinie des Wasserlaufes oder seines Sauptarmes und bei schiffbaren Flüffen die Mittel= linie der Sauptschiffahrtsrinne, Jedoch bleibt es den durch den gegenwärtigen Vertrag vorgesehenen Greng= regelungsausschüffen überlaffen, im einzelnen festzu= setzen, ob die Grenglinie den jeweiligen Berande= rungen des so bezeichneten Basserlaufes oder der so bezeichneten Fahrrinne folgen oder endgültig durch die Lage des Wasserlaufes oder der Fahrrinne bei Intrafttreten des gegenwärtigen Bertrages bestimmt werden foll.

#### Artifel 31.

Die verschiedenen beteiligten Staaten verpflichten sich, den Ausschüffen alle für ihre Arbeiten nötigen Belege zu liefern, insbesondere authentische Abschriften der Protokolle über die Abstedung gegenwärtiger ober früherer Grenzen, alle vorhandenen Rarten im großen Maßstab, die geodätischen Daten, die durchgeführten und nicht veröffentlichten Aufnahmen, die Ausfünfte über bas Austreten der Grengflugläufe.

Sie verpflichten sich überdies, die Lokalbehörden anzuweisen, den Ausschüffen alle Dotimente zu übermitteln, insbesondere die Blane. Ratafter und Grundbücher, und ihnen auf Berlangen alle Auskünfte über das Eigentum, die wirtschaft= lichen Strömungen und andere nötige Informationen au liefern.

## Artifel 32.

Die verschiedenen beteiligten Staaten verpflichten fich, ben Grenzregelungsausschüffen, sei es bireft, fei es durch Bermittlung ber Ortsbehörden, in allem behilflich zu sein, was die zur Ausführung ihrer Aufgabe nötigen Transporte, Bequartierung, Arbeitskräfte und Materialien (Grenzpfähle, Grenz= fteine) betrifft.

#### Artifel 33.

Die verschiedenen beteiligten Staaten verpflichten sich, den vom Ausschusse aufgestellten poteaux ou bornes frontières placés par la Com- trigonometrischen Beichen, Signalftangen, Grengpfählen ober Grenzsteinen Achtung zu verschaffen.

#### Article 34.

Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles seront numérotées et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.

### Article 35.

Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

# Partie III.

# Clauses politiques européennes.

Section I.

#### Italie.

## Article 36.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise. situés au delà de frontières de l'Autriche telles qu'elles sont fixées à l'article 27-2° de la Partie II (Frontières de l'Autriche) et compris entre ces frontières, l'ancienne frontière austro-hongroise avec l'Italie, la mer Adriatique et la frontière orientale de l'Italie telle qu'elle sera ultérieurement fixée.

L'Autriche renonce également, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres sur les autres territoires de l'ancienne Monarchie austro hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie par tous Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles.

Une commission composée de cinq membres, dont un sera' nommé par l'Italie, trois par les autres Principales Puissances alliées et associées et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre l'Italie et l'Autriche.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

## Artifel 34.

Die Grenzsteine werden auf Schweite vous einander aufgestellt; sie werden numeriert und mit ihrem Aufstellungsort und ihrer Nummer auf einem kartographischen Dokument verzeichnet.

#### Artifel 35.

Die endgültigen Grenzregelungsprotokolle, die Karten und Beilagen werden in drei Urschriften ausgefertigt, von denen zwei den Regierungen der Grenzstaaten, die dritte der Regierung der französischen Republick übergeben werden, welch letztere authentische Aussertigungen derselben den Signatars mächten des gegenwärtigen Vertrages zugehen lassen wird.

# III. Teil.

# Politische Bestimmungen über Europa.

Abschmitt I.

## Ifalien.

## Artifel 36.

Österreich verzichtet, soweit es in Betracht komme, zugunsten Italiens auf alle Rechte und Ansprüche auf die Gebiete der ehemaligen österreichisch-unga-rischen Monarchie, die jenseits der in Artikel 27, Punkt 2, des II. Teiles (Österreichs Grenzen) bestimmten Grenzen, und zwar zwischen diesen Grenzen, der ehemaligen Grenze Österreich-Ungarus mit Italien, dann dem adriatischen Meere und der später zu bestimmenden Oftgrenze Italiens liegen.

Österreich verzichtet gleichfalls, soweit es in Betracht kommt, zugunsten Italiens auf alle Rechte und Ansprüche auf die übrigen Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, die in irgend einem der zur Negelung der gegenwärtigen Angelegenheiten geschlossenen Berträge als Teile Italiens anerkannt werden.

Binnen zwei Wochen nach Inkrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages wird ein Ausschuß von fünf Mitgliedern, deren eines von Italien, drei von den übrigen allierten und assoziierten Hauptmächten und eines von Öfterreich ernannt werden, eingesetzt, um die Grenzlinie zwischen Italien und Öfterreich an Ort und Stelle sestzuschen.

Der Ausschuß entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die Beteiligten bindend.

## Article 37.

Par dérogation à l'article 269 de la Partie X (Clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie, et qui pendant la guerre se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 252 et 253, Partie X (Clauses économiques).

### Article 38.

Une Convention spéciale fixera les conditions du remboursement, en monnaie autrichienne, des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par les territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie ou par les collectivités publiques desdits territoires pour le compte de ladite Monarchie en vertu de sa législation, telles que: allocations aux familles des mobilisés, réquisitions, logement de troupes, secours aux évacués.

Il sera tenu compte à l'Autriche, dans la fixation de ces sommes, de la part pour laquelle lesdits territoires auraient, vis-à-vis de-l'Autriche-Hongrie, contribué, d'après la proportion dans laquelle les revenus de ces territoires en 1913 contribuaient aux revenus de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.

## Article 39.,

L'État italien percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes de toute nature, exigibles sur les territoires transférés à l'Italie et non recouvrés à la date du 3 novembre 1918.

## Article 40.

Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du "Palazzo Venezia" à Rome.

## Article 41.

Sous réserve des dispositions de l'article 208 de la Partie IX (Clauses financières) relatives à l'acquisition et au payement des biens et propriétés d'État, le Gouvernement italien est subrogé dans tous les droits que l'État autrichien avait sur toutes les lignes de chemins de fer gérées par l'administration des chemins de fer dudit État, et actuellement en exploitation ou en construction, existant sur les territoires transférés à l'Italie.

## Artifel 37.

Ju Abänderung des Artikels 269 des X. Teiles (Wirtschaftliche Bestimmungen) genießen diejenigen Personen, die ihren ordentlichen Wohnsitz in den an Italien überwiesenen Gebieten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie haben und sich während des Arieges außerhalb der Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie aushielten oder in Gesangenschaft, interniert oder evakuiert waren, in vollem Maße die in den Artikeln 252 und 253 des X. Teiles (Wirtschaftliche Bestimmungen) vorgesehenen Rechte.

## Artifel 38.

Ein besonderes Abkommen setzt die Bebingungen der Rückerstattung — in österreichischer Währung — der außerordentlichen Kriegsausgaben sest, die von den an Italien überwiesenen Gebieten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie oder von öffentlichen Körperschaften der genannten Gebiete für Rechnung der genannten Wonarchie und gemäß deren Gesetzgebung im Verlause des Krieges vorgestreckt worden sind, wie: Unterhaltsbeiträge sür die Famisien der Wobisisierten, Kequisitionen, Truppensbequartierungen, Hilseleistungen sür Evakuierte.

Bei Festsetzung obiger Summen wird zus gunsten Österreichs dersenige Anteil in Anrechnung gebracht, den die genannten Gebiete gegenstber Österreich-Ungarn nach Maßgabe des Verhältnisses ihrer Einkünste im Jahre 1913 zu den Einkünsten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie beizutragen gehabt hätten.

## Artifel 39.

Der italienische Staat zieht die Steuern, Gebühren und Abgaben aller Art, die in den an Italien überwiesenen Gebieten fällig und am 3. Nosvember 1918 noch nicht eingehoben waren, für eigene Rechnung ein.

## Artifel 40.

Italien hat aus dem Titel der Besitznahme des "Palazzo Venezia" in Rom keinerlei Zahlung zu leisten.

## Artifel 41.

Borbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 208 des IX. Teiles (Finanzielle Bestimmungen) besänglich des Erwerbes und der Bezahlung des Staatsbesites und des Staatseigentums, tritt die italienische Regierung in alle Rechte des österreichischen Staates auf allen von einer Eisenbahnverwaltung geleiteten, derzeit in Betrieb oder Bau besindlichen Siensbahnlinien oder in den an Italien überwiesenen Gebieten ein.

Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'ancienne Monarchie austro-hongroise sur les concessions de chemins de fer et de tramways situés sur les territoires susdits.

Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur.

#### Article 42.

L'Autriche restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche et qui ne sont pas rentrés en Italie.

#### Article 43.

En ce qui concerne les territoires transférés à l'Italie, l'Autriche renonce pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir, à dater du 3 novembre 1918, de toutes ententes, dispositions ou lois portant institution de trusts, cartels et autres organisations semblables, pouvant exister à son profit relativement aux produits desdits territoires.

## Article 44.

Pendant une période de dix années, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les usines centrales d'energie électrique situées en territoire autrichien et fournissant antérieurement de l'énergie électrique au territoires transférés à l'Italie ou à tous établissements dont l'exploitation passe à l'Italie, seront tenues de continuer cette fourniture jusqu'à concurrence du montant de la consommation correspondant aux marchés et contrats en cours au 3 novembre 1918.

L'Autriche reconnaît, en outre, le droit de l'Italie de faire libre usage des eaux du lac Raibl et de son émissaire, ainsi que de dévier lesdites eaux vers le bassin de la Korinitza.

# Article 45.

1° Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie, entre les habitants desdits territoires et d'autres ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, ou entre les habitants susdits et des sujets des Puissances alliées de la Monarchie austro-hongroise, ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant des territoires en question.

Dasselbe gilt für die Rechte der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie hinsichtlich der Eisenbahn= und Straßenbahnkonzessionen in den obgenannten Gebieten.

Die Grenzbahnhöfe werden durch ein späteres Abkommen festgelegt.

#### Artifel 42.

Österreich stellt innerhalb einer Trist von drei Monaten an Italien sämtliche den italienischen Eisenbahnen gehörige Wagen zurück, die vor Beginn des Krieges nach Österreich gelangt waren und nicht nach Italien zurückgekehrt sind.

#### Urtifel 43.

Bezüglich der an Italien überwiesenen Gebiete verzichtet Österreich für sich und seine Staatsangeshörigen darauf, ab 3. November 1918 Übereinstommen, Bestimmungen und Gesetze geltend zu machen, welche sich auf Errichtung von Trusts, Kartellen und anderen ähnlichen Organisationen beziehen und die etwa zu seinem Vorteile in Ansehung der Erzeugnisse der genannten Gebiete bestehen.

#### Artifel 44.

Während eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Infrafttreten des gegenwärtigen Vertrages haben die auf österreichischem Gebiete liegenden Kraftwerke, die früher die an Italien überwiesenen Gebiete oder irgendwelche Anstalien, deren Betrieb an Italien übergeht, mit Elektrizität versorgten, diese Lieserung im Ausmaße des Verbrauches fortzusehen, der den am 3. November 1918 in Geltung gewesenen Lieserungsabkommen und Vereinbarungen entspricht.

Öfterreich anerkennt außerdem das Recht Italiens, freien Gebrauch vom Basser des Raibls sees und seines Abstusses zu machen, sowie auch das genannte Wasser zum Korinigabecken abzuleiten.

#### Artifel 45.

1. Urteile, welche seit 4. August 1914 von den Gerichten der an Italien siberwiesenen Gebiete in Zivils und Handelssachen zwischen Einwohnern der obbezeichneten Gebiete und anderen Augehörigen des ehemaligen Kaisertums Österreich oder zwischen obgenannten Einwohnern und Untertanen der mit der österreichisch-ungarischen Monarchie verbündeten Mächte gefällt wurden, sind erst vollstreckbar, nachs dem das entsprechende neue Gericht der genannten Gebiete ein Bollstreckungserkenntnis erlassen hat.

- 2° Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise contre les ressortissants italiens, y compris ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise en vertu du présent Traité, pour crimes ou délits politiques, seront réputés nuls.
- 3° Pour tout ce qui a trait aux procédures introduites avant la mise en vigueur du présent Traité devant les autorités compétentes des territoires transférés à l'Italie, et jusqu'à la mise en vigueur d'une convention spéciale sur ce sujet, les autorités italiennes et autrichiennes seront réciproquement habilitées pour correspondre directement entre elles, et il sera donné suite aux requêtes ainsi présentées sous réserve, toute-fois, des lois d'ordre public du pays aux autorités duquel la requête est adressée.
- 4° Seront suspendus tous pourvois formés devant les autorités judiciaires et administratives supéricures autrichiennes ayant leur siège hors des territoires transférés à l'Italie contre les décisions des autorités judiciaires ou administratives desdits territoires. Les dossiers seront renvoyés aux autorités contre la décision desquelles le pourvoi avait été formé; celles-ci devront les transmettre sans retard à l'autorité italienne compétente.
- 5° Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre l'Italie et l'Autriche.

#### Section II.

# État serbe-croate-slovène.

## Article 46.

L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État serbe-croate-slovène.

#### Article 47.

L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au delà des frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont décrites à l'article 27 de la Partie II (Frontières de l'Autriche) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.

- 2. Alle Urteile, welche seit 4. August 1914 von den Gerichtsbehörden der ehemaligen österreichischungarischen Monarchie gegen italienische Staatsangehörige, einschließlich derzenigen, welche die
  italienische Staatsangehörigkeit auf Grund des
  gegenwärtigen Vertrages erlangen, wegen politischer
  Verbrechen oder Vergehen gefällt wurden, sind
  nichtig.
- 3. Bezüglich ber vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages bei den zuständigen Behörden der an Italien überwiesenen Gebiete begonnenen Versahren und dis zum Inkrafttreten eines diese bezüglichen besonderen Abkommens sind die italienischen und öfterreichischen Behörden wechselseitig besugt, direkt miteinander zu verkehren, und es wird dem bezüglichen Ersuchen Folge gegeben, jedoch unter Berücksichtigung der öffentlich-rechtlichen gesehlichen Bestimmungen des Landes, an dessen Behörden das Ersuchen gerichtet ist.
- 4. Alle Rechtsmittel, welche bei den höheren öfterreichischen außerhalb der an Italien überwiesenen Gebiete befindlichen Gerichts- und Berwaltungsbehörden gegen Entscheidungen der Gerichts- oder Berwaltungsbehörden der genannten Gebiete anhängig gemacht wurden, werden nicht mehr erledigt. Die Aften sind den Behörden, gegen deren Entscheidung das Rechtsmittel ergriffen wurde, zurückzustellen; diese haben sie unverzüglich der zuständigen italienischen Behörde zu übermitteln.
- 5. Alle anderen Fragen der richterlichen Buftändigkeit, des gerichtlichen Verfahrens oder der gerichtlichen Verwaltung werden durch ein besonderes Abkommen zwischen Ftalien und Österreich geregelt.

# Abschnitt II.

# Berbischervatisch-flowenischer Staat.

#### Artifel 46.

Österreich erkennt, wie es bereits die alliierten und affoziierten Mächte getan haben, die volle Unabhängigkeit des serbisch-kroatisch-slowenischen Staates an.

#### Artikel 47.

Österreich verzichtet für seinen Teil zugunsten des serdisch-kroatisch-slowenischen Staates auf alle Rechte und Ansprüche auf die Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, die jeuseits der Grenzen Österreichs, wie sie in Artikel 27 des II. Teiles (Österreichs Grenzen) beschrieben sind, liegen und durch den gegenwärtigen Vertrag oder irgendwelche andere zur Regelung der einschlägigen Angelegenheiten abgeschlossene Verträge, als zum serbisch-kroatisch-slowenischen Staat gehörig anerkannt sind.

#### Article 48.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associés, un par l'État serbe-croate-slovène et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27 4° de la Partie II (Frontières de l'Autriche).

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.

#### Article 49.

Les habitants de la région de Klagenfurt seront appelés, dans la mesure indiquée ci-après, à désigner, par voie de suffrage, l'État auquel ils désirent voir rattacher ce territoire.

Les limites de la région de Klagenfurt sont les suivantes:

de là cote 871, à 10 kilomètres environ Est-Nord-Est de Villach, vers le Sud et jusqu'à un point du cours de la Drave à environ 2 kilomètres en amont de Saint-Martin:

une ligne de direction approximative Nord-Sud à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Nord Ouest et jusqu'en un point situé à environ 1 kilomètre au Sud-Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle que forme la Drave à 6 kilomètres environ à l'Est de Villach:

le cours de la Drave;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1817 (Malestiger):

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 666 (Polana) et coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak;

de là, vers l'Est Sud-Est, puis vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1929 (Guschowa):

la ligne de partage de eaux entre les bassins de la Drave au Nord et de la Save au Sud;

de là, vers le Nord-Est et jusq'à la cote 1054 (Strojna):

une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la limite Ouest du bassin de la Miess, en passant par les cotes 1558, 2124, 1185;

de là, vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1522 (Hühner Kogel):

## Artifel 48.

Innerhalb von zwei Wochen nach Intrafttreten des gegenwärtigen Vertrages wird ein Ausschuß aus sieben Mitgliedern gebildet, von denen fünf durch die alliierten und affoziierten Hauptmächte, eines durch den serbischervoatischesslowenischen Staat und eines durch Öfterreich ernannt werden, um an Ort und Stelle den Verlauf der im Artikel 27 (4.) des II. Teiles (Grenzen Öfterreichs) beschriebenen Grenzelsinie festzulegen.

Der Ausschuß entscheibet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die Beteiligten hindend

#### Artifel 49.

Die Einwohner des Gebietes von Klagenfurt werden nach Maßgabe des Folgenden berufen werden, durch Abstimmung den Staat zu bezeichnen, an den ihrem Bunsche nach dieses Gebiet angegliedert werden soll.

Die Grenzen des Gebietes von Magenfurt find folgende:

Von Kote 871, ungefähr 10 Kilometer oftnordöftlich von Villach, nach Süden bis zu einem Punkte des Laufes der Drau ungefähr 2 Kilometer oberhalb von St. Martin:

eine annähernd in nordsüdlicher Nichtung verlausende, im Gelände noch zu bestimmende Linie;

von dort nach Nordwesten bis zu einem Punkte ungefähr 1 Kilometer südöstlich der Eisensbahnbrücke über den östlichen Teil der Schleife, welche die Drau ungefähr 6 Kilometer östlich von Villach macht;

der Lauf der Drau;

von dort nach Südwesten bis zur Kote 1817 (Malestiger):

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche über Kote 666 (Polana) verläuft und die Eisenbahn zwischen Malestig und Faak schneidet;

von dort nach Oftsüdosten, dann gegen Nordsoften bis zur Kote 1929 (Guschowa):

die Wasserscheide zwischen dem Flußgebiet der Drau im Norden und dem der Save im Süden;

von dort nach Nordosten bis zur Kote 1054 (Stroina):

eine im Gelände noch zu bestimmende Linic, die im großen und ganzen der Westgrenze des Flußgebietes, der Mieß folgt und über die Koten 1558, 2124, 1185 verläuft;

von dort nach Nordosten bis zur Kote 1522 (Hühnerkogel):

une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Drave au Sud de Lavamünd;

de là vers l'Ouest et jusqu'à la cote 842 à un kilomètre Ouest de Kasparstein:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Lavamünd;

de là, et jusqu'à la cote 1899 (Speikkogl):

la limite administrative Nord-Est du district de  $V\"{o}$ lkermarkt;

de là, vors le Sud-Ouest et jusqu'à la rivière Gurk:

la limite administrative Nord-Ouest du district de Völkermarkt;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'en un point de la limite administrative à l'Ouest de la cote 1075 (Steinbruchkogl):

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 1076;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir près de la cote 725 à dix kilomètres environ au Nord-Ouest de Klagenfurt:

la limite administrative entre les districts de Saint-Veit et de Klagenfurt;

de là, jusqu'à la cote 871 qui a servi de point de départ à cette description:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par les cotes 815 (Freudenberg), 1045 (Gallinberg) et 1069 (Taubenbühel).

#### Article 50.

En vue de l'organisation d'un plébiscite, la région de Klagenfurt sera divisée en deux zones: une première zone au Sud et une seconde zone au Nord d'une ligne transversale dont la description suit:

du point où la limite occidentale de la région se détache de la Drave vers le Nord et jusqu'en un point à environ 1 kilomètre à l'Est de Rosegg (Saint-Michael):

le cours de la Drave vers l'aval;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à l'extrémité Ouest du lac de Wörth au Sud de Velden:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est et jusqu'au point où la rivière Glanfurt sort du lac de Wörth:

la ligne médiane de ce lac;

de là, vers l'Est jusqu'à son confluent avec la rivière Glan:

le cours de la Glanfurt vers l'aval;

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche die Drau süblich von Lavamund schneidet;

von dort nach Westen bis zur Kote 842 1 Kilometer westlich vom Kasparstein:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche nördlich von Lavamund verläuft;

von dort bis zur Rote 1899 (Speiffogel):

die Nordostgrenze des politischen Bezirkes Bölkermarkt;

von dort nach Südwesten bis zum Flusse Gurk:

die Nordwestgrenze des politischen Bezirkes Bölkermarkt;

von dort nach Südwesten bis zu einem Punkte der politischen Grenze westlich der Kote 1075 (Steinbruchkogel):

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, welche über die Kote 1076 verläuft;

von dort nach Westen bis zu einem in der Nähe der Kote 725 ungefähr 10 Kilometer nords westlich von Klagensurt zu wählenden Punkt:

bie Grenze zwischen ben politischen Bezirken St. Beit und Klagenfurt;

von dort bis zur Kote 871, welche den Ausgangspunkt bieser Beschreibung gebildet hat:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die über die Koten 815 (Freudenberg), 1045 (Gallinberg) und 1069 (Taubenbühel) verläuft.

# Artifel 50.

Bum Zwecke der Beranstaltung einer Bolksabstimmung wird das Gebiet von Alagensurt in zwei Zonen geteilt: eine erste Zone im Süden und eine zweite nördlich einer Querlinie, deren Berlauf im folgenden dargestellt wird:

Lon dem Punkte, wo die Westgrenze des Gebietes von der Drau nach Norden abzweigt, bis zu einem Punkte ungefähr 1 Kilometer östlich von Rosegg (St. Michael):

der Lauf der Drau abwärts;

von da nach Nordosten bis zum Bestende des Wörthersees süblich von Velden:

eine im Gelände noch zu bestimmende Linie;

von dort nach Often bis zu dem Punkte, wo der Fluß Glanfurt den Wörthersee verläßt:

die Mittellinie dieses Sces;

von dort nach Often bis zu ihrem Zusammenfluß mit dem Flusse Glan:

der Lauf der Glanfurt abwärts;

puis vers l'Est jusqu'à son confluent avec la Gurk:

le cours de la Glan vers l'aval;

de là, vers le Nord-Est jusqu'au point où la limite Nord de la région de Klagenfurt coupe la rivière Gurk:

le cours de la Gurk.

La région de Klagenfurt sera soumise au contrôle d'une Commission chargée d'y préparer le plébiscite et d'en assurer l'administration impartiale. Cette Commission sera composée comme suit: quatre membres nommés respectivement par les États-Unis, la Grand-Bretagne, la France et l'Italie, un par l'Autriche, un par l'État serbe-croate-slovène; le membre autrichien ne participera aux délibérations de la Commission que quand ces délibérations concerneront la seconde zone, le membre serbe-croate-slovène n'y participera que quand elles concerneront la première zone. Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.

La seconde zone sera occupée par les troupes autrichiennes et administrée suivant les règles générales de la législation autrichienne.

La première zone sera occupée par les troupes de l'État serbo-croate-slovène et administrée suivant les règles générales de la législation de cet État.

Dans les deux zones, les troupes, tant autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront être réduites à l'effectif que la Commission jugera nécessaire pour la préservation de l'ordre, et elles assureront l'exécution de leur mission sous le contrôle de ladite Commission. Ces troupes devront être remplacées aussi rapidement que possible par une force de police recrutée sur les lieux.

La Commission sera chargée d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret.

Dans la première zone le plébiscite aura lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité et à une date fixée par la Commission.

Si le vote est en faveur de l'État serbecroate-slovène, un plébiscite aura lieu dans la seconde zone dans les trois semaines qui suivront la promulgation des résultats du plébiscite de la première zone et à une date fixée par la Commission. dann nach Often bis zu ihrem Zusammenfluß mit der Gurk:

der Lauf der Glan abwärts;

von bort nach Nordosten bis zum Schnitts punkte der Nordgrenze des Gebietes von Magensurt mit der Gurk:

der Lauf der Gurk.

Das Gebiet von Klagensurt wird der Aufsicht eines Ausschusses unterworfen, welcher beaufstragt ist, dortselbst die Bolksabstimmung vorzubereiten und eine unparteiische Verwaltung sichersussen zustellen. Dieser Ausschuß setzt sich solgendermaßen zusammen: vier Mitglieder werden von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Italien, je ein Mitglied von Österreich und dem serbisch-kroatisch-slowenischen Staate ernannt. Das österreichische Mitglied nimmt an den Beratungen des Ausschusses nur teil, wenn sie die zweite Jone betreffen; das serbisch-kroatisch-slowenische Mitglied nimmt nur dann daran teil, wenn sie die erste Jone betreffen. Der Ausschuß entscheidet mit Stimmensmehrheit.

Die zweite Zone wird von den österreichischen Truppen besetzt und nach den allgemeinen Bestimmungen der österreichischen Gesetzgebung verswaltet.

Die erste Zone wird von den Truppen des serbisch-kroatisch-slowenischen Staates besetzt und nach den allgemeinen Bestimmungen der Gesetzgebung dieses Staates verwaltet.

In beiden Zonen sind sowohl die österreichischen wie die serbisch-kroatisch-slowenischen Truppen auf den Stand heradzusetzen, den der Ausschuß für notwendig erachtet, um die Ordnung aufrecht zu erhalten; sie sichern die Durchführung ihrer Aufgade unter Aussicht des genannten Aussschusses. Diese Truppen sind so schnell als nur möglich durch Polizeikräfte, welche an Ort und Stelle ausgehoben werden, zu ersetzen.

Der Ausschuß wird beauftragt, die Abstimmung zu veranstalten und alle Maßnahmen zu treffen, die er zur Sicherung einer freien, unbeeinsslußten und geheimen Stimmenabgabe für notwendig erachtet.

In der ersten Zone wird die Volksabstimmung innerhalb dreier Monate nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages und zu einem vom Ausschuß festgesetzten Zeitpunkt stattfinden.

Fällt die Abstimmung zugunsten des serbischkroatisch-slowenischen Staates aus, so wird in der zweiten Zone eine Bolksabstimmung — innerhalb von drei Wochen nach Aundmachung des Ergebnisses der Bolksabstimmung in der ersten Zone und zu einem vom Ausschusse seitzen Zeitzunkt — stattsinden.

Si, au contraire le vote dans la première zone est en faveur de l'Autriche, il ne sera procédé à aucun plébiscite dans la seconde zone et l'ensemble de la région restera définitivement sous la souveraineté autrichienne.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes:

- a) Avoir 20 ans révolus à la date du 1er janvier 1919:
- b) Avoir au 1er janvier 1919 sa résidence habituelle dans la zone soumise au plébiscite;
- c) Etre né dans ladite zone, ou y avoir, depuis une date antérieure au 1er janvier 1912, sa résidence habituelle ou l'indigénat (pertinenza).

Le résultat du vote sera déterminé d'après la majorité des voix dans l'ensemble de chaque zone.

A la clôture de chaque vote, le résultat en sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et sera proclamé.

Si le vote est en faveur de l'incorporation soit de la première zone, soit des deux zones, à l'État serbe-croate-slovène, l'Autriche déclare, en ce qui la concerne, dès à présent renoncer en faveur de l'État serbe-croate-slovène et dans la mesure correspondante au résultat du vote tous droits et titres sur ces territoires. Aprês entente avec la Commission, le Gouvernement serbe-croate-slovène aura la faculté d'établir son autorité à titre définitif sur lesdits territoires.

Si le vote est en faveur de l'Autriche dans la première ou dans la seconde zone, le Gouvernement autrichien, après entente avec la Commission, aura la faculté de rétablir son autorité. à titre définitif, sur tout le territoire de la région de Klagenfurt ou dans la seconde zone, suivant le cas.

Dès que l'Administration du pays aura été ainsi assurée, soit par l'État serbe-croate-slovène, soit par l'Autriche, selon le cas, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

Les dépenses de la Commission seront supportées moitié par l'Autriche et moitié par l'État serbe-croate-slovène.

#### Article 51.

L'État serbe-croate-slovène accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires trage bie Bestimmungen ausnehmen, die sie zum

Fällt hingegen die Abstimmung in der erften Bone zugunften Ofterreichs aus, fo wird in ber zweiten Bone zu keiner Bolksabstimmung mehr geschritten . werden und das gesamte Gebiet wird endgültig unter österreichischer Staatsgewalt bleiben.

Stimmberechtigt ift jede Person ohne Unterschied bes Geschlechtes, die den nachstehenden Bedingungen genügt:

- a) vollendetes 20. Lebensjahr am 1. Jänner 1919;
- b) ständiger Wohnsitz am 1. Jänner 1919 in ber Bone, in der die Bolksabstimmung stattfindet;
- c) Geburt in der genannten Zone oder seit wenigstens 1. Jänner 1912 ständiger Wohnsit oder Zuständigkeit dortselbst.

Das Abstimmunasergebnis wird durch Stimmenmehrheit in einer jeden Zone als Ganzes genommen bestimmt.

Nach Schluß jeder Abstimmung teilt der Ausschuß ihr Ergebnis den allierten und affoziierten Hauptmächten gleichzeitig mit einem ein= gehenden Bericht über die Vorgänge der Abstimmung mit und macht es kund.

Lautet das Abstimmungsergebnis auf Einverleibung, sei es der ersten oder der beiden Zonen in den serbisch=kroatisch=slowenischen Staat, so verzichtet Österreich, soweit es in Betracht kommt, schon jest zugunften des serbisch-kroatisch-flowenischen Staates in dem Ausmaß, das dem Abstimmungsergebnis entspricht, auf alle Rechte und Ausprüche auf biefe Gebiete. Rach Einvernehmen mit dem Ausschuffe ift dann die ferbisch-kroatisch-flowenische Regierung berechtigt, ihre Staatsgewalt endgültig auf diese Ge= biete zu erftrecken.

Fällt die Abstimmung in der ersten oder in ber zweiten Bone zugunften Ofterreichs aus, fo ift die öfterreichische Regierung nach Ginvernehmen mit dem Ausschuß berechtigt, ihre Gewalt wieder end= gültig über das ganze Gebiet von Alagenfurt oder nur über die zweite Bone derfelben zu erftreden.

Sobald die Verwaltung des Landes auf diese Art je nachdem, sei es durch den serbisch-kroatisch= flowenischen Staat oder durch Ofterreich, sicher= gestellt ift, erlöschen die Befugnisse des Ausschuffes.

Die Roften des Ausschuffes werden zur Bälfte vom öfterreichischen, zur Hälfte vom serbisch-kroatischflowenischen Staat getragen.

#### Artifel 51.

Der serbisch-kroatisch-flowenische Staat ift ba= mit einverstanden, daß die alliierten und affoziierten Hauptmächte in einem mit ihm zu schließenden Ber= pour protéger dans l'Etat serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État serbo-croate-slovène agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

## Article 52.

La proportion et la nature des charges financières de l'ancien empire d'Autriche que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des Conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

# Section III. État Tchéco-Slovaque.

# Article 53.

L'Autriche reconnaît, comme l'ont déja fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.

## Article 54.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au-delà des frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées à l'article 27 de la Partie II (Frontères de l'Autriche) et reconnus en conformité de présent Traité comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

#### Article 55.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État tchéco-slovaque et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27—6° de la Partie Ii (Frontières de l'Autriche) du présent Traité.

Schute der Interessen der nationalen, sprachlichen und religiösen Minderheiten im serbischertraatischesslowe= nischen Staate für notwendig crachten und genehmigt damit diese Bestimmungen.

Auch ist der serbisch-kroatisch-slowenische Staat damit einverstanden, daß die allierten und assozierten Hauptmächte in einen mit ihm zu schließenden Bertrag die Bestimmungen aufnehmen, die sie zur Sicherung der freien Durchfuhr und einer gerechten Regelung des Handelsverkehrs der anderen Bölfer für notwendig erachten.

#### Artifel 52.

Umfang und Art der finanziellen Lasten des ehemaligen Kaisertums Österreich, die der serbischstroatisch-slowenische Staat mit Rücksicht auf das unter seine Staatsgewalt gestellte Gebiet zu übernehmen hat, werden nach Artikel 203, IX. Teil (Finanzielle Bestimmungen) des gegenwärtigen Vertrages sestgeset.

Alle nicht durch den gegenwärtigen Bertrag geregelten Fragen, die sich aus der Abtretung des bezeichneten Gebietes ergeben, werden in späteren Übereinkommen geregelt.

# Abschnitt III. Tschedyv-slowakischer Staat.

## Artifel 53.

Österreich erkennt, wie es bereits die alliserten und affoziierten Mächte getan haben, die vollständige Unabhängigkeit der Tschecho-Slowakei an, die das autonome Gebiet der Ruthenen süblich der Karpathen mit einbegreift.

## Artifel 54.

Öfterreich verzichtet für sein Teil zugunsten der Tschecho-Slowakei auf alle Rechte und Unsprüche auf die Gebiete der ehemaligen öfterreichischen Monarchie, die jeuseits der Grenzen Österreichs, wie sie in Urtikel 27 des II. Teiles (Österreichs Grenzen) festgesetzt sind, liegen und gemäß dem gegenwärtigen Vertrag als Teile der Tschecho-Slowakei anerkannt sind.

#### Artifel 55.

Ein Ausschuß von sieben Mitgliedern, von benen fünf durch die alliierten und assoziierten Hauptmächte, eines durch die Tschecho-Slowakei und eines von Österreich ernannt werden, tritt binnen zwei Wochen nach Jukrafttreten des gegenwärtigen Vertrages zusammen, um den Verlauf der im Artikel 27 (6), II. Teil (Österreichs Grenzen) des gegenwärtigen Vertrages beschriebenen Grenzlinie andrt und Stelle sestzulegen.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires mebrheit. Seine Entscheidungen sind sur die Bepour les parties intéressées.

#### Article 56.

L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).

#### Article 57

L'État tchéco-slovaque accepte, en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

#### Article 58.

La proportion et la nature des charges financières de l'ancien empire d'Autriche, que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des Conventions ultérieures règleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

## Section IV.

## Roumanie.

#### Article 59.

L'Autriche renonce en ce qui la concerne. en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur la partie de l'ancien duché de Bukovine comprise en deçà des frontières de la Roumanie, telles qu'elles séront untérieurement fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

#### Article 60.

.. La Roumanie adhère à l'insertion dans un Traite avec les Principales Puissances alliées et as- mit den alliierten und affogiierten hauptmächten

Diefer Ausschuß entscheibet mit Stimmenteiligten bindend.

#### Artifel 56.

Die Tichecho-Slowakei verpflichtet sich, auf dem Teil ihres Gebietes, der auf dem rechten Donaunfer süblich Bratislava (Pregburg) gelegen ift, feine militärischen Werke zu errichten.

## Artifel 57.

Die Tschecho-Slowafei ist damit einverstanden, daß die allijerten und affozijerten Hauptmächte in einem mit ihr zu schließenden Bertrag die Bestimmungen aufnehmen, die fie zum Schute ber Interessen der nationalen, sprachlichen und religiösen Minderheiten in der Tschecho-Slowakei für notwendig erachten und genehmigt damit diese Bestimmungen.

Auch ist die Tschecho-Slowafei damit ein= verstanden, daß die alliierten und affoziierten Sanvt= mächte in einen mit ihr zu schließenden Bertrag die Beftimmungen aufnehmen, die sie zur Sicherung der freien Durchfuhr und einer gerechten Regelung des handels= verkehrs der anderen Bölfer für notwendig erachten.

#### Artifel 58.

Umfang und Art der finanziellen Lasten des ehemaligen Kaisertums Öfterreich, die die Tschecho-Slowakei mit Rücksicht auf das unter ihre Staats= gewalt fallende Gebiet zu übernehmen hat, werden nach - Artifel 203 des IX. Teiles (Finanzielle Bestimmungen) bes gegenwärtigen Bertrages festgesett.

Alle nicht durch den gegenwärtigen Vertrag geregelten Fragen, die sich aus der Abtretung des bezeichneten Gebietes ergeben, werden in späteren Übereinkommen geregelt.

# Abschnitt IV. Rumänien.

Artifel 59.

Österreich verzichtet für sein Teil zugunsten Rumäniens auf alle Rechte und Ansprüche auf den biesseits ber Grenzen Rumaniens, wie sie später noch durch die allierten und assoziierten Sauptmächte werden festgesetzt werden, gelegenen Teil bes ehemaligen Herzogtums Butowina.

# Artifel 60.

Rumanien stimmt zu, daß in einen Bertrag sociées des dispositions que ces Puissances jugeront Bestimmungen aufgenommen werden, die diese Mächte

des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Roumanie adhère également à l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations:

## Article 61.

La proportion et la nature des charges financières de l'ancien empire d'Autriche que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à ll'article 203 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

#### Section V.

# Protection des Minorités.

### Article 62.

L'Autriche s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun réglement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

#### Article 63.

L'Autriche s'engage à accorder à tous les habitants de l'Autriche pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de l'Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

## Article 64.

L'Autriche reconnaît comme ressortissants autrichiens, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un aute État.

nécessaires pour protéger en Roumanie les intérêts zum Schute der Interessen der nationalen, sprachlichen und religiösen Minderheiten in Rumänien für notwendig erachten.

> Rumänien stimmt ebeuso zu, daß in einen Bertrag mit den alliierten und affoziierten Saupt= mächten Bestimmungen aufgenommen werden, die sie zur Sicherung der freien Durchfuhr und einer gerechten Regelung des handelsverkehrs der anderen Bölfer für notwendig erachten.

#### Artifel 61.

Umfang und Art der finanziellen Lasten des ehemaligen Raifertums Ofterreich, die Rumänien mit Rücksicht auf das unter seine Staatsgewalt fallende Gebiet zu übernehmen hat, werden nach Artikel 203 des IX. Teiles (Finanzielle Bestimmungen) des gegenwärtigen Bertrages festgesett.

Alle nicht durch den gegenwärtigen Vertrag geregelten Fragen, die fich aus der Abtretung des bezeichneten Gebietes ergeben, werden in späteren Übereinkommen geregelt.

# Abschnitt V.

# Schuk der Minderheiten.

## Artifel 62.

Österreich verpflichtet sich, daß die im gegenwärtigen Abschnitt enthaltenen Bestimmungen als Grundgesetze anerkannt werden, daß kein Geset, feine Berordnung und feine amtliche Sandlung mit biesen Bestimmungen im Widerspruch oder Gegenjat ftehe und daß tein Geset, feine Berordnung und keine amtliche Sandlung mehr gelte als jene.

## Artifel 63.

Öfterreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, Staats= angehörigkeit, Sprache, Raffe oder Religion vollen und gangen Schut von Leben und Freiheit zu gewähren.

Alle Einwohner Öfterreichs haben das Recht, öffentlich ober privat jede Art Glauben, Religion ober Bekenntnis frei zu üben, fofern beren Ubung nicht mit der öffentlichen Ordnung ober mit ben auten Sitten unvereinbar ift.

## Artifel 64.

Österreich erkennt von Rechts wegen und ohne irgendeine Förmlichkeit als österreichische Staatsangehörige alle Personen an, die zur Beit bes Infrafttretens des gegenwärtigen Bertrages das Beimatrecht (pertinenza) auf dem öfterreichischen Staatsgebiete besitzen und nicht Angehörige eines anderen Staates find.

#### Article 65.

La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

#### Article 66.

Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront de mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneur ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant autrichien d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement autrichien d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant le tribunaux.

## Article 67.

Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

#### Article 68.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement autrichien accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants

## Artifel 65.

Die österreichische Staatsangehörigkeit wird von Rechts wegen durch die bloße Tatsache ber Geburt auf öfterreichischem Staatsgebiete von jeder Berson erworben, die nicht vermöge ihrer Geburt eine andere Staatsangehörigteit geltend machen kann.

## Artifel 66.

Alle öfterreichischen Staatsangehörigen ohne Unterschied der Raffe, der Sprache ober Religion find vor bem Wesetze gleich und genießen bieselben bürgerlichen und politischen Rechte.

Unterschiede in Religion. Glauben oder Befenntnis sollen keinem österreichischen Staatsangehörigen beim Genuß der bürgeilichen und politischen Rechte nachteilig sein, wie namentlich bei Zutaffung zu öffentlichen Stellungen, Amtern und Bürden oder bei den verschiedenen Berufs= und Erwerbstätigkeiten.

öfterreichischen Reinem Staatsangehörigen werden im freien Gebrauch irgend einer Sprache im Brivat= ober Geschäftsverkehr, in Angelegenheiten der Religion, der Preffe oder irgend einer Art von Beröffentlichungen ober in öffentlichen Bersammlungen, Beschränkungen auferlegt.

Unbefchadet der Ginführung einer Staatssprache durch die österreichische Regierung werden nicht beutschiprechenden öfterreichischen Staatsangehörigen angemessene Erleichterungen beim Gebrauche ihrer Sprache vor Gericht in Wort oder Schrift geboten werben.

## Artifel 67.

Österreichische Staatsangehörige, die einer Minderheit nach Raffe, Religion ober Sprache angehören, genießen diefelbe Behandlung und diefelben Garantien, rechtlich und faktisch, wie die anderen österreichischen Staatsangehörigen; insbesondere haben fie dasselbe Recht, auf ihre eigenen Rosten Wohl-, tätigfeit3-, religiöse ober soziale Einrichtungen, Schulen und andere Erziehungsanstalten zu errichten, zu verwalten und zu beaufsichtigen mit der Berechti= gung, in benfelben ihre eigene Sprachen nach Belieben zu gebrauchen und ihre Religion frei zu üben.

#### Artikel 68.

Was das öffentliche Unterrichtswesen anlangt, wird die öfterreichische Regierung in den Städten und Bezirken, wo eine verhältnismäßig beträchtliche Bahl anderssprachiger als deutscher öfterreichischer Staateangehöriger wohnt, angemeffene Erleichterungen gewähren, um sicherzustellen, daß in den Bolts= schulen ben Rindern diefer öfterreichischen Staatsde ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation angehörigen ber Unterricht in ihrer eigenen Sprache

rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds public par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

#### · Article 69.

L'Autriche agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant á des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

L'Autriche agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

L'Autriche agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement autrichien et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Guuvernement autrichien agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

n'empêchera pas le Gouvernement autrichien de erteilt werde. Diese Bestimmung wird die bisterreichische Regierung nicht hindern, den Unterricht der beutschen Sprache in den besagten Schulen zu einem Bilichtgegenstande zu machen.

> In Städten und Bezirken, wo eine verhältnis= mäßig beträchtliche Anzahl öfterreichischer Staatsangehöriger wohnt, die einer Minderheit nach Raffe, Religion ober Sprache angehören, wird diesen Minderheiten von allen Beträgen, die etwa für Erziehung, Religions= oder Wohltätigkeitszwecke aus öffentlichen Mitteln in Staats-, Gemeinde- ober anderen Budgets ausgeworfen werden, ein angemessener Teil zu Nuten und Verwendung gesichert.

## Artifel 69.

Österreich stimmt zu, daß, soweit die Bestimmungen der vorstehenden Artifel bes gegenwärtigen Abschnittes Personen berühren, die nach Raffe, Religion oder Sprache Minderheiten angehören, diese Bestimmungen Verpflichtungen von internationalem Interesse darstellen und unter die Garantie des Bölkerbundes gestellt werden. Sie können nicht ohne die Austimmung der Michrheit des Rates des Bölkerbundes abgeändert werden. Die im Rate vertretenen alliierten und assoziierten Mächte verpflichten sich dagegen, keiner Abanderung ber erwähnten Artifel ihre Zustimmung zu ver= weigern, die durch die Mehrheit des Rates des Bölkerbundes in entsprechender Form gutgeheißen werden sollte.

Öfterreich ftimmt zu, daß jedes Mitglied des Rates des Bölferbundes das Recht haben foll, die Aufmerksamkeit des Rates auf jede Berletzung oder Gefahr einer Berletzung irgendeiner diefer Berpflichtungen zu lenken und daß der Rat in einer Beise vorgehen und folche Weifungen geben könne, die im gegebenen Falle geeignet und wirksam erscheinen fönnten.

Dfterreich stimmt außerdem zu, daß im Falle einer Meinungsverschiedenheit über Rechts= oder Tatfragen, betreffend biefe Artifel, zwischen der öfter= reichischen Regierung und irgendeiner der alliierten und affoziierten Hauptmächte oder jeder anderen Macht, welche Mitglied des Nates des Bölkerbundes ift, diese Meinungsverschiedenheit als ein Streitfall anzuschen ift, bem nach ben Bestimmungen des Artifels 14 des Bölkerbundvertrages internationaler Charafter zukommt. Die österreichische Regierung ftimmt gu, daß jeder derartige Streitfall, wenn es der andere Teil verlangt, dem ständigen inter= nationalen Gerichtshofe unterbreitet werde. Gegen die Entscheidung des ständigen Gerichtshofes ist eine Berufung unzuläffig und hat die Entscheidung die gleiche Rraft und denfelben Wert wie eine auf Grund des Artikels 13 des Vertrages getroffene Entscheidung.

### Section VI.

## Clauses concernant la nationalité.

## Article 70.

Toute personne avant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire fa sant antérieurement partie des territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité autrichienne, la nationalité de l'État exercant la souveraineté sur ledit territoire.

#### Article 71.

Nonobstant la disposition de l'article 70, la nationalité italienne, dans le cas des territoires transférés à l'Italie, ne sera pas acquise de plein droit:

- 1° Par les personnes ayant l'indigénat dans ces territoires, mais n'y étant pas nées;
- 2° Par les personnes avant acquis l'indigénat dans lesdits territoires postérieurement au 24 mai 1915 ou l'ayant acquis seulement en raison de leur position officielle.

## Article 72.

Les personnes visées à l'article 71, ainsi que celles:

- a) qui ont eu antérieurement l'indigénat dans les territoires transférés à l'Italie, ou dont le père, ou la mère si le père est inconnu, avait l'indigénat dans lesdits territoires;
- b) ou qui ont servi dans l'armée italienne pendant la présente guerre, ainsi que leurs descendants.

pourront, dans les conditions prévues par l'article 78 pour le droit d'option, réclamer la nationalité italienne.

## Article 73.

La réclamation de la nationalité italienne par les personnes visées à l'article 72 pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité italienne compétente.

## Article 74.

Si la réclamation de nationalité italienne

# Abschnift VI.

# Belfimmungen, befressend die Staatsangehörigkeit.

## Artifel 70.

Alle Personen, die das Heimatrecht (pertinenza) in einem Gebiete besitzen, das früher zu den Gebieten der ehemaligen öfterreichischenmaarischen Monarchie gehörte, erwerben ohne weiteres und der unter Musschluß österreichischen angehörigkeit die Staatsangehörigkeit desjenigen Staates, der auf dem genannten Gebiete Die Sonveränität ausübt.

## Artifel 71.

Unbeschadet der Bestimmung des Artikels 70 erwerben nicht ohne weiteres die italienische Staateangehörigkeit in dem Falle, wo Gebiete an Italien übergehen:

- 1. Personen, die in diesen Gebieten heimat= berechtigt, jedoch nicht daselbst geboren sind;
- 2. Personen, die das Heimatrecht in den genannten Gebieten nach dem 24. Mai 1915 erworben haben oder die es nur vermöge ihres ständigen Amtssitzes erworben haben.

#### Artifel 72.

Die im Artikel 71 bezeichneten Bersonen sowie diejenigen:

- a) welche früher in an Italien übergegangenen Gebieten heimatberechtigt waren oder beren Bater oder — wenn der Bater unbekannt ist - beren Mutter in den genannten Gebieten heimatberechtigt war:
- b) ober welche während des gegenwärtigen Brieges in der italienischen Armee gedient haben sowie ihre Nachkommen

fönnen unter den im Artikel 78 für das Options= recht vorgesehenen Bedingungen auf die italienische Staatsangehörigfeit Unfpruch erheben.

#### Artifel 73.

Die Beanspruchung der italienischen Staats= angehörigkeit seitens der im Artikel 72 bezeichneten Berfonen tann im Ginzelfalle von der zuständigen italienischen Behörde abschlägig beschieben werden.

# Artifel 74 .-

Wenn der Anspruch auf die italienische en vertu de article 72 n'est pas présentée ou Staatsangehörigkeit auf Grund des Artikels 72 si elle est rejetée, les intéressés acquerront de nicht exhoben wurde ober wenn er abgewiesen souveraineté sur le territoire, dans lequel ils avaient l'indigénat avant de l'acquérir dans le territoire transféré à l'Italie.

#### Article 75.

Seront réputées italiennes, les personnes morales existant sur les territoires transférés à l'Italie et auxquelles cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives italiennes, soit par une décision judiciaire italienne.

#### Article 76.

Nonobstant la disposition de l'article 70, les personnes qui ont acquis l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910 dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tchéco-slovaque en vertu du présent Traité, n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.

#### Article 77.

Si l'autorisation visée à l'article 76 n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exercant la souveraineté sur le territoire, dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.

#### Article 78.

Les personnes âgées de plus de 18 ans. perdant leur nationalité autrichienne et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 70, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré.

L'option du mari entraînera cella de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens itamobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient en leur domicile antérieurement à leur option.

plein droit la nationalité de l'Etat exergant la wurde, erwerben die Beteiligten ohne weiteres die Staatsangehörigkeit jenes Staates, ber auf bem Gebiete, in welchem sie vor der Erlangung des Seimatrechtes in dem an Italien abgetretenen Gebiete das Beimatrecht besagen, die Souveränität ausübt.

#### Artifel 75.

Als italienisch werden angesehen juristische Bersonen, die in den an Italien übergegangenen Gebieten bestehen und denen diese Gigenschaft, fei es burch bie italienischen Berwaltungsbehörden, fei cs durch eine italienische gerichtliche Entschei= dung, zuerfannt wurde.

# Artifel 76.

Unbeschadet der Bestimmung des Artikels 70 erwerben die Personen, welche das Heimatrecht in einem fraft des gegenwärtigen Vertrages bem serbisch-kroatisch-flowenischen Staat oder dem tschecho-Mowakiichen Staat übertragenen Gebiete bem 1. Sänner 1910 erworben haben, die ferbisch= troatisch-slowenische ober die tschechische Staatsan= gehörigfeit nur unter ber Bedingung, daß sie hierzu die Genehmigung des serbisch-froatisch-flowenischen Staates ober des tichecho-flowakischen Staates je nach dem Falle — erhalten.

#### Artifel 77.

Wenn die im Artifel 76 erwähnte Benehmi= gung nicht angesucht oder wenn sie verweigert wird, erwerben die Beteiligten von Rechts wegen die Angehörigkeit bes Stantes, ber die Souveranität auf dem Webiet ausübt, indem fie vorher bas Beimatrecht befagen.

#### Artifel 78.

Berfonen über 18 Jahre, die ihre öfterreichische Staatsangehörigkeit verlieren und von Rechts wegen eine neue Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 70 erwerben, fonnen innerhalb eines Beitraumes von einem Jahre vom Infrasttreten des gegenwärtigen Bertrages an für Die Zugehörigkeit zu bem Staate optieren, in bem fie heimatberechtigt waren, bevor sie das Heimatrecht in dem übertragenen Gebiet erwarben.

Die Option des Chemauns erstreckt ihre Wirkung auf die Chegattin und die Option der Eltern erstreckt ihre Wirkung auf Kinder unter 18 Jahren.

Personen, die von dem oben vorgesehenen Optionsrecht Gebrauch gemacht haben, muffen in den folgenden zwölf Monaten ihren Wohnsitz in den Staat verlegen, für den fie optiert haben.

Es steht ihnen frei, das unbewegliche Bermögen zu behalten, das fie in dem Gebiete bes anderen Staates besitzen, in dem fie vor der Option wohnten.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce mögen mitnehmen. Es wird keinerlei Boll oder fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.

#### Article 79.

Les habitants appelés à voter dans un plébiscite prévu par le présent Traité auront la faculté, pendant une période de six mois après l'attribution définitive de la région où le plébiscite a eu lieu, d'opter pour la nationalité de l'État auquel cette région n'est pas attribuée. Les dispositions de l'article 78, concernant le droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

#### Article 80.

Les personnes qui ent l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 78, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

#### Article 81.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traîtés conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, la Hongrie ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

#### Article 82.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents Stande ihrer Eltern in allem, was die Unwendung pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

Sie dürfen ihr gefantes bewegliches Ber-Cebühr für die Aus- oder Einfuhr von ihnen erhoben.

#### Artifel 79.

Die gemäß bem gegenwärtigen Berirage zur Volksabstimmung berufenen Bewohner sind berechtigt, während eines Zeitranmes von sechs Monaten nach der endgültigen Zuweisung der Gegend, wo die Volksabstimmung startgefunden hat, für die Angehörigkeit zu dem Staate zu optieren, welchem diese Gegend nicht zugewiesen wird. Die Bestimmungen des Artikels 78 über das Optionsrecht sind anwendbar auf die Ausübung des durch den gegenwärtigen Artikel zuerkannten Rechtes.

#### Artifel 80.

Personen, die in einem zur ehemaligen öfter= reichisch=ungarischen Monarchie gehörigen Gebiet heimatberechtigt und dort nach Rasse und Sprache von der Mehrheit der Bevölkerung verschieden sind, konnen innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten nach dem Infrafttreten des gegenwärtigen Vertrages für Österreich, Italien, Polen, Rumänien, den ferbisch= kroatisch-slowenischen Staat oder die Slowakei optieren, je nachdem die Mehrheit der Bevölkerung dort aus Personen besteht, welche die gleiche Sprache sprechen und derselben Raffe zuge= hören wie sie. Die Bestimmungen des Artikels 78, betreffend die Ausübung des Optionsrechtes, sind auf die Ausübung des durch den gegenwärtigen Artifel zuerkannten Rechtes anwendbar.

# Artifel 81.

Die Hohen vertragschließenden Teile verpflichten fich, in keiner Beise die Ausübung des Optionsrechtes zu behindern, welches durch den gegenwärtigen Bertrag oder durch die zwischen den alliierten und affoziierten Mächten und Deutschland, Ungarn oder Rußland oder zwischen den besagten alliserten affoziierten Staaten selbst abgeschlossenen Berträge vorgeschen ift und den Beteiligten die Erwerbung jeder anderen, fich ihnen bietenden Staatsangehörigkeit gestattet.

#### Artifel 82.

Die verheirateten Frauen folgen dem Stande ihrer Gatten und die Kinder unter 18 Jahren dem der Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes anlangt.

Section VII.

### Clauses politiques concernant certains Politifdie Bestimmungen über gewisse États d'Europe.

1. Belgique.

### Article 83.

L'Autriche, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à prèsent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourrent passer les Principales Puissances alliées et associèes, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas', à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelquesunes de leurs dispositions était requise, l'Autriche s'engage dès maintenant à la donner.

### 2. Luxembourg.

### Article 84.

L'Autriche déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

### 3. Sleswig.

### Article 85.

L'Autriche déclare reconnaître, en ce qui la concerne, toutes dispositions conclues par les Puissances allièes et associées avec l'Allemagne concernant les territoires, dont le Traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.

### 4. Turquie et Bulgarie.

#### Article 86.

L'Autriche s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliées et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Autriche ou les ressortissants autrichiens pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.

### Abschnitt VII.

# euroväilche Staaten.

1. Belgien.

### Artifel 83.

In Anerkennung ber Tatsache, daß die Berträge vom 19. April 1839, die vor dem Ariege die Rechtslage Belgiens bestimmten, durch die Verhältniffe überholt find, stimmt Ofterreich für fein Teil der Aufhebung Diefer Bertrage zu und berpflichtet sich schon jett zur Anerkennung und Beobachtung aller wie auch immer gearteten Überein= fommen, die die alliierten und affogiierten Saupt= mächte oder einzelne von ihnen mit der belgischen oder der niederländischen Regierung zum Erfat der genannten Verträge von 1839 etwa abschließen. Sollte sein formlicher Beitritt zu diesen Aberein= kommen oder zu einzelnen ihrer Bestimmungen gefordert werden, jo verpflichtet sich Österreich schon jett, Diesen Beitritt gu erklären.

### 2. Tuxembura.

### Artifel 84.

Österreich erklärt für sein Teil der Aufhebung der Neutralität des Großherzogtums Luxemburg zuzustimmen und nimmt im vorhinein alle internationalen Abmachungen der alliierten und affoziierten Mächte hinsichtlich des Großherzogtums an.

### 3. Schleswin.

### Artifel 85.

Österreich erklärt für sein Teil alle Ver= einbarungen der alliierten und affoziierten Mächte mit Deutschland hinsichtlich jener Gebiete, deren Abtretung der Vertrag vom 30. Oftober 1864 Däne= mark auferlegt hat, anzuerkennen.

### 4. Türkei und Bulgarien.

#### Artifel 86.

Österreich verpflichtet sich für sein Teil alle Bereinbarungen anzuerkennen und gutzuheißen, die von den alliierten und affoziierten Mächten mit der Türkei und Bulgarien hinsichtlich aller Rechte, Juter= effen und Vorrechte abgeschlossen werden, auf welche Österreich ober österreichische Staatsangehörige in der Türkei oder in Bulgarien Anspruch erheben fonnten, soweit über sie im gegenwärtigen Bertrage nichts bestimmt ist.

### 5 Russie et Etats russes.

#### Article 87.

1. - L'Autriche reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 210 de la Partie IX (Clauses financières) et à l'article 244 de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, l'Autriche reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Autriche toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.

2. — L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec, les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées,

#### Section VIII.

### Dispositions Générales.

### Article 88.

L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société-des Nations. En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance.

### Article 89.

### 5. Ruftland und rulfische Staaten.

### Artifel 87.

1. — Österreich erkennt die Unabhängigkeit aller Gebiete, die am 1. August 1914 zum chemaligen ruffischen Reiche gehörten, an und verpflichtet sich. Diese Unabhängigkeit als dauernd und unabänderlich zu achten.

Entsprechend den im Artifel 210 des IX. Teiles (Finanzielle Bestimmungen) und im Artikel 244 des X. Teiles (Wirtschaftliche Bestimmungen) des gegenwärtigen Vertrages enthaltenen Bestimmungen anerkennt Ofterreich, soweit es in Betracht kommt, endgültig die Aufhebung der Verträge von Breft-Litowsk fowie aller anderen Berträge, Bereinbarungen und Abereinkommen, welche die ehemalige österreichisch-ungarische Regierung mit der maximalistischen Regierung in Rußland abgeschlossen hat.

Die alliierten und affoziierten Mächte behalten ausdrücklich die Rechte Ruflands vor, von Österreich jede Wiederherstellung und Wiedergut= machung zu erhalten, die den Grundfähen des gegen-

wärtigen Vertrages entspricht.

2. - Österreich verpflichtet sich, die volle Gültigkeit aller Verträge und Vereinbarungen anzuerkennen, die von den alliierten und affoziierten Mächten mit den Staaten abgeschlossen werden, die sich auf dem Gefamtgebiete des chemaligen russischen Reiches, wie es am 1. August 1914 bestand, oder in einem Teil desselben gebildet haben oder noch bilben werden. Österreich verpflichtet sich ferner, die Grenzen diefer Staaten fo, wie fie danach festgesett werden, anzuerkennen.

### Abschnitt VIII.

## Allgemeine Bestimmungen.

#### Artifel 88.

Die Unabhängigkeit Österreichs ist unab-änderlich, es sei denn, daß der Rat des Bölkerbundes einer Abanderung zustimmt. Daher übernimmt Österreich die Verpflichtung, sich, außer mit Zustim-mung des gedachten Rates, jeder Handlung zu enthalten, die mittelbar oder unmittelbar oder auf irgendwelchem Wege, namentlich — bis zu seiner Zulaffung als Mitglied des Bölkerbundes — im Bege der Teilnahme an den Angelegenheiten einer anderen Macht seine Unabhängigkeit gefährden fönute.

### Artifet 89.

L'Autriche déclare des à présent recon-naître et agréer les frontières de la Bulgarie, de Bulgariens, Gricchenlands, Ungarus, Polens, Rula Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la maniens, des serbisch-froatisch-slowenischen und des l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

### Article 90.

L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de paix et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances et associées. avec les Puissances avant combattu aux côtés de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de la Hongrie, du Royaume de Bulgarie et de l'Empire Ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.

### Article 91.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont décrites à l'article 27 de la Partie II (Frontières de l'Autriche), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre attribution.

L'Autriche s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

### Article 92.

Aucun des habitants des territoires de l'ancienne Monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'a la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

### Article 93.

L'Autriche remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives. registres, plans, titres et documents de toute anature appartenant aux administrations civile. militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par l'Autriche sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.

Roumanie, de l'Etat serbo-croate-slovene et de tichedo-flowalischen Staates, wie sie von den alliierten und assoziierten Sauptmächten werden festgesett werden, anerkennt und annimmt.

### Artifel 90.

Öfterreich verpstichtet sich, die volle Gültigkeit ber Friedensverträge und ber Zusagabkommen anzuerkennen, welche von den allijerten und affoziierten Mächten mit den Mächten abgeschlossen sind ober abgeschlossen werden, die an ber Seite ber ebemaligen öfterreichisch=ungarischen Monarchte ge= tämpft haben, den Bestimmungen, die über die Bebiete des chemaligen benischen Raiserreiches, Ungarns, des König eiches Bulgarien und des Ottomanischen Raiferreiches getroffen sind oder getroffen werden, zuzustimmen und die neuen Staaten in den Grenzen anzuerkennen, die auf diese Weise für sie festgesetzt werben.

### Artifel 91.

Österreich verzichtet, soweit es in Betracht fommt, zugunsten der alliierten und assoziierten Hauptmächte auf alle seine Rechte und Ansprüche auf die Gebiete, die früher zur ehemaligen öfter= reichisch=ungarischen Monarchie gehörten und Die, jenseits der neuen Grengen Ofterreichs, so wie diese im Artikel 27 des II. Teiles (Grengen Öfterreichs) beschrieben sind, gelegen, dermalen ben Wegenstand feiner anderen Zuweisung bilben.

Dfterreich verpflichtet sich, Die Bestimmungen anzuerkennen, welche die alliierten und affoziierten Hauptmächte bezüglich dieser Gebiete, vor allem mit Rudficht auf die Staatsangehörigfeit der Bewohner, treffen werden.

### Artifel 92.

Rein Bewohner der Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie kann wegen seiner politischen Haltung seit dem 28. Juli 1914 bis zur endgültigen Anerkennung der Staatsgewalt auf diesen Bebieten oder wegen der Rigelung seiner Staatsangehörigkeit auf Urund bes vor= liegenden Vertrages behelligt oder belästigt werden.

### Artifel 93.

Österreich hat den beteiligten alliierten oder assoziierten Regierungen unverzüglich die Archive, Register, Pläne, Titel und Urfunden jeder Art zu übergeben, die den Zivils, Militärs, Fmanzs, Gerichtss oder sonstigen Verwaltungen der abgetretenen Gebiete gehören. Falls einzelne biefer Urfunden, Archive, Register, Titel oder Bläne weg-geschafft worden wären, werden sie von Österreich auf Ersuchen der in Betracht kommenden alliierten und affoziierten Regierungen zurückgestellt.

Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'avant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations autrichiennes et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, l'Autriche s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.

### Article 94.

Il sera pourvu, par conventions séparées entre l'Autriche et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien Empire d'Autriche a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils. leur commerce et l'exercice de leur profession.

### Partie IV.

### Article 95.

Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, l'Autriche renonce en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.

L'Autriche s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises, par les Principales Puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

Section I.

#### Maroc.

### Article 96.

L'Autriche, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son kommt, auf alle Rechte, Unsprüche und Vorrechte,

Falls die im Absatz 1 erwähnten, einen militärischen Charafter nicht ausweisenden Archive, Register, Blane, Titel' oder Dokumente gleicher= weise die österreichischen Berwaltungen betreffen würden und falls demzufolge ihre Übergabe nicht ohne Nachteil für lettere erfolgen könnte, ver= pflichtet sich Österreich unter der Bedingung der Gegenseitigkeit, hiervon den in Betracht kommenden alliierten und assoziierten Regierungen Mitteilung zu machen.

### Artifel 94.

Durch abgesonderte Vereinbarungen zwischen Österreich und jedem der Staaten, denen ein Gebiet des ehemaligen Raifertums Ofterreich übertragen wurde oder die aus dem Berfall der ehe= maligen österreichisch=ungarischen Monarchie ent= standen sind, wird für die Regelung der Interessen der Bewohner, insbesondere in Anschung ihrer bürgerlichen Rechte, ihres Handels und der Ausübung ihres Berufes, Sorge getragen werden.

### IV. Teil.

### Intérêts Autrichiens hors d'Europe. Außereuropäische Interessen Ofterreichs.

### Artifel 95.

Außerhalb seiner durch den gegenwärtigen Bertrag festgefetten Grenzen verzichtet Ofterreich, soweit es in Betracht tommt, auf sämtliche Rechte, Auspriche oder Vorrechte auf oder betreffend alle außereuropäischen Gebiete, die der chemaligen öfter= reichisch-ungarischen Monarchie oder ihren Verbundeten etwa gehörten, sowie auf alle Rectite, Un= sprüche oder Vorrechte, die ihr aus irgendwelchen Rechtstiteln den alliierten und assoziierten Mächten gegenüber etwa zustanden.

Österreich verpflichtet sich bereits jett, die Maß= nahmen anzuerkennen und gutzuhrißen, die von den alliierten und affoziierten Sauptmächten, gegebenenfalls auch im Ginverständnis mit dritten Mächten, zur Regelung der fich aus der vorstehenden Bestimmung ergebenden Folgen getroffen sind ober noch

getroffen werden.

Abschnitt I.

Marokko.

### Artifel 96.

Österreich verzichtet, soweit es in Betracht profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril die ihm auf Grund der Generalafte von Algeciras 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austrohong oise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas. l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.

### Article 97.

L'Autriche déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarche austrohongroise, du protectorat de la France au Maroc, et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

### Article 98.

Lè Gouvernement chérifien aura une entiere liberté d'action pour regler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens au Maroc.

Les protégés autrichiens, les censaux et les associés agricoles autrichiens seront considérés comme ayant cessé à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

#### Article 99.

Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche Hongrie.

Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus

1906, des accords franco allemands du 9 février bom 7. April 1906, sovie ber bentscheftanzösischen Abmachungen vom 9. Februar 1909 und vom 4. November 1911 zustehen. Alle von ihm mit dem Scherifischen Reich abgeschlossenen Verträge, Abmachungen, Abkommen oder Vereinbarungen gelten als seit dem 12. August 1914 aufgehoben.

Österreich darf sich in keinem Kall auf diese Albkommen bernfen und es verpflichtet sich, in teiner Weise in Berhandlungen zwischen Frankreich und den anderen Mächten bezüglich Maroffos ein= zugreifen.

### Artifel 97.

Öfterreich erklärt, alle Folgen der von der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie anerkannten Errichtung des frangösischen Protektorates in Marokko anzunehmen und, soweit es in Betracht kommt, auf die Kapitulationen in Marokko zu verzichten.

Dieser Verzicht hat Wirkung vom 12. Angust 1914 ab.

### Artifel 98.

Die scherifische Regierung hat völlige Sandlungsfreiheit hinsichtlich der Regelung der Rechtsftellung ber öfterreichischen Staatsangehörigen in Marokko und der Bedingungen, unter denen sie sich dort niederlaffen dürfen.

Die öfterreichischen Schutzgenoffen, die öfterreichischen Semsare (censaux) und Mohallaten (associés agricoles) gelten vom 12. August 1914 an als des Genusses aller mit diesen Gigenschaften verbundenen Vorrechte verlustig und unterstehen demgemeinen Recht.

### Artifel 99.

Alle beweglichen und unbeweglichen Rechte der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie im Scherifischen Reiche geben von Rechts wegen ohne irgendwelche Entschädigung auf den Maghzen über.

Im Sinne dieser Bestimmung gilt das famt= liche Cigentum der Krone sowie das Privateigentum der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Herrscherfamilie als zu dem Besitz und Gigentum der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gehörig.

Alle beweglichen und unbeweglichen Rechte österreichischer Staatsangehöriger im Scherifischen Reiche werden nach Maßgabe der Abschnitte III und IV des X. Teiles des gegenwärtigen Bertrages (Wirtschaftliche Bestimmungen) behandelt.

Bergrechte, die etwa öfterreichischen Staats= à des ressortissants autrichiens par le Tribunal angehörigen von dem auf Grund der marofarbitral institué en vertu du reglement minier fanischen Bergwerksordnung eingesetzten Schieds marocain suivront le sort des biens appartenant | gericht guerkannt werden, werden in gleicher Weise au Maroc à des ressortissants autrichiens.

### Article 100.

Le Gouvernement autrichien assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions représentent la part de l'Autriche dans le capital de la Banque d'État du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée par la Banque d'État.

Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants autrichiens auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.

#### Article 101.

Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux marchandises françaises.

Section II.

### Egypte.

### Article 102.

L'Autriche déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des capitulations en Égypte. Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

### Article 103.

Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement à l'Égypte.

#### Article 104.

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complètd juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants autrichiens et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.

wie der sonstige öfterreichischen Staatsangehörigen in Maroffo gehorende Besitz behandelt.

### Artifel 100.

Die österreichische Regierung veranlaßt die Übertragung der Attien, die den Anteil Österreichs an dem Rapital der marokkanischen Staatsbank darstellen, auf die von der französischen Regierung zu bestimmende Berfönlichfeit. Lettere wird den Berechtiaten den Wert dieser Aftien in der von der Staats= bank angegebenen Sohe erfeten.

Diese Übertragung läßt die Verpflichtung gur Rückzahlung etwaiger Schulden unberührt, die von österreichischen Staatsangehörigen der maroklanischen Staatsbank gegenüber eingegangen worden find.

### Artifel 101.

Marottanische Waren genießen bei ihrer Einfuhr nach Öfterreich die gleiche Behandlung wie frangösische Waren.

### Abschniff II.

### Ägypten.

### Artifel 102.

Diterreich ertlärt, das von Großbritannien am 18. Dezember 1914 erflärte Protektorat über Agnoten anzuerkennen und, soweit es in Betracht fommt, auf die Rapitulationen in Agypten zu ver= zichten. Dieser Berzicht hat Wirkung vom 12. August 1914 ab.

### Artifel 103.

Alle von der Regierung der ehemaligen öfterreichisch = ungarischen Monarchie mit Agypten ge= schlossenen Verträge, Abmachungen, Abkommen ober Bereinbarungen gelten als seit dem 12. August 1914 aufgehoben.

Österreich darf sich in keinem Falle auf diese Abkommen berufen und verpflichtet sich, in keiner Beife in Berhandlungen zwischen Großbritannien und den anderen Mächten hinsichtlich Ugpptens einzugreifen.

#### Artifel 104.

Bis zum Infrafttreten eines ägnptischen Berichtsverfassungsgesetzes, durch das Gerichtshöfe mit allgemeiner Zuständigkeit errichtet werden, wird die Ausübung der Gerichtsbarteit über Die öfterreichiichen Staatsangehörigen und ihr Eigentum von ben britischen Konfulargerichten auf Grund von Erläffen Seiner Hoheit des Sultans wahrgenommen.

#### Article 105.

Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens en Égypte.

### Article 106.

L'Autriche donne, en ce qui la concerne son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la Commission de la Dette Publique égyptienne.

#### Article 107.

L'Autriche consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Súez.

Elle renonce à toute participation an Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.

### Article 108.

Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent dè plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

### Article 109.

Les marchandises égyptiennes bénéficieront marchandises britanniques.

### Artifel 105.

Die ägyptische Regierung hat völlige Sandlungsfreiheit hinsichtlich der Regelung der Rechts= stellung der österreichischen Staatsangehörigen in Manpten sowie der Bedingungen, unter denen sie sich dort niederlassen dürfen.

### Artifel 106.

Österreich gibt für seinen Teil seine Zustimmung zur Aufhebung der Verordnung Seiner Soheit des Abedive vom 28. November 1904, betreffend die Rommiffion der ägyptischen öffentlichen Schuld und zu allen Abanderungen, die die ägnptische Regierung für angebracht erachtet.

### Artifel 107.

Österreich ist für sein Teil damit einverstanden, daß die Seiner kaiserlichen Majestät dem Sultan durch das zu Konftantinopel am 29. Oftober 1888 unterzeichnete Übereinkommen hinfichtlich der freien Schiffahrt durch den Suezkanal, zuerkannten Befugnisse auf die Regierung Seiner britischen Majestät übergehen.

Es verzichtet auf jede Teilnahme an dem Gesundheits-, See- und Quarantanerat Agyptens und ift für sein Teil mit dem Übergang der Befugnisse biefes Rates auf die ägnptischen Behörden ein= verstanden.

### Artifel 108.

Alle Güter und alles Eigentum der ehe= österreichisch=ungarischen Monarchie in maligen Agupten gehen von Rechts wegen ohne irgendwelche Entschädigung auf die ägyptische Regierung über.

Im Sinne dieser Bestimmungen gilt das gesamte Gigentum der Krone sowie das Privateigentum ber ehemaligen öfterreichisch=ungarischen Berrscher= familie als zum Besitz und Eigentum ber ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gehörig.

Alles bewegliche und unbewegliche Gut österreichischer Staatsangehöriger in Ägypten wird nach Maßgabe der Abschuitte III und IV des X. Teiles des gegenwärtigen Bertrages (Birtichaft= liche Bestimmungen) behandelt.

### Artifel 109.

Ugpptische Waren genießen bei ihrer Einfuhr à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux nach Öfterreich die gleiche Behandlung wie britische Waren.

Section III.

Siam.

#### Article 110.

L'Autriche reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1914, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne Monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.

### Article 111.

L'Autriche cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier, qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Couvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants autrichiens au Siam seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

### Article 112.

L'Autriche renonce à toute réclamation, pour elle ou ses natiaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens autrichiens ou à l'internement des ressortissants autrichiens au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Section IV.

Chine.

### Article 113.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute reclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.

Abschnitt III.

Siam.

Artifel 110.

Öfterreich erkennt für sein Teil alle von der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie mit Siam geschlossenn Verträge, Übereinkommen und Vereindarungen mit Siam samt den daraus etwa entspringenden Rechten, Ansprüchen oder Vorrechten, sowie jedes Recht auf die Konsulargerichtsbarkeit in Siam als vom 22. Juli 1917 ab hinfällig an.

### Artifel 111.

Österreich tritt für sein Teil alle seine Nechte auf den Besitz und das Sigentum der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie in Siam mit Ausnahme der als diplomatische oder konsularische Wohnungen oder Autsräume gebrauchten Gehäude sowie unt Ausnahme der darin enthaltenen Gegenstände und Sinrichtungen an Siam ab. Dieser Besitz und dieses Sigentum gehen ohneweiters, ohne Entschädigung auf die siamesische Regierung über.

Der private Besit, das private Eigentum und die Privatrechte der österreichischen Staatsangehörigen in Siam werden nach den Bestimmungen des X. Teiles des gegenwärtigen Bertrages (Wirt-

schaftliche Bestimmungen) behandelt.

### Artifel 112.

Österreich verzichtet für sich und seine Staatsangehörigen auf alle Ansprüche gegen die siainesische Regierung aus der Liquidierung österreichischen Besitzes oder der Internierung österreichischer Staatsangehöriger in Siam. Die Rechte
der an dem Erlöse dieser Liquidationen interessierten
Parteien bleiben von dieser Bestimmung underührt.
Diese Rechte werden in den Bestimmungen des
X. Teiles (Birtschaftliche Bestimmungen) des
gegenwärtigen Bertrages geregelt.

Abschniff IV.

China.

Artifel 113.

Öfterreich verzichtet für sein Teil zugunsten Chinas auf alle Vorrechte und Vorteile, die ihm auf Grund der Bestimmungen des am 7. September 1901 in Peting unterzeichneten Schlußprotosolles nebst fämtlichen Anlagen, Noten und Ergänzungsurfunden zustehen. Es verzichtet gleichfalls zugunsten Chinas auf jeden Eutschädigungsanspruch auf Erund des bezeichneten Protosolls für die Zeit nach dem 14. August 1917.

### Article 114.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront chacune en ce qui la concerne:

1º Farrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois;

2º l'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à l'Autriche les avantages ou priviléges qu'elle avait consentis à l'ancienne Monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.

#### Article 115.

L'Autriche cède, en ce qui la concerne à la Chine tous ses droits sur les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes. installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne Monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austrohongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi qui les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propiétés publiques ou privées de l'ancienne Monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.

### Article 116.

L'Autriche accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenué.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usag de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellepropriété des ressortissants des Puissances alliées et der alliierten und associierten Mächte berühren

### Urtifel 114.

Mit Infrafttreten des gegenwärtigen Bertrages bringen die Sohen vertragschließenden Teile. ieder soweit es ihn betrifft:

- 1. das Abkommen vom 29. August 1902, betreffend die neuen chinesischen Bolltarife;
- 2. das Whangpu-Abkommen vom 27. September 1905 und das vorläufige Ausautommen pom 4. April 1912 zur Anwendung. .

Jedoch ist China nicht länger verpflichtet, Ofterreich die Vorteile oder Vorrechte zu gewähren, die es der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie in diesen Abkommen zugestanden hatte.

#### Artifel 115.

Österreich tritt für sein Teil an China alle seine Rechte an Gebäuden, Ladestraßen und Landungsbrücken, an Rasernen, Forts, Kriegswaffen- und Rriegsmunition, Schiffen jeder Art, Funkspruch= anlagen und fonstigem ber ehemaligen öfterreichischungarischen Monarchie gehörenden öffentlichen Eigentum ab, die in der österreichisch-ungarischen Riederlassung zu Tientsin oder in anderen Teilen des chinesischen Gebietes gelegen sind oder sich etwa dort vorfinden.

Es versteht sich jedoch, daß die als diplomatische oder konsularische Wohnungen oder Amtsräume benutzten Gebäude, ebenfo wie die Effekten und Möbel, die fie enthalten, in der obigen Abtretung nicht mit inbegriffen sind. Angerdem wird die chine= fische Regierung keinerlei Magnahmen zur Enteignung des in Beking im fogenannten Gefandtichafteviertel gelegenen öffentlichen oder privaten Eigentums der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie ohne Zustimmung der diplomatischen Bertreter derjenigen Mächte treffen, die bei dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages noch Bertragsteilnehmer am Schlußprotokoll vom 7. September 1901 sind.

### Artifel 116.

Österreich erklärt sich für seinen Teil mit der Aufhebung ber ihm von der chinesischen Regierung zugestandenen Verträge einverstanden, auf denen die österreichisch=ungarische Riederlassung in Tientsin zur Beit besteht.

China, das in den Bollbesitz seiner Couveränitätsrechte über die genannten Gebiete wieder eintritt, erflärt seine Absicht, sie ber internationalen Niederlassung und dem Handel zu öffnen. Es erflärt, daß die Aufhebung der Berträge, auf denen die besagte Niederlassung zurzeit beruht, ment tenue, ne doit pas affecter les droits de nicht die Eigentumsrechte von Staatsangehörigen cession.

### Article 117.

L'Autriche renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortisants autrichiens et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la main-mise sur les propriétés, droits et intérêts autrichiens dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses éconimiques) du présent Traité.

### Partie V.

# ennés.

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, l'Autriche s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

Section 1.

Clauses militaires.

Chapitre 1.

Clauses générales.

Article 118.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de l'Autriche devrout être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.

### Article 119.

Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Autriche. L'armée autrichienne ne abgeschafft. Das österreichische Geer wird fünftighin sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par un auf dem Wege freiwilliger Berpflichtung aufengagements volontaires.

associées détenteurs de lots dans cette con- joll, welche Grundstücke (lots) in diejer Riederlaffung innehaben.

### Artifel 117.

Ofterreich verzichtet auf jeden Unspruch gegen die chinesische Regierung oder gegen jede alliierte oder affoziierte Regierung aus der Internierung von öfterreichischen Staatsangehörigen in China und ihrer Heimbeforderung. Es verzichtet ebenfo für fein Teil auf jeden Anspruch aus der Beschlag= nahme öfterreichisch-ungarischer Schiffe in China, der Liquidation, Sequestrierung oder Beschlagnahme österreichischen Eigentums, österreichischer Rechte ober Intereffen in biefem Lande ober ber Berfügung darüber mit Wirkung vom 14. August 1917 ab. Von dieser Bestimmung bleiben jedoch die Rechte ber Parteien unberührt, die an dem Erlös irgendeiner dieser Liquidationen interessiert sind; diese Rechte werden durch die Bestimmungen des X. Teiles (Wirtschaftliche Bestimmungen) des gegenwärtigen Bertrages geregelt.

### V. Teil.

### Clauses militaires, navales et aéri- Bestimmungen über Land-, Berund Tuftstreitkräfte.

Um die Einleitung einer allgemeinen Ruftungsbeschränkung aller Nationen zu ermöglichen, ver= pflichtet sich Ofterreich, die im folgenden nieder= gelegten Bestimmungen über bas Landheer, Die Seemacht und die Luftfahrt genau innezuhalten.

### Abschnilf L.

Bestimmungen über das Landheer.

Kapitel I.

Allgemeine Bestimmungen.

Artifel 118.

Im Berlaufe breier Monate, gerechnet vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages, muffen die Streitfrafte Ofterreichs in der nachfolgend fest= gesetzten Weise demobilisiert sein.

### Artifel 119.

Die allgemeine Wehrpflicht wird in Ofterreich gestellt und ergänzt werden.

### Chapitre II.

## Effectifs et encadrement de l'armée autrichienne.

### Article 120.

Le nombre total de forces militaires dans l'armée autrichienne ne devra pas dépasser 30.000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépots.

Les formations composant l'armée autrichienne seront fixées au gré de l'Autriche, mais sous les réserves suivantes:

- 1° Que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au Tableau IV annexé à la présente Section;
- 2° Que la proport on des officiers, y compris le personnel des États-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total en service;
- 3° Que le nombre de mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au Tableau V annexé à la présente Section.

L'armée autrichienne devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de l'Autriche et à la police de ses frontières.

### Article 121.

Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par l'Autriche, sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés.

Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe, ou la préparation à la guerre, est interdite.

### Article 122.

Toutes mesures de mobilisation ou ayant trait à la mobilisation sont interdites.

Les formations, les services administratifs et les État-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.

Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.

### Kapitel II.

### Stärke und Einteilung des österreichischen Heeres.

### Artitel 120.

Die Gesamtstärke der Streitkräfte des öfterreichischen Heeres darf 30.000 Mann, einschließlich der Offiziere und der Depottruppen (troupes des dépôts), nicht überschreiten.

Die das österreichische Heer bilbenden Formationen werden nach dem Belieben Österreichs, jedoch unter den folgenden Einschränkungen festausehen sein:

- 1. Daß die Stände der gebildeten Einheiten sich unbedingt zwischen den in Übersicht IV dieses Abschnittes enthaltenen Höchst= und Mindestziffern halten werden;
- 2. daß das Berhältnis der Offiziere, einschließlich des Personals der Stäbe und Spezials dienste, ein Zwanzigstel des Gesamtpräsenzstandes, jener der Unteroffiziere ein Fünfzehntel des Gesamtspräsenzstandes nicht überschreiten wird;
- 3. daß die Zahl der Maschinengewehre, Kanonen und Haubigen nicht die in Übersicht V dieses Abschnittes für 1000 Mann des Gesamtspräsenzstandes festgesetzte überschreiten wird.

Das österreichische Herr darf nur zur Erhaltung der Ordnung innerhalb des österreichischen Gebietes und zum Grenzschutz verwendet werden.

### Artifel 121.

Die Höchstftände der Stäbe und aller Formationen, die in Öfterreich aufgestellt werden dürfen, sind in den diesem Abschnitte angeschlossenen Übersichten gegeben. Diese Zahlen müssen nicht genau eingehalten, dürsen aber nicht überschritten werden.

Jede andere, die Truppenführung oder die Kriegsvorbereitung betreffende Organisation ist versboten.

### Artifel 122.

Alle Mobilisierungsmaßnahmen ober auf die Mobilisierung bezughabenden Maßnahmen sind verboten.

Die Formationen, Berwaltungsbienfte und Stäbe durfen feinesfalls Ergänzungsfader haben.

Vorbereitungsmaßnahmen für die Aufbringung von Tieren oder anderen militärischen Transportmitteln sind untersagt.

#### Article 123.

Le nombre de gendarmes, douaniers, gardesforestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité.

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.

### Article 124.

Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 30.000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 118.

### Chapitre III.

### Recrutement et instruction militaire.

### Article 125.

Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée, devront s'engager a servir au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Les officiers actuellement en service, qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de toute obligation militaire; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs.

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.

### Artifel 123.

Die Zaht der Gendarmen, Zollwächter, Forstwächter, Orts- oder Gemeindepolizisten oder anderen ähnlichen Angestellten darf nicht die Zahl jener überschreiten, die 1913 einen gleichartigen Dienst versahen und die gegenwärtig in den Gebietsgrenzen Österreichs, wie sie durch den gegenwärtigen Bertrag bestimmt sind, dienen.

Die Zahl dieser Angestellten darf künftighin nur entsprechend der Bevölkerungszunahme in den Orten oder Gemeinden, die sie verwenden, vermehrt werden.

Diese Beanten und Angestellten sowie jene bes Sisenbahndienstes dürfen nicht zur Teilnahme an irgendeiner militärischen Übung zusammensgezogen werden.

### Artifel 124.

Jede Truppensormation, die nicht in den diesem Abschnitt beigesügten Übersichten vorgesehen ist, ist verboten. Jene, die über die gestattete Präsenzstärke von 30.000 Mann hinaus vorhanden wären, werden innerhalb der im Artikel 118 vorgesehenen Frist aufgelöst.

### Kapitel III.

### Heeresergänzung und militärische Ausbildung.

### Artifel 125.

Alle Offiziere müssen Verufsoffiziere sein. Die gegenwärtig dienenden Offiziere, die im Heere verbleiben, müssen sich verpslichten, weuigstens die zum Alter von 40 Jahren zu dienen. Die jeht dienenden Offiziere, die sich fürz den Dienst im neuen Heere nicht verpslichten, werden von jeder militärischen Dienstpslicht befreit; sie dürsen nicht an irgendeiner theoretischen oder praktischen militärischen übung teilnehmen.

Die Offiziere, die neu ernannt werden, müssen sich verpflichten, wenigstens 20 Jahre hintereinander effektiv zu dienen.

Der Sat an Offizieren, die aus irgendeinem Grunde vor Ablauf ihrer Dienstverpstichtung aus dem Dienste ausscheiden, darf im Jahre nicht ein Zwanzigstel des im Artikel 120 vorgeschenen Gesamtstandes der Offiziere überschreiten. Wird dieses Verhältnis wegen höherer Gewalt überschritten, so kann der sich hieraus in den Kadern ergebende Absgang nicht durch Neuernennungen gedeckt werden.

### Article 126.

La durée totale de l'engagement des sousinférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les seche Jahre Brasenzvienst. drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit, qui en résultera, ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.

### Chapitre IV.

### Écoles, Etablissements d'enseignement, sociétés et associations militaires.

### Article 127.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 120.

En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.

### Article 128.

Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 127, de même que toutes sociétés sportives ou autres ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

## Chapitre V.

### Armement, munitions, material et forti- Brwaffinng, Munition, Material und fications.

### Article 129.

A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée autrichiènne ne devra pas dépasser les chiffres fixées pour 1.000 hommes dans le Tableau V annexé à la présente Section.

Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui lich zu etwa notwendigen Ersätzen dienen. pourraient éventuellement être nécessaires.

### Artifel 126.

Die Gesamtbauer ber Berpflichtung der Unterofficiers et hommes de troupe ne devra pas être offiziere und Mannschaften darf nicht geringer sein als zwölf Sahre hintereinander, darunter mindestens

> Das Verhältnis der Mannichaften, die aus Gründen der Gefundheit, durch Disziplinarverfügung oder aus irgendeiner anderen Urfache vor Ablauf ihrer Dienstzeit verabschiedet werden, darf im Jahre nicht ein Zwanzigstel des im Artifel 120 vorgeschenen Gesanustandes überschreiten. Wird Dieses Berhältnis wegen höherer Gewalt überschritten, so kann ber sich hieraus ergebende Albgang nicht durch Meuanwerbungen gedeckt werden.

### Ravitel IV.

#### Willitärische Schulen, Unterrichtsanstalten, Gesellschaften und Vereine.

#### Artifel 127.

Die Bahl ber Schüler, die gum Lehrgang ber Militärschulen zugelassen werden, muß genan den Abgangen in den Offizierskorps entsprechen. Die Schüler und die Raders gahlen bei den in Urtifel 120 festgelegten Stärfen mit.

Infolgedessen werden alle Militärschulen, die diesem Bedarfe nicht entsprechen, geschlossen.

#### Artifel 128.

Unterrichtsanstalten Undere als die im Artifel 127 gedachten, ebenso alle sportlichen oder sonstigen Bereine durfen sich nicht mit irgend einer militärischen Frage beschäftigen.

### Rapitel V.

# Befeltigungen.

### Artifet 129.

Nach Ablauf dreier Monate, gerechnet vom Intrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages an, barf die Bewaffnung des öfterreichischen Heeres, die' in der Übersicht V dieses Abschnittes für 1000 Mann festgesetzten Biffern nicht überschreiten.

Die Überschüffe über die Stände werden ledig=

#### Article 130.

Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée autrichienne ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement autrichien déposera le surplus de l'armement et des munitions, existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.

Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.

### Article 131.

Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal des places fortes existant actuellement en Autriche, seront immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et maintenu au taux uniforme suivant:

1.500 coups par pièce, pour celles dont le calibre est égal ou inférieur à 105 millimètres:

500 coups par pièce pour celles dont le calibre est supérieur à 105 millimètres.

### Article 132.

La fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 120, 123, 129, 130 et 131.

La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Autriche et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établisse- gegenwärtigen Bertrages sind alle anderen Anlagen, ments ayant pour objet la fabrication, la prépa- die der Erzeugung, Herrichtung, Lagerung von ration, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des Waffen, Munition oder Kriegsgerät aller Art oder

### Artifel 130.

Die Munitionsvorräte zur Verfügung des österreichischen Heeres dürsen die in Übersicht V dieses Abschnittes softgesetzten nicht überschreiten.

In den drei Monaten, die dem Infrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages folgen, wird die öfterreichische Regierung den dermalen bestehenden Überschuß an Waffen und Munition an jenen Orten deponieren, die ihr die alliierten und affoziierten Hauptmächte befanntgeben werden.

Andere Munitionsvorräte, =depots ereserven dürfen nicht angelegt werden.

### Artikel 131.

Bahl und Raliber der Geschütze, die die normale, feststehende Bewaffnung der gegenwärtig in Österreich bestehenden festen Pläte bilden, sind sofort ben alliierten und affoziierten Saupt= mächten zur Kenntnis zu bringen und bilden Bochstbestände, die nicht überschritten werden dürfen.

In den drei Monaten nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages sind die Höchstvorräte an Munition für diese Geschütze auf jolgende ein= heitliche Maße herabzuschen und auf ihnen zu erhalten:

1500 Schuß pro Geschütz bis zum Kaliber von 105 Millimeter,

500 Schuß pro Geschütz von größerem Kaliber als 105 Millimeter.

### Artifel 132.

Die Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial wird nur in einer einzigen Fabrif stattfinden. Diese wird in Verwaltung und Eigen= tum des Staates sein; ihre Produktion ift strenge auf jene Erzeugung zu begrenzen, die für die in ben Artikeln 120, 123, 129, 130 und 131 ange= führten Stände und Waffen nötig ift.

Die Erzeugung von Jagdwaffen wird mit bem Borbehalt nicht unterfagt, daß teine in Ofterreich erzeugte Jagdwaffe, die Rugelladungen ver= wendet, das gleiche Raliber hat, wie die in irgendeinem der europäischen Beere verwendeten Rriegswaffen.

Binnen drei Monaten nach Jukrafttreten des

seront supprimés ou transformés pour un usage au schlieken oder für einen rein wirtschaftlichen purement commercial.

Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés et leur personnel sera licencié.

L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de Contrôle prévu à l'article 153.

### Article 133.

Dans les trois mois qui suixront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre-avions, qui existent, de toutes origines, en Autriche /et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire autrichien qui seront déterminés par les dites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.

### Article 134.

L'importation en Autriche d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toute sorte est formellement interdite.

Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.

### Article 135.

L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Autriche.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

munitions ou de tout autre materiel de guerre, ber Berstellung von entsprechenden Entwürfen bienen, Gebrauch umzuwandeln.

> In demfelben Zeitraume find ebenfo alle Arfenale zu schließen, ausgenommen jene, die gur Lagerung der erlaubten Mimitionsvorräte dienen werden: ihr Personal ist zu entlassen.

> Die Einrichtung der Anlagen oder Arfenale, die die Bedürfnisse der erlaubten Erzeugung überschreitet, muß außer Gebrauch gesetzt ober für einen rein wirtschaftlichen Zweck gemäß den Entscheidungen der in Artifel 153 vorgesehenen interalliierten mili= tärischen Kontrollkommission umgestaltet werden.

### Artifel 183.

In den drei Monaten, die dem Inkrafttreten bes vorliegenden Vertrages folgen, find ohne Rücksicht auf die Berkunft (de toutes origines) alle Waffen. alle Munition und alles Ariegematerial, einschließlich bes wie immergearteten Materials der Flugzengabwehr. die sich in Österreich befinden und die erlaubte Menge überschreiten, den alliierten und affogiierten Sauptmächten auszuliefern.

Diese Auslieferung wird an jenen Punkten bes öfterreichischen Gebietes burchzuführen fein, die von den genannten Mächten festgesetzt werden. Diese werden auch über die diesem Material zu gebende Bestimmung entscheiden.

### Artifel 134.

Die Einfuhr von Waffen, Munition und Rriegsmaterial aller Art nach Ofterreich ift formell unterfagt.

Dasselbe gilt für die Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsgerät aller Art mit der Bestimmung für das Ausland und für deren Ausfuhr.

### Artifel 135.

Mit Rudficht darauf, daß der Gebrauch von Flammenwerfern, erstidenden, giftigen oder ähnlichen Gasen, ebenso wie von allen berartigen Fluffigkeiten, Stoffen oder Verfahren verboten ift, wird ihre Berstellung in Ofterreich und ihre Ginfuhr streng untersagt.

Dasselbe gilt für alles Geräte, das eigens für die Berftellung, die Erhaltung ober ben Gebrauch der genannten Erzengniffe oder Berfahren bestimmt ift.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Autriche des chars blindés, tanks, ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

Tableau I.

Composition et effectivs maxima d'une division d'infanterie.

| Unités                                                                          | Effectif maximum<br>de chaque unité |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
|                                                                                 | Officiers                           | Hommes |  |
| `                                                                               |                                     |        |  |
| État-Major d'la division d'in-<br>fanterie                                      | 25                                  | 70     |  |
| État-Major de l'infanterie divi-<br>sionnaire                                   | 5                                   | 50     |  |
| État-Major de l'artillerie divi-<br>sionnaire                                   | 1.                                  | 30     |  |
| 3 Régiments d'infanterie 1)<br>(à l'effectif de 65 officiers<br>et 2000 hommes) | 195                                 | 6.000  |  |
| 1 Escadrón                                                                      | 6                                   | 160    |  |
| 1 Bataillon d'artillerie de tran-<br>chée (3 compagnies)                        | - 14                                | 500    |  |
| 1 Bataillon de pionniers <sup>2</sup> )                                         | 14                                  | 500    |  |
| 1 Régiment d'artillerie de cam-<br>pagne 3)                                     | 80                                  | 1.200  |  |
| 1 Bataillon cycliste~ à 3 compagnies                                            | 18                                  | \$50   |  |
| 1 Détachement de liaison4)                                                      | 11                                  | 330    |  |
| Service de Santé divisionnaire .                                                | 28                                  | 550    |  |
| Parcs et convois                                                                | 14                                  | 940    |  |
| Total pour une division<br>d'infanterie .                                       | 414                                 | 10.780 |  |
|                                                                                 |                                     | 1      |  |

<sup>4)</sup> Chaque régiment comprend 3 bataillous d'infanterie, Chaque bataillou comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.

Desgleichen ist die Herstellung in und die Einfuhr nach Österreich von Panzerwagen, Tanks oder anderen ähnlichen Maschinen (engins), die Kriegszwecken dienen können, verboten.

### Überlicht I.

Zusammensetzung und Höchstiftande einer Infanterie-

| Cinheiten                                                                        | Höchststände jeder<br>Einheit |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| ,                                                                                | Offiziere                     | Mann       |  |
| Stab der Jnjanteriedivijion                                                      | 25                            | 70         |  |
| Stab der Divisionsinsanterie                                                     | 5                             | 50         |  |
| Stab der Divijionsartillerie                                                     | 4                             | 30         |  |
| 3 Infanterieregimenter () (mit dem<br>Stande von 65 Offizieren<br>und 2000 Mann) | 195                           | 6,000      |  |
| 1 Schwadron                                                                      | 6                             | 160        |  |
| 1 Minenwerjerbataillon (artil-<br>lerie de tranchée) (3 <b>Kom</b> =             |                               |            |  |
| pagnien)                                                                         | 14<br>14                      | 500<br>500 |  |
| 1 Feldartillerieregiment3)                                                       | • 80                          | 1.200      |  |
| 1 Nadjahrerbataillon zu 3 Kom-<br>pagnien                                        | 18                            | 450        |  |
| 1 Nachrichtenabteilung 4)                                                        | 11                            | 330        |  |
| Divisionssanitätsabteilung                                                       | 28                            | 550        |  |
| Parks und Kolonnen                                                               | 14                            | 940        |  |
| Gesamtstand einer Insanterie-<br>division .                                      | 414                           | 10.780     |  |
| •                                                                                |                               |            |  |

<sup>1)</sup> Jedes Regiment hat 3 Infanteriebataislone, jedes Bataislon 3 Infanteriekompagnien und 1 Maschinengewehrskompagnie.

<sup>2)</sup> Chaque bataillon comprend 1 Etat-Major, 2 compagnies de pionniers. 1 section de pontonniers et 1 section de projecteurs.

a) Chaque régiment comprend 1 Etat-Major, 3 groupes d'artillerie de campagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons ou obusiers de campagne on de montagne.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et télégraphistes, 1 section d'écoute et 1 section de colombiers.

<sup>2)</sup> Jobes Bataillon hat 1 Stab, 2 Bionierfompagnien, 1 Brüdenzug und 1 Scheinwerferzug.

<sup>\*)</sup> Jedes Regiment hat 1 Stab, 3 Feld- oder Gebirgsartisterieabreitungen mit zusqmmen 8 Batterien zu je 4 Feldoder Gebirgskanonen oder shaubigen.

<sup>4)</sup> Diese Abreifung hat 1 Telephone und Telegraphens abteilung, 1 Abhorche und 1 Briefinubengug.

### Tableau II.

Composition et effectifs maxima d'une division de ca- Zujammenjehung valerie.

| Unités                                                                 | Nombre<br>maxi-<br>mum<br>de ces<br>unites | Effectif 1 | naximum<br>ue unitė |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                                                        | dans<br>une<br>même<br>division            | Officiers  | Homines             |
| État-major d'une divi-<br>sion de cavalerie.                           | 1                                          | 15         | 50                  |
| Régiment de cavalerie 1)                                               | 6                                          | 30         | 720                 |
| Groupe d'artillerie de<br>campagne (3 bat-<br>teries)                  | 1 '                                        | * 30       | 430                 |
| Groupe d'autos-mitrail-<br>leuses et d'autos-<br>canons <sup>2</sup> ) | 1                                          | 4          | 80                  |
| Services divers                                                        |                                            | 30         | 500                 |
| Total pour la divi-<br>sion de cavalerie<br>à 6 régiments .            |                                            | 259        | 5.380               |

1) Chaque régiment comprend 4 escadrons.
2) Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacque 4 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures de laison, 2 camionnettes de ravitaille; mênt, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.

Nota. — Les grandes unités de cavalerie peuvent comprendre un nombre variable de régiments et même être constituées en brigades indépendantes dans la limite des effectifs ci-dessus.

Tableau III.

| somposition of circothis maximu         | -                                   | 0      |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
| Unités "                                | Effectif maximum<br>de chaque unité |        |  |
|                                         | Officiers                           | Hommes |  |
| État-major de la brigade                | 10                                  | 50     |  |
| 2 Régiments d'infanterie 1) .           | 130                                 | 4.000  |  |
| 1 Bataillon cycliste                    | 18                                  | 450    |  |
| 1 Escadron de cavalerie                 | 5 '                                 | 100    |  |
| 1 Groupe d'artillerle de campagne       | 20                                  | 400    |  |
| 1 Compagnie d'artillerie de<br>tranchée | 5                                   | 150    |  |
| Service divers                          | . 10                                | 200    |  |
| Total pour une brigade mixte            | 198                                 | 5.200  |  |

Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie.
 Chaque bataillons comprend 3 compagnies d'infanterie et compagnie de mitrailleuses.

### Übersicht II.

und Söchststände einer Ravalleriedivision.

| Einheiten                                                 | Höchit<br>zahl<br>dieser<br>Ein= | ol Einheit |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|
|                                                           | heiten<br>in einer<br>Divijion   | Difiziere  | Mann  |
| Stab einer Kavallerie=<br>division                        | 1                                | 15         | 50    |
| Kavallerieregiment 1) .                                   | 6                                | 30         | 720   |
| Feldartillerieabteilung<br>(3 Batterien)                  | 1                                | 30         | 430   |
| Auto-Maschinengewehr=<br>und Autokanonen=<br>abteilung 2) | 9                                | 4          | 80    |
| Berschiedene Dienste                                      |                                  | 30         | 500   |
| Gejamtstand ber<br>Ravalleriedivision<br>zu 6 Regimentern |                                  | 259        | 5.380 |

1) Zedes Regiment hat 4 Schwadronen.
2) Zede Ableilung hat 9 Kampiwagen mit je 1 Kanone,
1 Maichinengewehr und 1 Eriahwalchinengewehr, 4 Berbindungs-wagen, 2 Berbilegungswagen, 7 Laftautos (darunter 1 Werkhätten-auto), 4 Motorräder.

Anmerkung. — Die großen Kavallerieförper können eine verschiedene Zahl von Regimentern haben und auch aus selb-ständigen Brigaden innerhalb der obigen Grenze der Stände zusammengescht sein.

### Aberlicht III.

Composition et effectifs maxima d'une brigade mixte. Bujarumenjegung und Höchftftande einer gemijchten Brigade.

| Einheiten                                            | Höchstitände jeder<br>Einheit |       |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--|
|                                                      | Offiziere                     | Mann  |  |
| Brigadestab                                          | 10                            | 50    |  |
| 2 Infanterieregimenter 1)                            | 130                           | 4.000 |  |
| 1 Radjahrerbataillon                                 | 18                            | 450   |  |
| 1 Schwadron                                          | õ                             | 150   |  |
| 1 Feldartillerieabteilung                            | 20                            | 400   |  |
| 1 Minenwerjerkompagnie (artil-<br>lerie de tranchée) | )<br>5                        | 150   |  |
| Berichiedene Dienste                                 | 10                            | 200   |  |
| (Vejamtstand einer gemischten<br>Brigade .           | 198                           | 5.350 |  |

<sup>1)</sup> Jedes Regiment hat 3 Juianteriebataillone, jedes Bataillon 3 Infanteriekompagnien und 1 Majchinengewehrtompagnie.

### Tableau IV.

Effectif minimum des unités quelle que soit l'organisation adoptée dans l'armée.

(Divisions, brigades mixtes, etc.)

| Unités                                     | Effectif<br>maximum<br>(pour<br>mémoire) |             | Effectif<br>minimum |        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|
|                                            | Officiers                                | Hommes      | Officiers           | Hommes |
| Division d'infanterie                      | 414                                      | 10.780      | 300                 | 8.000  |
| Division de cavalerie                      | 259                                      | 5.380       | 180                 | 3.650  |
| Brigade mixte                              | 198                                      | 5.350       | 140                 | 4.250  |
| Régiment d'infanterie                      | 65                                       | 2.000       | 52                  | 1.600  |
| Bataillon d'infanterie                     | 16                                       | 650         | 12                  | 500    |
| Compagnie d'infanterie ou de mitrailleuses | 3                                        | 160         | 2                   | 120    |
| Groupe cycliste                            | 18                                       | 450         | 12                  | 300    |
| Régiment de cavalerie .                    | 30                                       | 720         | .20                 | 450    |
| Escadron de cavalerie                      | 6                                        | 160         | 3                   | 100    |
| Régiment d'artillerie                      | 80                                       | 1.200       | 60                  | 1.000  |
| Batterie d'artillerie de campagne          | 4                                        | <b>15</b> 0 | 2                   | . 500  |
| Compagnie d'artillerie de tranchée         | 3                                        | 150         | 2                   | 100    |
| Bataillon de pionniers                     | 14                                       | 500         | 8                   | 300    |
| Batterie d'artillerie de<br>montagne       | 5                                        | 320         | 3                   | 200    |

### Tableau V.

d'armement et d'approvisionnement Maximum munitions autorisées.

| Matériels                                     | Quantité<br>pour 1000<br>hommes | Quantité<br>de<br>munitions<br>par arme<br>(fusils,<br>canons, etc.) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fusil ou carabine¹)                           | 1.150                           | 500 coups                                                            |
| Mitrailleuses lourdes ou légères              | 15                              | 10.000 "                                                             |
| Mortiers de tranchée légers                   | ) (                             | 1.000                                                                |
| Mortiers de tranchée moyens                   | $^{2}$ $\left\{ \right.$        | 500 "                                                                |
| Canons on obusiers de campagne ou de montagne | 3                               | 1.000 "                                                              |

## Übersicht IV.

Mindeststände der Ginheiten ohne Rudsichtnahme auf die im Beere eingeführte Organisation.

(Divisionen, gemischte Brigaden 2c.)

|                                                | -         | -                               | -         |                   |  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-------------------|--|
| Einheiten                                      |           | Söájítítand<br>(pro<br>memoria) |           | Mindest=<br>stand |  |
|                                                | Offiziere | Mann=<br>fchaft                 | Offiziere | Mann-<br>fchaft   |  |
| Infanteriedivision                             | 414       | 10.780                          | 300       | 8.000             |  |
| Ravalleriedivision                             | 259       | 5.380                           | 180       | 3.650             |  |
| Gemischte Brigade                              | 198       | 5.350                           | 140       | 4.250             |  |
| Infanterieregiment                             | 65        | 2.000                           | 52        | 1.600             |  |
| Infanteriebataillon                            | 16        | 650                             | 12        | 500               |  |
| Infanterie- oder Maschinen-<br>gewehrkompagnie | 3         | 160                             | 2         | 120               |  |
| Radfahrerabteilung                             | 18        | 450                             | 12        | 300               |  |
| Kavallerieregiment                             | 30        | 720                             | 20        | 450               |  |
| Kavallerieschwadron                            | 6         | 160                             | 3         | 100               |  |
| Artillerieregiment                             | 80        | 1.200                           | 60        | 1.000             |  |
| Feldartilleriebatterie                         | 4         | 150                             | 2         | 120               |  |
| Minenwerserkompagnie (artillerie de tranchée). | 3         | 150                             | 2         | 100               |  |
| Pionierbataillon                               | 14        | 500                             | 8         | 300               |  |
| Gebirg3artillericbatterie                      | 5         | 320                             | 3         | 200               |  |

## Überlicht V.

Bugelaffene Bochfistande an Waffen und Munition.

| Material                                   | Menge<br>für<br>1000 Mann | Munitions-<br>menge<br>pro Baffe<br>(Gewehre,<br>Ranonen 2c.) |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gewehr oder Karabiner!) .                  | 1.150                     | 500 Schuß                                                     |
| Schwere ober leichte Ma-<br>schinengewehre | 15                        | 10.000 "                                                      |
| Leichte Minenwerfer                        | } 2                       | 1.000 "                                                       |
| Mittlere Minenwerser                       | <b>[</b> ]                | 500 "                                                         |
| Felds oder Gebirgskanonen oder shaubipen   | 18                        | 1.000 "                                                       |

1) Die selbsttätigen Gewehre ober Karabiner werben als leichte Maschinengewehre gezählt. Reine schwere Kanone, bas ist mit einem größeren Kaliber als 105 Willimeter, ist zugesassen anger jenen, welche die normale Urmierung der sesten Bläge bilden.

¹) Les fusils ou carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses légères. Aucun canon lourd, c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 105 mm n'est autorisé en dehors de ceux constituant l'arme-ment normal des places fortes.

#### Section II.

### Clauses navales.

### Article 136.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austrohongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associés.

Tous les moniteurs, torpilleurs et bâtiments armés des flotilles du Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Toutefois, l'Autriche aura le droit de maintenir sur le Danube, pour la police du fleuve, trois chaloupes éclaireurs, à la condition que le choix en sera fait par la Commission prévue à l'article 154 du présent Traité.

### Article 137.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires austro-hongrois, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce:

Bosnia, Gablonz, Carolina, Africa, Tirol, Argentina, Lussin, Teodo, Nixe, Gigante, Dalmat, Persia, Prince Hohenlohe, Gastein, Helouan, Graf Wurmbrand, Pelikan, Herkules, Pola, Najade, Pluto, Président Wilson (ancien Kaiser Franz Joseph), Trieste, Baron Bruck, Elizabet, Metcovich, Baron Call, Gaea, Cyclop, Vesta, Nymphe, Buffel.

#### Article 438.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction dans les ports qui appartiennent à l'Autriche ou qui appartenaient précédemment à la monarchie austrohongroise seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

### Article' 139.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des hâtiments de guerre austro-hongrois quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

### Article 140.

La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Autriche.

### Abschnitt II.

### Bestimmungen über die Seestreitkräfte.

### Artifel 136.

Vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages an werden alle öfterreichisch-ungarischen Kriegsthiffe, einschließlich der Unterseeboote, als endgültig an die alliierten und assoziierten Hauptmächte ausgeliesert erklärt.

Alle Monitore, Torpedoboote und bewaffneten Fahrzeuge der Donaussottillen werden den allierten und associierten Hauptmächten ausgeliesext.

Öfterreich hat jedoch das Recht, auf der Donau für die Strompolizei drei Auftlärungsfahrzeuge (chaloupes éclaireurs) unter der Besdingung zu halten, daß deren Auswahl durch die im Artifel 154 des gegenwärtigen Vertrages vorgeschene Kommission erfolgt.

### Artifel 137.

Die nachstehend aufgezählten österreichisch= ungarischen Hilfstreuzer und Hilfsfahrzeuge werden abgerüstet und wie Handelsschiffe behandelt werden:

Bosnia, Gablonz, Carolina, Africa, Tirol, Argentina, Lusin, Teodo, Nize, Gigant, Dalmat, Persia, Prinz Hohenlohe, Gastein, Helouan, Graf Wurmbrand, Pelisan, Herkules, Pola, Najade, Pluto, Präsident Wilson (chemals Kaiser Franz Joseph), Trieste, Baron Bruck, Elisabeth, Mercovich, Baron Call, Gaca, Cyclop, Besta, Nymphe, Büffel.

### Artifel 138.

Alle Kriegsschiffe, einschließlich der Unterseeboote, die sich gegenwärtig in den häfen, die zu Österreich gehören oder vormals zur österreichischungarischen Monarchie gehört haben, im Bau befinden, werden abgebrochen.

Mit der Arbeit des Abbruches dieser Schiffe ist sobald als möglich nach Jukrasttreten des vorliegenden Bertrages zu beginnen.

### Artifel 139.

Alle Gegenstände, Maschinen und Materialien, die von dem Abbruch der österreichisch-ungarischen Kriegsschiffe jeder Art, Überwasserschiffe oder Unterseeboote herrühren, dürsen nur zu rein gewerdsichen oder reinen Handelszwecken Verwendung sinden.

An das Ausland bürsen sie weder verkauft noch abgetreten werden.

### Artifel 140.

Der Bau und der Erwerb aller Unterwasserfahrzeuge, selbst zu Handelszwecken, ist in Österreich untersagt.

#### Article 141.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie lors de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées associées.

#### Article 142.

L'Autriche n'est tenue responsable pour la livraison (articles 136 et 141), le désarmement (article 137), la démolition (article 138), ainsi que pour la manière de traiter (article 137), ou d'utiliser (article 139) les objets visés aux articles précédents qu'en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur son propre territoire.

#### Article 143.

Pendant les trois mois qui snivront la mise en vigueur de présant Traité, la station autrichienne de télégraphie sans fil à grande puissance de Vienne ne devra pas être employée, sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettré des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique intéressant' l'Autriche ou tout antre État ayant été allié de l'Autriche-Hongrie pendant le guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commeriaux, mais seulement sous le contrôle des dites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai. l'Autriche ne devra pas construire des stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire, que sur celui de la Hongrie, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.

#### Section III.

# taire et navale.

### Article 144.

Les forces militaires de l'Autriche ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

Aucun-ballon dirigeable ne sera conservé.

### Article 145.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique, figurant actuellement sur les contrôles des années autrichiennes de terre et öfferreichigen Streitfrafte zu Land und zu Waffer de mer sera démobilisé.

### Artifel 141.

Alle Waffen, alle Munition und alles Seefriegsmaterial, einschließlich der Minen und Torpedos. die Ofterreich-Ungarn zur Beit ber Unterzeichnung des Waffenstillstandes vom 3. November 1918 ge= hörten, werden als endgültig den alliierten und affoziierten Sauptmächten ausgeliefert erflärt.

#### Artifel 142.

Österreich wird für die Lieferung (Artikel 136 und 141), die Entwaffnung (Artifel 137), den Abbruch (Artifel 138) sowie für die Art der Behandlung (Artifel 137) oder Berwendung (Artifel 139) der in den vorstehenden Artifeln bezeichneten Gegen= stände nur hinsichtlich der Gegenstände verantwortlich gemacht, welche sich auf seinem eigenen Gebiete befinden.

### Artifel 143.

Während einer Frist von drei Monaten nach Jufrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages barf bie österreichische drahtlose Großstation in Wien ohne Ermächtigung der Regierungen der alliierten und affoziierten Hauptmächte nicht rerwendet werden, um Nachrichten über Angelegenheiten der Seemacht, des Beeres oder der Politif zu übermitteln, die für Öfterreich oder die mit Öfterreich während des Krieges verbündet gewesenen Mächte von Belang find. Diese Station darf Handelstelegramme übermitteln, aber nur unter Überwachung der genannten Regierungen, welche die zu verwendende Wellenlänge festseten werden.

Bahrend derselben Frist darf Ofterreich weder auf feinem eigenen Gebiet noch auf dem Ungarns, Deutschlands, Bulgariens oder der Türkei drahtloje Großstationen errichten.

### Abschniff III.

### Clauses concernant l'aéronautique mili- Bestimmungen über militärische und Beeluftfahrt.

### Artifel 144.

Österreich darf Luftstreitkräfte weder zu Lande noch zu Wasser als Teil seines Heerwesens unterhalten. Rein Lenkluftschiff darf beibehalten werden.

### Artifel 145.

Binnen zweier Monate vom Infrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages an ift das Personal bes Luftfahrwesens, das gegenwärtig in den Listen ber geführt wird, zu bemobilisieren.

### Article 146.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire autrichien par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront en Autriche liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

### Article 147:

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites dans tot le territoire de l'Autriche.

### Article 148.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matérief de l'aéronautique militaire et navale devra être livré par l'Autriche et à ses frais aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les Gouvernements desdites Puissances; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le materiél qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage.

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage.

Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène.

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toutes sortes pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de l'Autriche, maintenus gonflés d'hydrogène, et les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables peuvent, à la discrétion desdites Puissances, être laissées à l'Autriche jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.

Les moteurs d'aéronefs.

Les cellules.

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).

### Artifel 146.

Bis zur völligen Räumung des österreichischen Gebietes durch die alliierten und afsoziierten Truppen sollen die Luftsahrzeuge der alliierten und assoziierten Mächte in Österreich sreie Fahrt im Luftraum sowie Durchflugs- und Landungefreiheit haben.

### Artifel 147.

Während einer Frist von sechs Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages ist die Herstellung, Ginfuhr und Aussuhr von Luftsahrseugen und Teilen solcher, ebenso wie von Luftsahrseugmotoren und Teilen von solchen für das ganze öfterreichische Gebiet verboten.

### Artifel 148.

Mit Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages ist das ganze militärische und Marine= Luftsahrzeng=Material auf Kosten Österreichs den allierten und afsoziierten Hanptmächten auszuliesern.

Diese Auslieserung hat an den von den Regierungen der genannten Mächte zu bestimmenden Orten zu erfolgen; sie muß binnen drei Monaten beendet sein.

In diesem Material gehört im besonderen dasjenige, das für friegerische Zwecke im Gebrauch oder bestimmt gewesen ist, namentlich:

Die vollständigen Land= und Wasserslugzeuge, ebenso solche, die sich in Herstellung, Ausbesserung oder Ausban besinden.

Die flugfähigen Lenkluftschiffe, ebenjo solche, die sich in Herstellung, Ansbesserung oder Aufbaubefinden.

Die Geräte für die Herstellung von Baffer-

Die Lenkluftschiffhallen und Behausungen aller Urt für Luftfahrzenge.

Bis zu ihrer Auslieferung sind die Lentluftschiffe auf Kosten Österreichs mit Wasserstoffgas gefüllt zu halten. Die Geräte zur Herstellung von Basserstoffgas, ebenjo wie die Behausungen für Luftschiffe können nach freiem Ermessen der genannten Mächte Österreich dis zur Auslieserung der Lentluftschiffe belassen werden.

Die Luftfahrzengmotoren.

Die Zellen.

Die Bewaffnung (Kanonen, Maschinengewehre, leichte Maschinengewehre, Bombenwerser, Torpedolanciervorrichtungen, Apparate für Synchronismus, Zielapparate).

Die Munition (Patronen, Granaten, gesabene Bomben, Bombenkörper, Vorräte von Sprengstoffen ober beren Rohstoffe).

Les instruments de bord.

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques, utilisés par l'aéronautique.

Les pièces détachées se rapportant à chacune

des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.

### Section IV.

### Commissions interalliées de contrôle.

### Article 149.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l'Autriche sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprés du Gouvernement autrichien les Principales Puissances alliées et associées, pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de l'Autriche les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

### Article 150.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Vienne et auront la faculté aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire autrichien, ou d'y envoyer des Sous-Commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

### Article 151.

Le Gouvernement autrichien devra donner aux Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement autrichien devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Com- interallierten Übermachungsausschuß einen geeigneten

Die Bordinstrumente.

Die Apparare für drahtlose Telegraphie, die photographischen und kinematographischen Apparate für Luftfahrzeuge.

Einzelteile, die einer ber vorstehenden Gat-

tungen angehören.

Das vorerwähnte Material darf nicht ohne ausdrückliche Ermächtigung der genannten Regierungen von Ort und Stelle verbracht werden.

### Abschnitt IV.

### Interallierte Überwachungsausschüsse.

### Artifel 149.

Mle Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages über Landheer, Seemacht und Luftfahrt, für deren Durchführung eine zeitliche Grenze festgeset ist, sind von Österreich unter Überwachung inter-alliierter Ausschüffe durchzuführen, die zu diesem 3weck von den alliierten und affoziierten Sauptmächten besonders ernannt werden.

Die erwähnten Ausschüsse werden bei der öfterreichischen Regierung die alliierten und affoziierten Sauptmächte in allem vertreten, mas die Durchführung der Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luftfahrt betrifft. Sie bringen ben öfterreichischen Behörden die Entscheidungen gur Renntnis, welche die Regierungen der alliierten und assoziierten Hanptmächte sich zu treffen vorbehalten haben oder welche die Durchführung der erwähnten Bestimmungen nötig machen könnte.

### Artifel 150.

interalliierten Überwachungsausschüffe dürsen ihre Dienststellen in Wien einrichten und sind befugt, so oft sie es für angebracht erachten, sich an einen beliebigen Ort bes österreichischen Staats= gebietes zu begeben, Unterausschüsse dorthin zu entsenden oder eines oder mehrere ihrer Mitglieder zu beauftragen, sich dorthin zu verfügen.

### Artifel 151.

Die österreichische Regierung hat den interalliierten Überwachungsausschüffen alle Auskunfte und Dokumente zu geben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendig erachten werden, sowie alle Mittel, sowohl an Personal als an Material, welche bie erwähnten Ausschüffe benötigen könnten, um die vollständige Durchjührung der Bestimmungen über Landheer, Seemacht und Luftfahrt zu sichern.

Die öfterreichische Regierung muß für jeben

recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement autrichien et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

### Article 152.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnés par leur fonctionnement serent supportés par l'Autriche.

### Article 153.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement autrichien les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, fizera les lieux ou cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises hors d'usage ou transformations, prévues par le présent Traité.

### Article 154.

La Commission navâle interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement autrichien devra fournir a la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète execution des clauses navales; notamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs administratifs ou réglementaires.

### Article 155.

La Commission aéronautique interalliée de

mission interalliée de contrôle, avec mission de Beauftragten bezeichnen, dessen Aufgabe es von dem Ausschuß die für die österreichische Regierung bestimmten Mitteilungen entgegenzunehmen und dem Ausschuß alle verlangten Austünfte oder Schriftstücke zu liefern ober zu beschaffen.

### Artifel 152.

Der Unterhalt und die Rosten der Überwachungsausschüffe und die Aufwendungen, die durch ihre Tätigfeit veranlaßt werden, fallen Ofterreich zur Last.

### Artifel 153.

Der militärische interalliierte Überwachungs= ausschuß hat besonders die Aufgabe, von der öfterreichischen Regierung die Mitteilungen bezüglich des Logerungsplates der Munitionsvorräte und Munitions= lager, bezüglich der Bestückung der Teftungswerte, Festungen und freien Plate, bezüglich der Lage der Werkstätten und Fabriken von Waffen, Munition und Kriegsgerät und bezüglich ihres Betriebes entgegenzunehmen.

Er hat die Ablieferung von Waffen, Munition, Ariegsgerät, Werkzeug für Ariegsfabrikationen ent= gegenzunchmen, die Orte, wo diese Ablieferung stattzufinden hat, festzusetzen und die durch den gegenwärtigen Bertrag vorgesehenen Zerstörungen, Außergebrauchsetzungen oder Umwandlungen zu über= wachen.

### Artifel 154.

Der interallijerte Marineüberwachungsausichuk hat besonders die Aufgabe, sich auf die Bauwersten zu begeben und den Abbruch der Schiffe zu überwachen, die sich dort im Ban befinden, die Ablieferung der Waffen, der Munition und des Materials für die Scekriegsführung entgegenzunehmen und die vorgesehenen Zerstörungen und Abbrüche zu überwachen.

Die österreichische Regierung hat dem inter= allierten Marineuber wachungsausschuß alle Ausfünfte und Schriftstücke zu liefern, die er für nötig erachiet, und fich über die vollständige Durchführung ber Bestimmungen über die Seemacht zu vergewiffern, namentlich die Blane ber Rriegsschiffe, die Busfammensegung ihrer Bestüdung, die Ginzelheiten und die Modelle von Kanonen, Munition, Torpedos, Minen, Sprengstoffen, Apparaten für drahtlofe Telegraphie und im allgemeinen von allem was auf bas Material für bie Geefriegführung Bezug bat, ebenso alle Unterlagen, deren Inhalt gesetliche, Berwaltungsbestimmungen oder innere Dienstvorschriften bilden.

### Artifel 155

Der interallijerte Luftfahrt-Uberwachungsauscontrôle aura spécialement pour mission de re- ichuß hat besonders zur Aufgabe, den Bestand des

censer le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement autrichien et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire autrichien et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement autrichien devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements, et documents legislatifs, administratifs ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de l'Autriche, ainsi que du matériel existant en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

### Section V.

### Clauses générales.

### Article 156.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur de présent Traité, la législation autrichienne devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement autrichien en conformité de la présente Partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie, devront avoir été prises par le Gouvernement autrichien

### Article 157.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir: les paragraphes 2 et 3 du Chapitre I (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre I du Protocole annexe (Clauses militaires), restent en viguer en tant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

### Article 158.

L'Autriche s'engage, à partir de la mise

gegenwärtigen, in den Sänden der öfterreichischen Regierung befindlichen Flugzeugmaterials nehmen, die Wertstätten für Fluggeng: Ballons und Luftfahrzeugmotoren, die Fabrifen für Waffen, Munition und Sprengstoffe, die von Luftfahrzeugen verwendet werden können, zu besichtigen, alle auf öfterreichischem Boden befindlichen Flugpläte, Sallen. Landungeplätze, Parks und Lager zu besuchen und gegebenensalls die Berbringung des erwähnten Materials an einen anderen Ort zu veranlaffen und es zu übernehmen.

Die österreichische Regierung hat dem interallierten Luftfahrtüberwachungsausschuß alle Ausfünfte und Unterlagen, deren Inhalt gesetzliche, Berwaltungsbestimmungen oder innere Dienstvorschriften bilden, sowie Unterlagen sonstigen Inhaltes liefern, die er für nötig erachtet, um sich über bie vollständige Durchführung der Bestimmungen über Luftfahrt zu vergewissern, namentlich eine zahlenmäßige Aufstellung über das Versonal im Dienste aller öfterreichischen Flugverbande, sowie über bas fertig vorhandene, in Herstellung befindliche oder bestellte Material, ferner eine vollständige Lifte aller für die Fingfahrt arbeitenden Betriebsstätten nebft Angabe ihrer Lage, sowie aller Sallen und. Landungspläte.

### AbIchnitt V.

### Allgemeine Bestimmungen.

### Artifel 156.

Rach Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages nuß die öfterreichische Gesetzgebung die erforderlichen Abanderungen erfahren haben und dann von der öfterreichischen Regierung mit diesem Teile des gegenwärtigen Bertrags in Ginklang gehalten werden.

Binnen der gleichen Frist muffen bon der österreichischen Regierung alle Berwaltungs- und sonstigen Magnahmen zur Ausführung der Bestimmungen dieses Teiles getroffen worden sein.

### Artifel 157.

Waffenstill= Folgende Bestimmungen bes standes vom 3. November 1918, nämlich: die §§ 2 und 3 des I. Rapitels (Militärische Bestimmungen), bie §§ 2, 3 und 6 des I. Kapitels des Zusapprotokolles (Militärische Bestimmungen), bleiben Geltung, soweit sie nicht mit den vorstehenden Bestimmungen im Widerspruche stehen.

### Artifel 158.

Österreich verpflichtet sich, von dem Inkraft= en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en treten des gegenwärtigen Vertrages an in keinem

navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour emnêcher les ressortissants autrichiens de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger,

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant autrichien en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant autrichien comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.

### Article 159.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, l'Autriche s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

### Partie VI.

## Prisonniers de guerre et sépultures. Exiegsgefangene und Grabstätten.

Section 1.

### Prisonniers de guerre.

Article 160.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils autrichiens aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

### Article 161.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils autrichiens sera, dans les con- gefangenen und Bivilinternierten wird gemäß ben ditions fixées à l'article 160 assuré par les im Artifel 160 festgeschten Bedingungen durch

aucun pays étranger aucune mission militaire, fremben Lande irgendeine Mission des Landheeres. ber Seemacht oder der Luftstreitfrafte zu beglaubigen. teine solche Mission borthin zu senden oder abreisen zu laffen; es verpflichtet sich außerdem, durch geeignete Maknahmen zu verhindern, daß österreichische Staatsangehörige fein Bebiet verlaffen, um in bas Beer, die Flotte oder den Luftdienst irgendeiner fremden Macht einzutreten ober in ein Zugehörig= feitsverhältnis zu ihr zu treten zu dem 3mecke, die Ausbildung zu fördern oder überhaupt in einem fremden Beere beim Unterricht im Beer-, Marineober Luftwesen mitzuwirken.

Die alliierten und affoziierten Dlächte vereinbaren ihrerseits vom Infrafttreten des gegenwärtigen Bertrages an feinen öfterreichischen Staatsangehörigen in ihr Beer, ihre Flotte oder ihre Luftstreitfrafte einzureihen ober zur Förderung der militärischen Ausbildung in ein Augehörigkeitsverhältnis zu ihnen treten zu lassen, überhaupt keinen österreichischen Staatsangehörigen als Lehrer im Beer-, Marine- oder

Luftfahrwesen anzustellen.

Bon dieser Bestimmung bleibt jedoch bas Recht Frankreichs, die Mannschaft seiner Fremdenlegion gemäß ben französischen militärischen Gesetzen und Borichriften zu ergangen, unberührt.

### Artifel 159.

Solange ber gegenwärtige Vertrag in Kraft bleibt, verpflichtet sich Ofterreich, jede Untersuchung an dulden, die der Rat des Bölkerbundes durch einen Mehrheitsbeschluß für notwendig erachtet.

### Teil VI.

Abschnitt I.

### Kriegsgefangene.

Artifel 160.

Die Beimschaffung der österreichischen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten foll nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages fo bald wie möglich stattfinden und mit der größten Beschleuni= gung burchgeführt werden.

#### Artifel 161.

Die Beimschaffung der österreichischen Kriegssoins d'une Commission composée de représentants einen Ausschuß veranlaßt, der aus Vertretern der des Puissances alliées et associées d'une part et afficierten und affogierten Machte einerseits und du Gouvernement autrichien d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission composée uniquement de représentants de la Puissance interéssée et de délégués du Gouvernement autrichien réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

### Article 162.

Dès leur remise aux mains des autorités autrichiennes, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avantguerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militares des armées d'occupation alliées et associées.

### Article 163.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, a partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement autrichien, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 161.

#### Article 164.

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs 1er juin 1919.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

### Article 165.

Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour des pourront être maintenus en détention.

der österreichischen Regierung andrerseits besteht.

Für jede der allijerten und affoziierten Mächte regelt ein Unterausschuß, der sich nur aus Bertretern der beteiligten Macht und Abgeordneten der österreichischen Regierung zusammensett, die Ginzelheiten der Beimschaffung der Kriegsgefangenen.

#### Artifel 162.

Sobald die Kriegsgefangenen und Zivilinter nierten an die österreichischen Behörden abgeliefert sind, haben diese für ihre unverzügliche Rücksendung nach dem Heimatsort Sorge zu tragen.

Diejenigen, deren Wohnsitz vor dem Ariege sich in einem von den Truppen der alliierten und afsoziierten Mächte besetten Gebiet befand, find. vorbehaltlich der Zustimmung und Überwachung von seiten der militärischen Behörden der alliierten un's affoziierten Befatungsarmeen gleichfalls dorthin zurückzusenden.

### Artifel 163.

Sämtliche Kosten der Beimschaffung vom Augenblick der Abbeförderung an fallen der öfterreichischen Regierung zur Last; auch ist biese ver= pflichtet, die Beforderungsmittel sowie das technische Personal gemäß Anforderung der im Artikel 161 vorgesehenen Kommission zu ftellen.

### Artifel 164.

Kriegsgefangene und Zivilinternierte, die wegen Vergeben gegen die Difziplin eine Strafe verwirkt haben oder verbüßen, werden ohne Rücksicht auf die Dauer der noch zu verbugenden Strafe gegen sie schwebende Verfahren oder auf das heimgeschafft.

Diese Bestimmung findet feine Unwendung auf Kriegsgefangene und Zivilinternierte, die fur Handlungen bestraft worden sind, welche nach dem 1. Juni 1919 begangen wurden.

Bis zu ihrer Heimschaffung bleiben alle Rriegsgefangenen und Bivilinternierten den besteben= den Borschriften, besonders hinsichtlich der Arbeit und der Difziplin, unterworfen.

### Artikel 165.

Kriegsgefangene und Zivilinternierte, Strafen wegen anderer Vergehen als solcher gegen faits autres que des fautes contre la discipline die Diffiplin verwirft haben ober verbugen, konnen in Saft behalten werden.

#### Article 166.

Le Gouvernement autrichien s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou ressortissants autrichiens, qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais les Gouvernements alliés et associés re réservent le droit, soit-de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit les autoriser à résider sur leur territoire.

Le Gouvernement autrichien s'engage à ne prendre contre ces individus ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation, de guelque nature qu'elle soit.

### Article 167.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants autrichiens qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement autrichien de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées, qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Autriche.

### Article 168.

Le Gouvernement autrichien s'engage:

- 1° A donner libre accès aux Commissions de recherche des disqurus, à leur fournir tous les movens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches;
- 2° A prendre les sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers autrichiens, qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.

#### Article 169.

Le Gouvernement autrichien s'engage à restituer sans delai, des la mise en vigueur du Werte ober Urkunden, die Stnatsgehörigen der alliprésent Traité, tous les objets, valeurs ou docu- ierten oder affezierten Machte gehort haben und ments ayant appartenu à des ressortissants des etwa von den öfterreichischen Behörden gurudbehalten Puissances alliées ou associées et qui auraient find, unverzüglich nach Intrattreten des gegenêté retenus par les autorités autrichiennes.

### Artifel 166.

Die öfterreichische Regierung vervilichtet fich. alle heimzuschaffenden Personen ohne Unterschied in ihr Gebiet aufzunehmen.

Diterreichische Kriegsgefangene ober Staats= bürger, die nicht heimgeschafft zu werden wünschen, dürfen von der Beimschaffung ausgeschlossen werden; jedoch behalten sich die alliierten und assoziierten Regierungen das Recht vor, fie heimzuschaffen oder sie in ein neutrales Land zu verbringen ober ihnen die Riederlassung im eigenen Lande zu gestatten.

Die öfterreichische Regierung verbflichtet fich, gegen solche Personen oder ihre Angehörigen feinerlei Ausnahmebestimmungen zu erlassen, auch nicht aus Diesem Grunde sie irgendwelcher Berfolgung ober Belästigung auszuseten.

### Artifel 167.

Die alliierten und affoziierten Regierungen behalten sich das Rocht vor, die Beimschaffung der österreichischen Kriegsgefangenen und öfterreichischen Staatsangehörigen in ihrer Gewalt bavon abhängig zu machen, daß die öfterreichische Regierung alle friegsgefangenen und sonstigen Staatsangehörigen der affierten und affoziierten Mächte unverzüglich angibt und freiläßt, die etwa noch gegen ihren Willen in Ofterreich zurückgehalten werden.

#### Artifel 168.

Österreich verpflichtet sich:

- 1. den Ausschüffen zur Rachforschung nach Bermiften freien Butritt zu geftatten, ihnen jede geeignete Beforderungsgelegenheit zu verschaffen, ihnen Einlaß in die Gefangenenlager, Gefängniffe, Laza= rette und alle sonstigen Ränmlichkeiten zu gewähren sowie ihnen alle amtlichen oder privaten Urfunden zur Berfügung zu ftellen, die ihnen bei ihren Rachforschungen Aufschluß geben können;
- 2. strafweise gegen öfterreichische Beamte oder Privatpersonen vorzugehen, die einen Staats= angehörigen einer alliterten ober affoziierten Macht verborgen halten oder es verabsännten, nach erlangter Renntnis von ihm Anzeige zu erstatten.

#### Artifel 169.

Öfterreich verpflichtet fich, alle Gegenftände, wärtigen Vertrages gurückzustellen.

### Article 170.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.

Section II.

### Sépultures.

### Article 171.

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement autrichien feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l'accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.

### · Article 172.

Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues, dans les conditions prévues à l'article 171 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés d'une part et le Gouvernement autrichien d'autre part s'engagent en outre à se fournir réciproquement:

- 1° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification;
- 2° Toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.

Partie VII.

### Sanctions.

### Article 173.

Le Gouvernement autrichien reconnaît aux

### Artifel 170.

Die Sohen vertragichließenden Teile verzichten auf die gegenseitige Erstattung ber Aufwendungen für den Unterhalt der Kriegsgefangenen in ihren Sichieten

### Abschniff II.

### Grahstätten.

### Artifel 171.

Die alliierten und affoziierten Regierungen und die österreichische Regierung werden dafür Sorge tragen, daß die Grabstätten der auf ihren Gebieten beerdigten Heeres= und Marineangehörigen mit Achtung behandelt und instandgehalten w rden.

Sie verpflichten fich, jeden Ansichuf, der von irgendeiner der Regierungen mit der Feststellung, ber Berzeichnung, ber Justandhaftung biefer Grabstätten oder der Errichtung würdiger Deukmäler auf ihnen betraut wird, anzuerkennen und in der Erfüllung feiner Aufgaben zu unterftüten.

Sie kommen ferner überein. Buniche wegen Überführung der irdischen Reste ihrer Heeres- und Marincangehörigen in die Heimat, vorbehaltlich . ber Bestimmungen ihrer Landesgesche und ber Bebote der öffentlichen Gesundheitspflege, gegenseitig nach Möglichkeit zu erfüllen.

### Artifel 172.

Die Grabstätten der in Gefangenschaft verftorbenen, ben verschiedenen friegführenden Stacten angehörenden Rriegsgefangenen und Zivilinternierten find nach Maggabe der Bestimmungen im Artifel 171 bes gegenwärtigen Bertrages würdig instandzuhalten.

Die alliierten und affoziierten Regierungen einerseits und die österreichische Regierung andrerseits verpflichten sich weiter einander:

1. eine vollständige Lifte der Berftorbenen mit allen zur Feststellung der Berson dienlichen Angaben,

2. alle Ausfünfte über Bahl und Ort ber Gräber fämtlicher Toten die ohne Feststellung ber Berson beerdigt worden sind, zu fibermitteln.

## Tril VII.

## Strafbeltimmungen.

### Artifel 173.

Die österreichische Regierung räumt den alli-Puissances alliées et associées la liberté de traduire ierten und affoguierten Mächten die Befugnis ein, devant leurs Tribunaux militaires, les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de l'Autriche ou de ses alliés.

Le Gouvernement autrichien devra livrer aux Puissances alliées et assocées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités autrichiennes.

### Article 174.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées seront traduits devant les Tribunaux militaires de cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées, seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

### Article 175 ...

Le Gouvernement autrichien s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.

### Article 176.

Les dispositions des articles 173 à 175 s'appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont été attribués des territoires appartenant à l'ancienne Monarchie Austro-Hongroise, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent dans le territoire ou à la disposition desdits États.

Si les personnes dont il s'agit ont acquis ta nationalité d'un desdits États, le Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissance intéressée et d'accord avec elle.

bie wegen eines Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges angeklagten Personen vor ihre Militärgerichte zu ziehen. Werden sie schuldig besunden, so sinden die gesetzlich vorgesehenen Strafen auf sie Anwendung. Diese Bestimmung greift ohne Rücksicht auf ein etwaiges Versahren oder eine etwaige Versolzung vor einem Gerichte Öfterreichs oder seiner Verbändeten Platz.

Die österreichische Regierung hat den alliierten und associierten Mächten oder dersenigen
Macht von ihnen, die einen entsprechenden Antrag
stellt, alle Personen auszuliesern, die ihr auf Grund
der Anklage, sich gegen die Gesehe und Gebräuche des Krieges vergangen zu haben, sei es
namentlich, sei es nach ihrem Dienstgrade oder nach
der ihnen von den österreichischen Behörden übertragenen Dienststellung oder sonstigen Verwendung
bezeichnet werden.

### Artifel 174.

Sind die strafbaren Handlungen gegen Staatssangehörige einer der allierten und assoziierten Mächte begangen, so werden die Täter vor die Militärgerichte dieser Macht gestellt.

Sind die strafbaren Handlungen gegen Staatsangehörige mehrerer allierter und affoziierter Mächte begangen, so werden die Täter vor Militärgerichte gestestt, die sich aus Mitgliedern von Militärgerichten der beteiligten Mächte zusammensessen.

Ju jedem Fall steht dem Angeklagten die freie Bahl eines Berteidigers gut.

### Artifel 175.

Die öfterreichische Regierung verpstichtet sich, Urkunden und Auskünfte jeder Art zu liefern, deren Borlegung zur vollständigen Aufklärung der verfolgten Taten, zur Ermittlung der Schuldigen und zur erschöpfenden Würdigung der Schuldfrage für erforderlich erachtet wird.

### Artifel 176.

Die Borschriften der Artikel 173 bis 175 finden auch auf die Reglerungen dersenigen Staaten Anwensdung, denen Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen Wonarchie zuerkannt worden sind, in bezug aufsolche Personen, die einer gegen die Gesese und Gebräuche des Krieges verstoßenden Handlung beschuldigt sind und sich im Gebiete oder zur Versfügung der bezeichneten Staaten besinden.

Wenn die betreffenden Personen die Staatsangehörigkeit eines der bezeichneten Staaten erlangt haben, verpflichtet sich die Regierung dieses Staates, alle Mahnahmen zu treffen, die notwendig sind, um über Einschreiten der beteitigten Macht und im Einvernehmen mit ihr deren Verfolgung und Vestrafung sicherzustellen. Partie VIII.

Réparations.

Section 1.

Dispositions générales.

Article 177.

Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Autriche reconnaît que l'Autriche et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés.

### Article 178.

Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent-que les ressources de l'Autriche ne sont pas suffisantes - en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent Traite - pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l'Autriche en prend l'engagement, que soient réparés, dans les conditions déterminées ci-après, les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle chacune des Puissances alliées ou associées a été en guerre avec l'Autriche, à la population civile des Puissances alliées et associées et à ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d'une façon générale, les dommages définis à l'Annexe I ci-jointe.

### Article 179.

Le montant desdits dommages, pour lesuels réparation est due par l'Autriche, sera fixé par une Commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après et aux Annexes II à V ci-jointes. La Commission prévue à l'article 233 du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente Commission, sous réserve des modifications résultant du présent Traité: elle constituera une Section pour les questions spéciales soulevées par l'application du présent Traité: cette Section n'aura aus ber Unwendung des gegenwärtigen Vertrages

VIII. Teil.

Wiedergutmachungen.

Abschniff 1.

Allaemeine Bestimmungen.

Artifel 177.

Die alliierten und affoziierten Regierungen erklären, und Ofterreich ertennt an, daß Ofterreich und seine Berbundeten ale Urheber für die Ber-Inste und Schäden verantwortlich sind, die die afficerten und affoziierten Regierungen und ihre Staats= angehörigen infolge des ihnen durch ben Angriff Diterreich-Ungarns und feiner Berbundeten aufgezwingenen Krieges erlitten haben.

### Artifel 178.

Die olliierten und affoziierten Regierungen erkennen an, daß die Hilfsmittel Ofterreichs unter Berücksichtigung ihrer dauernden, sich aus übrigen Bestimmungen bes gegenwärtigen Vertrages ergebenden Verminderung nicht ausreichen, um die volle Wiedergutmachung diefer Verlufte und Schäben ficherzustellen.

Jumerhin verlangen die alliierten und affogiierten Regierungen und Ofterreich verpflichtet fich dazu, daß unter ben nachstehend bezeichneten Bedin= gungen die Schäden, welche in ber Beit, mahrend ber jebe einzelne ber alliierten und assoziierten Mächte im Kriege mit Öfterreich war, die Zivilbevölkerung der allierten und affoziierten Mächte und beren Eigentum durch den bezeichneten Angriff zu Lande, gur See und in der Luft erlitten haben, und ferner überhaupt die Schäden, wie sie in der hier angeschlossenen Unlage I bestimmt sind, wieder gutgemacht werden.

### Artifel 179.

Der Betrag der bezeichneten Schäden, beren Wiedergutmachung Ofterreich schuldet, wird durch einen interalliierten Ausschuß festgesetzt, der den Namen "Wiebergutmachungsausschuß" trägt und in der Form und mit ben Befugniffen zusammengesetzt ist, wie nachstehend und in der Anlage II-V ausgeführt ist. Der in Artikel 233 bes Bertrages mit Deutschland vorgesehene Ausschuß ist derselbe wie der gegenwärtige Ausschuß, vorbehaltlich der aus dem gegenwärtigen Vertrage erwachsenben Abweichungen: er bildet eine Geftion für die

qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations lui délèguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La Commission des réparations étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurrement un état de payements, en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par l'Autriche, dans une période de trente ans à dater du 1er mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée après que la Commission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par la Commission. Au cas cependant où, au cours de ladite période, l'Autriche manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restante impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente Partie du présent Traité.

#### Article 180.

La Commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de l'Autriche et aprés avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 179; mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.

### Article 181.

L'Autriche payera, pendant les années 1919 et 1920 et pendant les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déterminera, à valoir sur les créances ci-dessus; sur cette somme les frais de l'armée d'occupation après l'armistice du 3 novembre 1918 seront d'abord

hervorgehenden Sonderfragen. Diese Sektion hat nur eine beratende Funktion mit Ausnahme der Fälle, in denen ihm der Wiedergutmachungsausschuß Befugnisse übertragen wird, die er für angemessen erachtet.

Der Wiedergutmachungsansschuß prüft die Unsprüche und gewährt der öfterreichischen Regierung nach Billigkeit Gehör.

Bu gleicher Zeit stellt der Ausschuß einen Bahlungsplan auf, ber die Fälligkeitszeiten und die Art und Weise vorschreibt, wie Ofterreich binnen dreißig Jahren vom 1. Mai 1921 ab jenen Teil der Schuld zu tilgen hat, der auf Österreich entfällt, nachdem der Ausschuß festgestellt haben wird, ob Deutschland in der Lage ift, den Saldo des gesamten Betrages der gegen Deutschland feine Berbündeten gestellten und vom Ausschuß geprüften Forderungen zu bezahlen. Sollte jedoch im Laufe dieses Zeitraumes Ofterreich mit der Begleichung feiner Schuld im Ruchftande bleiben, fo tann die Bahlung jeder Restsumme nach Gutdunken des Ausschuffes auf spätere Jahre verschoben werden oder unter Bedingungen, die die alliierten und assoziierten Regierungen entsprechend bem in diesem Teile des gegenwärtigen Bertrages vorgesehenen Berfahren festseten, eine anderweitige Behandlung erfahren.

### Artifel 180.

Der Wiedergutmachungsausschuß prüft vom 1. Mai 1921 ab von Zeit zu Zeit die Hilfsmittel Österreichs. Er gewährt Leistungsfähigkeit unb deffen Bertretern nach Billigfeit Gebor und hat Vollmacht, danach die Frist für die im Artikel 179 vorgesehenen Zahlungen zu verlängern und die Form ber Bahlung abzuändern; ohne besondere Ermächtigung der verschiedenen im Ausschuß vertretenen Regierungen darf er jedoch feinerlei Bahlung erlaffen.

### Artifel 181.

Österreich zahlt während der Jahre 1919, 1920 und während der ersten vier Monate von 1921 in so viel Raten und in solcher Form (in Gold, Baren, Schiffen, Bertpapieren oder anderswie), wie es der Wiedergutmachungsausschuß festfest, eine auf die oberwähnten Forderungen anrechenbare angemessene Summe, deren Höhe der Ausschuß fest= setzen wird: aus dieser Summe werden zunächst die Rosten für das Besatungsbeer nach dem Waffenstillstand vom 3. November 1918 bestritten, weiter können diepayés, et telles quantités de produits alimentaires jenigen Mengen von Nahrungsmitteln und Rohstoffen,

et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l'Aútriche de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l'Autriche à titre de réparations. L'Autriche remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12, c, de l'Annexe II ci-jointe.

### Article 182.

L'Autriche accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III, IV et V relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles et aux matières premières; étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l'Autriche et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

### Article 1 3.

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l'Autriche pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 189 et aux Annexes III, IV et V sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

### Article 184.

En sus des payements ci-dessus prévus, l'Autriche effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevèes, saisies ou séguestrées ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit sur les territoires appartenant à l'Autriche ou à ses alliés, soit sur les territoires restés en possession de den Gebieten, welche Ofterreich ober seinen Ber-

die von den Regierungen der alliierten und affoziferten Sauptmächte etwa für nötig gehalten werden, um Öfterreich die Möglichkeit zur Erfüllung feiner Berpflichtung zur Wiedergutmachung zu gewähren, gleichfalls mit Genehmiaung der genannten Regierungen aus der bezeichneten Summe gezahlt werden. Der Reft ift von Ofterreichs Wiedergutmachungsschuld in Abzug zu bringen. Außerdem hinterlegt Ofterreich die im Paragraph 12 (c) der Anlage II vorgefebenen Schapscheine.

### Artifel 182.

Des weiteren willigt Ofterreich ein, daß feine wirtschaftlichen Hilfsmittel der Wiedergutmachung unmittelbar dienstbar gemacht werden, wie in ber Anlage III, IV und V, betreffend Handelsflotte, Wiederherstellung in Natur und Rohstoffe naber bestimmt ift; immer mit der Maggabe, daß ber Wert der übertragenen Guter und des von ihnen gemäß den genannten Anlagen gemachten Gebrauchs. nachbem er in ber bort vorgeschriebenen Beife fest= gestellt ift, Ofterreich gutgeschrieben wird und bon den in obigen Artikeln festgesetten Bervflichtungen in Abzug kommt.

### Artifel 188.

Die jeweiligen Zahlungen Ofterreichs auf obige Unsprüche einschließlich der in den vorstehenden Artifeln behandelten werden von den alliierten und affoziierten Regierungen nach einem von ihnen im voraus festgesetten, auf Billigkeit und ben Rechten jeder Regierung beruhenden Berhältnis verteilt.

Bei dieser Verteilung wird der Wert der gemäß Artikel 189 und Anlage III, IV und V angeführten Rredite in berfelben Beife in Rechnung gestellt wie die im gleichen Sahre bewirften Zahlungen.

### Artifel 184.

Außer ben oben vorgesehenen Zahlungen bewirkt Öfterreich geniäß dem vom Wiedergutmachungsausschuß bestimmten Berfahren die Rudlieferung in bar des weggeführten, beschlagnahmten ober sequestrierten Bargeldes, wie auch die Rücklieferung der weggeführten, beschlagnahmten ober sequestrierten Tiere, Gegenstände aller Art und Wertpapiere, falls es möglich ift, fie, sei es auf dem Gebiete Ofterreichs oder feiner Berbundeten, fei es auf exécution du présent Traité.

### Article 185.

Le Gouvernement autrichien s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 184 ci-dessus et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 179, 180, 181 et 182.

### Article 186.

Le Gouvernement autrichien reconnaît la Commission prévue par l'article 179, telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l'Annexe II; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité. Le Gouvernement autrichien fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de l'Autriche et de ses ressortissants; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914-1919 dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission. Le Gouvernement autrichien accordera aux Membres de la Commission et à ses Agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Autriche les Agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.

L'Autriche accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

### Article 187.

L'Autriche s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous réglements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des présentes stipulations.

### Article 188.

Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront en rien les dispositions des Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

l'Autriche ou de ses alliés jusqu'à la compléte bundeten bis gur vollständigen Durchführung bes gegenwärtigen Bertrages verbleiben, festzustellen.

#### Artifel 185.

Die öfterreichische Regierung verpflichtet fich. die in obigem Artifel 184 vorgesehenen Rücklieferungen unverzüglich durchzuführen und die in Artifel 179. 180, 181 und 182 vorgesehenen Bahlungen und Lieferungen zu bewirken.

### Artifel 186.

Die öfterreichische Regierung erfennt ben burch Artikel 179 vorgesehenen Ausschuß in der Form an, wie er von den alliierten und affoziierten Regierungen gemäß Anlage II gebildet werden fann. Gie gesteht ihm unwiderruflich Besit und Ausübung aller ihm burch den gegenwärtigen Bertrag verliebenen Rechte und Befugniffe zu. Die öfterreichische Regierung liefert dem Ausschuß alle Ausfünfte über Finanglage und Finanggeschäfte, Güter, Borräte Produktionskraft, und laufende zeugung von Rohftoffen und gewerblichen Erzeugniffen Österreichs und seiner Staatsangehörigen; desgleichen liefert fie jede Auskunft über militärische Operationen bes Krieges 1914-1919, deren Kenntnis vom Ausschuß für nötig erachtet wird. Die öfterreichische Regierung raumt den Mitgliedern des Ausschuffes sowie beren bevollmächtigten Vertretern alle Rechte und Immunitäten ein, die die ordnungsmäßig beglaubigten diplomatischen Bertreter befreundeter Mächte in Öfterreich genießen.

Österreich abernimmt es ferner, die Bezüge und Roften bes Ausschuffes und bes von ihm etwa beschäftigten Versonals zu bestreiten.

### Artifel 187.

Öfterreich fagt zu, alle Besete, Erläffe und Berordnungen zu erlaffen, in Rraft zu halten und zu veröffentlichen, die für die vollständige Erfüllung gegenwärtiger Bestimmungen nötig werden.

### Artifel 188.

Die Bestimmungen bes gegenwärtigen Teiles bes gegenwärtigen Bertrages berühren in keiner Beise die Bestimmungen der Abschnitte III und IV des X. Teiles (Wirtschaftliche Bestimmungen) bes gegenwärtigen Bertrages.

### Article 189.

Seront portés au crédit de l'Autriche, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants:

- a) Tout solde définitif en faveur de l'Autriche visé aux sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité;
- b) Toutes sommes dues à l'Autriche du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées):
- c) Toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir être portées au crédit de l'Autriche à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traifé.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu, de l'article 184 du présent Traité ne pourront être portées au crédit de l'Autriche.

### Article 190.

La cession des câbles sous-marins autrichiens, à défaut d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VI cijointe.

### Annexe I.

Compensation peut être réclamée de l'Autriche. conformément à l'article 178 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après:

- 1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils pour tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit;
- 2º Dommages causés par l'Autriche ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes;
- Dommages causés par l'Autriche ou

#### Artifel 189.

Auf seine Wiedergutmachungsschuld werden Diterreich folgende Boften gutgeschrieben:

- a) Jeder endgültige Saldo zugunften Ofterreichs gemäß Abschnitt III und IV des X. Teiles (Wirtschaftliche Bestimmungen) des gegen= wärtigen Vertrages;
- b) alle an Österreich auf Grund der im IX. Teil (Finanzielle Bestimmungen) und im XII. Teil (Häfen, Wafferwege und Gifenbahnen) vorgeschenen Abtretungen geschuldeten Summen;
- c) alle Summen, die nach dem Urteil des Wiedergutmachungsausschusses Biterreich in Unrechnung auf jede sonstige durch den gegenwärtigen Vertrag vorgeschene Übertragung von Gigentum, Rechten, Konzessionen oder anderen Intereffen gutzubringen find.

Reinesfalls können jedoch die auf Grund des Artifels 184 des gegenwärtigen Bertrages erfolgten Rücklieferungen Ofterreich gutgeschrieben werden.

### Artifel 190.

Die Abtretung der österreichischen Unterseetabel ift, mangels einer besonderen Bestimmung bes gegenwärtigen Vertrages, durch die bier angeschlossene Unlage VI geregelt.

### Anlage 1.

Gemäß obigem Artifel 178 fann von Ofterreich Ersatz für jeglichen Schaben gefordert werden, der unter eine der folgenden Gattungen fällt:

- 1. Schäden, die, wo auch immer es sci, Rivilpersonen an ihrer Person oder ihrem Leben und ben ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Sinterbliebenen burch irgendwelche Kriegshandlungen, ein= schließlich der Beschießungen und sonstiger Land-, See= und Luftangriffe sowie burch die unmittelbaren Folgen dieser Ariegsoperationen oder die Folgen irgendwelcher Kriegshandlungen der beiden friegführenden Gruppen zugefügt worden find.
- 2. Schäden, die, wo and immer es fei, von Öfterreich ober feinen Berbundeten Bivilpersonen oder den ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Hinterbliebenen durch Graufamkeiten, Gewalttätigkeiten oder Mißhandlungen zugefügt sind, darunter fällt auch Schädigung an Leben ober Gesundheit infolge von Gefangensetzung, Berschickung, Internierung, Abschiebung, Aussetzung auf Gee und Zwangsarbeit.
- 3. Schäben, die von Ofterreich ober feinen ses alliés, sur leur territoire ou en territoire Berbundeten auf eigenem, Gebiet oder im besetzten

actes ayant porté atteinte à la santé, à la canacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes:

- 4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre;
- 5° En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France au 1er mai 1919;
- 6° Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien;
- Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements. sur la base du tarif meyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de cette nature;
- 8° Dommages causés à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par l'Autriche ou ses alliées de travailler sans une juste rémunération;
- 9°-Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Autriche ou ses alliées sur terre, sur mer ou dans les airs: ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre;
- 10° Dommages causés sous formes de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l'Autriche ou de ses alliées au détriment des populations civiles.

occupé ou envahi, aux civils victimes de tous oder mit Arieg überzogenem Gebiet Bivilperjonen ober ben ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Hinterbliebenen durch Berletung von Gesundheit, Arbeitsfähigkeit ober Ehre zugefügt find.

- 4. Schäden, aus jeder Urt ichlechter Behandlung von Ariegsgefangenen.
- 5. Als Schaden, der den Bölkern der alliierten und affoziierten Mächte zugefügt ift, alle Penfionen und gleichwertigen Vergütungen an die militärischen Opfer des Krieges (Landheer, Marine und Luftstreit= frafte), Verstümmelte, Verwundete, Arante oder Invalide und an Versonen, deren Ernährer diese Opfer waren; als Betrag biefer ben alliierten und assoziierten Regierungen geschuldeten Summen kommt für jede dieser Regierungen der kapitalisierte Wert ber bezeichneten Benfionen und Bergütungen in Unschlag. Bei der Umrechnung auf den Kapitalswert werden der Zeitpunkt des Infrafttretens des gegenwärtigen Bertrages und die in Frankreich am 1. Mai 1919 geltenden Tarife zugrunde gelegt.
- 6. Die Roften der Unterstützung, die von den Regierungen ber alliierten und affoziierten Mächte ben Kriegsgefangenen, ihren Familien und ben Berfonen, deren Ernährer sie waren, gewährt worden ift.
- 7. Die Zuwendungen der Regierungen der alliierten und affoziierten Mächte an die Familien der Mobilifierten und aller im Beer Gedienten und an die ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Personen; der Betrag der ihnen für jedes Jahr der Dauer ber Feindseligkeiten zustehenden Summen wird für jede der genannten Regierungen auf der Grundlage des in Frankreich in dem betreffenden Jahre für Zahlungen dieser Art geltenden Durchschnittstarifes errechnet.
- 8. Die den Zivilpersonen von Diterreich oder seinen Verbündeten durch Heranziehung gur Arbeit ohne angemeffene Bergütung zugefügten Schäben.
- 9. Schäben an allem Eigentum, gleichviel wo gelegen, das einer ber alliierten ober affogiierten Mächte ober ihren Staatsangehörigen gusteht (ausgenommen Anlagen und Material des Heeres ober ber Marine) und durch die Magnahmen Öfterreichs ober seiner Verbündeten zu Lande, zu Wasser ober in der Luft weggeführt, beschlagnahmt, beschädigt ober zerstört worden ift, oder Schaden, die unmittelbar aus den Feindseligkeiten ober irgendwelchen Kriegs= handlungen erwachsen sind.
- 10. Schäden, die der Zivilbevölkerung in Form von Auflagen, Gelbstrafen oder ähnlichen Beitreibungen feitens Ofterreiche ober feiner Berbundeten gugefügt sind.

#### 8 1er.

La Commission prévue par l'article 179 prendra le titre de "Commission des réparations". elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots .,la Commission".

Les Délégués à la Commission seront nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène et la Tchéco-Slovaquie. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront respectivement un Délégué. Les cinq autres Puissances nommeront un Délégué commun dans les conditions prévues au troisième alinéa du paragraphe 3 ci-après. En même temps que chaque Délégué, sèra nommé un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, plus de cinq des Délégués ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les Délégués des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le Délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le Délégué du Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mes. Le Délégué commun des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

#### \$ 3.

Celle d'entre les Puissances alliées et associées, qui pourrait être intéressée, aura le droit de nommer un Délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsqué les créances et intérêts de ladite Puissance seront examinés ou discutés; ce Délégué n'aura pas le droit de vote.

La Section que la Commission constituera en exécution de l'article 179 de la présente Partie comprendra des représentants des Puissances ci- Settion wird die Bertreter folgender Machte

### \$ 1.

Der im Artifel 179 vorgesehene Ausschuß erhält die Bezeichnung "Wiedergutmachungsausschuß"; in ben, folgenden Artikeln wird er turg als "Der Ansschuß" bezeichnet.

#### § 2.

Die Mitglieder des Ausschuffes werden ernannt von den Vereinigten Staaten von Amerika, Groß= britannien, Frankreich, Italien, Japan, Belgien, Griechenland, Bolen, Rumanien, vom ferbifch-troatisch-flowenischen Staat und der Tichecho-Slowakei. Die Bereinigten Staaten von Amerita, Grofbritan= nien, Frankreich, Italien, Japan und Belgien ernennen je einen Delegierten. Die fünf anderen Dlächte ernennen einen gemeinsamen Delegierten unter ben in § 3, Absat 3, vorgeschenen Modalitäten. Gleichzeitig mit der Ernennung jedes Delegierten wird die Ernennung je eines Erfatbelegierten erfolgen, ber ben Delegierten im Falle seiner Erkrankung ober unfreiwilligen Abwesenheit ersett, aber sonst nur das Recht hat, den Verhandlungen beizuwohnen, ohne in sie einzuareifen.

Mehr als fünf ber oben genannten Delegierten sind in keinem Falle zur Teilnahme an ben Ausschußberatungen und zur Stimmenabgabe berechtigt. Die Delegierten ber Bereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens, Frankreichs und Ataliens haben immer dieses Recht. Der Vertreter Belgiens hat dieses Recht in allen anderen Fällen als in den nachstehend genannten. Der Bertreter Japans hat dieses Recht in allen Fällen, in denen Fragen ber Seeschäben geprift werben. Der gemeinsam von den oben erwähnten fünf anderen Mächten ernannte Delegierte hat diefes Recht, wenn Fragen zur Verhandlung stehen, die sich auf Osterreich, Ungarn oder Bulgarien beziehen.

Jeder im Ausschuß vertretenen Acgierung steht es frei, aus ihm auszuscheiben, dem Ausschuß hat

sie zwölf Monate vorher eine entsprechende Ankundis gung zugehen zu laffen. Diese ursprüngliche Unfündigung muß im Laufe des fechsten Monats nach

ihrer Zustellung bestätigt werden.

Werden Interessen einer der allierten und affoziierten Mächte verhandelt, so ist sie berechtigt, einen Delegierten zu ernennen, der jedoch nur bann anwesend sein und als Beisiger mitwirken darf, wenn Ansprüche und Interessen seines Staates untersucht oder erörtert werden; ein Stimmrecht steht diesem Delegierten nicht zu.

Die vom Ausschuß in Ausführung bes Artifels 179 bes gegenwärtigen Teiles zu bestellende après: États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, État Serbe-Croate-Slovène, Tchéco-Slovaquie, sans que cette composition préjuge en rien l'admissibilité des réclamations. Lorsque la Section émettra des votes, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront chacun deux voix.

Les Représentants des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus nommeront un Délégué commun qui siégera à la Commission des réparations dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce Délégué, qui sera nommé pour un an, sera successivement choisi parmi les ressortissants de chacune des cinq Puissances susvisées.

#### § 4.

En cas de mort, démission ou rappel de tout Délégué, Délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

#### § 5.

La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent Traité; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.

#### § 6.

Des sa première réunion, la Commission élira, parmi les Délégués visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président, qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles; si le poste de Président ou de Vice-Président devient vacant au cours d'une période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection-pour le reste de ladite période.

#### § 7.

La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des Sections ou Comités dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Comission et à prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents, Section et Comités.

umfassen: Vereinigte Staaten von Amerika, Großebritannien, Frankreich, Italien, Griechenland, Polen, Rumänien, serbisch-kroatisch-slowenischer Staat und die Aschecho-Slowakei, ohne daß diese Zusammenssehung der Zulassung von Reklamationen irgendwie präjudiziert. Wenn die Sektion Voten abgibt, werden die Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens je zwei Stimmen haben.

Die Vertreter der fünf anderen oben erwähnten Mächte ernennen einen gemeinsamen Delegierten, der unter den Bedingungen, wie sie im § 2 der gegenwärtigen Ansage bezeichnet sind, im Wiedergutmachungsausschuß seinen Sitz einnimmt. Dieser Vertreter, der auf je ein Jahr ernannt wird, wird abwechselnd aus den Angehörigen jeder der oben bezeichneten fünf Mächte gewählt.

#### § 4.

Falls ein Delegierter, Ersabbelegierter ober Beisither stirbt, zurücktritt ober abberusen wird, so ist sobald als möglich ein Nachsolger zu ernennen.

## § 5.

Der Ausschuß hat seine ständige Hauptsgeschäftsstelle in Baris und tritt zum erstenmal in kürzester Zeit nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages in Paris zusammen; späterhin tritt er jeweils an dem Orte und zu der Zeit zusammen, die er sür geeignet erachtet und die zur schnellsten Durchsführung seiner Ausgabe notwendig sind.

## § 6.

In seiner ersten Sitzung wählt der Ausschuß aus den oben genannten Delegierten einen Borsitzenden und einen stellvertretenden Borsitzenden, die ein Jahr lang im Amte bleiben und wieder wählbar sind. Wird das Amt des Borsitzenden oder des stellvertretenden Borsitzenden während der einjährigen Amtsdauer frei, so hat der Ausschuß unverzüglich zu einer Neuwahl für den Rest des genannten Beitraumes zu schreiten.

#### \$ 7.

Der Ausschuß ist berechtigt, die zur Erfüllung seiner Obliegenheiten erforderlichen Beamten, Beaufstragten und Augestellten zu ernennen, ihre Vergüstungen sestzuseßen, Sektionen oder Sonderausschüssezu bilden, deren Mitglieder nicht dem Ausschusse selbst auzugehören brauchen, und alle Ausschurungsmaßnahmen zur Durchführung seiner Aufgaben zu treffen, endlich seine Amtsbesugnisse und Vollmachten auf seine Beanten, Beauftragten, Sektionen und Sonderausschüsse zu übertragen.

Toutes les délibérations de la Commission spéciales, la Commission, dans des cas particu- den cin anderes bestimmt. liers, n'en décide autrement.

## § 9.

La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement autrichien en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l'Autriche sur toutes questions se rattachant à sa capacité de payement.

#### § 10.

La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de l'Autriche lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

#### § 11.

La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

## § 12.

La Commission aurà tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférées par le présent Traité.

La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu'il est traité dans la présente Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Commission est constituée par l'ensemble des Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectuer, aux termes de la présente Partie du Traité, par Bestimmungen bes gegenwärtigen Bertragsteiles

Alle Beratungen des Ausschuffes find geheim, seront seerètes, à moins que, pour de raisons joweit er nicht im Einzelfall aus besonderen Grin-

## \$ 9.

Auf Antrag der österreichischen Regierung bat der Ausschuß alle Gründe und Beweise anzuhören, die von Österreich hinsichtlich aller seine Zahlungs= fähigkeit betreffenden Fragen vorgebracht werden; Die Fristen für dies Vorbringen sett fie von Zeit zu Beit feft.

#### § 10.

Der Ausschuß prüft die Ansprüche und gewährt der öfterreichischen Regierung Gehör nach Billigkeit, ohne daß dieser jedoch irgendein Unteil an den Beschlüffen des Ausschuffes zusteht. In gleicher Weise gewährt der Ausschuß Österreichs Bundes= genoffen Gehör, wenn deren Intereffen nach seiner Ansicht in Frage kommen.

#### § 11.

Der Ausschuß ift an keine Gesetzgebung, teine bestimmten Gesetzbücher, auch nicht an besondere Vorschriften über die Untersuchung und das Berfahren gelunden; er läßt sich von der Gerechtigfeit, der Billigkeit und von Tren und Glauben leiten. Der Ausschuß hat bei seinen Entscheidungen für gleichliegende Fälle einheitliche Gesichtspunkte und Regeln zugrunde zu legen. Er regelt das Beweisverfahren für die Schadensersatzausprüche. Er fann jede ordnungsmäßige Berechnungsart anwenden.

#### § 12.

Der Ausschuß hat alle Vollmachten und übt alle Befugnisse aus, die ihm der gegenwärtige Vertrag zuweist.

Allgemein stehen dem Ausschuß hinsichtlich der Frage der Wiedergutmachung, wie sie im gegen= wärtigen Teil behandelt ist, die weitestgehenden Überwachungs= und Ausführungsbefugnisse sowie die Ermächtigung zur Auslegung der Bestimmungen dieses Teiles zu. Der Ausschuß bilbet im Rahmen der Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages die alleinige Vertretung der Gesamtheit der in §§ 2 und 3 genannten alliierten und affoziierten Regierungen, und zwar einer jeden, soweit sie beteiligt ift, zur Empfangnahme, zum Verlauf, zur Verwährung und zur Verteilung der von Diterreich gemäß

et dispositions suivantes:

- ") Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l'Autriche, dans des conditions que la Commission déterminera, par la remise, à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.
- b) En estimant périodiquement la capacité de payement de l'Autriche, la Commission L'examinera le système fiscal autrichien: 1° afin que tous les revenus de l'Autriche, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et, 2° de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal autrichien est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des Puissances représentées à la Commission.

La Commission des réparations recevra des instructions lui prescrivant de tenir compte notamment: 1° de la situation économique et financière réelle du territoire autrichien tel qu'il est délimité par le présent Traité; et 2° de la diminution de ses ressources et de sa capacité de payement résultant des clauses du présent Traité. - Tant que la situation de l'Autriche ne sera pas modifiée, la Commission devra prendre ces éléments en considération lorsqu'elle fixera le montant définitif des obligations de l'Autriche, les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter, et les reports de tous payements d'intérêts qui pourront être sollicités par lui.

a) La Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 181, se fera délivrer par l'Autriche, comme garantie et reconnaissance de sa dette, des bons au porteur en or, libres de taxes ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par le Gouvernement autrichien ou par toute autre autorité en dépendant; ces bons seront remis à tout moment jugé opportun par la Commission et en trois fraction dont les montants respectifs seront également fixés par la Commission (la couronne or étant payable conformément à l'article 213 de

l'Autriche. Elle devra se conformer aux conditions | für Wiedergnumachung zu leistenden Zahlungen. Es gelten für ihn folgende Gesichtspunkte und Bestimmunaen:

- a) Soweit Diterreich einen Teil des Gefantbetrages der festgestellten, Fordernugen nicht in Gold, Schiffen, Wertpapieren, Waren ober sonstwie berichtigt, hat es als Sicherheit Deckung durch Singabe eines entsprechenden Betrages von Anweisungen, Schuldverschreibungen oder anderen Papieren als Anerkennung der rudftändigen Teilschuld zu leiften; die näheren Bedingungen bestimmt Ausschuß.
- b) In regelmäßiger Wiederfehr schätzt der Unsschuß die Zahlungsfähigkeit Öfterreichs ab und prüft das österreichische Steuersnstem, und zwar: 1. Damit alle Einfünfte Ofterreichs, einschließlich der für den Zinsendienst und die Tilgung aller inneren Anleihen bestimmten, vorzugsweise zur Abtragung der Wiedergut= machungsschuld verwendet werden; 2. um die Gewißheit zu erlangen, daß das österreichische Stenersuftem im allgemeinen im Verhältnis vollkommen ebenso schwer ist, als dasjenige irgendeiner der im Ausschuß vertretenen Mächte.

Der Wiedergutmachungsausschuß wird Vorschriften erhalten, die ihn anweisen werden, insbesondere zu berücksichtigen: 1. die tat= fächliche volkswirtschaftliche und finanzielle Lage des österreichischen Gebietes, wie es durch den gegenwärtigen Bertrag abgegrenzt wird; und 2. die Verminderung seiner Hilfsquellen und seiner Bahlungsfähigkeit, die fich aus den Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages ergibt. — Solange die Lage Ofterreichs keine Beränderung erfährt, wird der Ausschuß diese Tatsachen bei Bestimmung des endgültigen Betrages der Berpflichtungen Öfterreichs, der Bahlungen, durch welche dieses Land sich zu entlasten hat und der Stundungen aller Binsenzahlungen, die es in Anspruch nehmen follte, mitzuberücksichtigen haben.

c) Der Ausschuß wird sich, wie es im Artikel 181 vorgesehen ist, von Osterreich als Sicherstellung und Anerkenntnis seiner Schuld Anweisungen auf den Inhaber in Gold, frei von Steuern und Abgaben jeder Art, die von der öfterreichischen Regierung oder den ihnen nachgeordneten Behörden eingeführt find oder eingeführt werden, ausfolgen laffen; Dieje Un= weisungen sind zu Zeitpunkten, die der Ausschuß geeignet erachtet, und in drei Raten zu überweisen, beren jeweiliges Ausmaß vom Ausschuffe in gleicher Weise bestimmt wird (die Arone Gold zahlbar gemäß Artifel 213, la Partie IX [Clauses financières] du présent Traité);

- 1°) Une première émission en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts; on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que l'Autriche s'est engagée à effectuer conformément à l'article 181 de la présente Partie, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (§ 12c, 2°).
- 2°) Une deuxième émission en bons au porteur, portant intérêt à 2½ p. % (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à 5 p. % (cinq pour cent) avec 1 p. % (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission.
- 3°) Un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que l'Autriche peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement, des bons au porteur, portant intérêts à 5 p. % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortis-sement et toutes questions analogues relatives à l'émission, -à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.

De nouvelles émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement de temps à autre.

Dans le cas où la Commission des réparations procéderait à la fixation définitive, et non plus seulement provisoire, du montant de la part de charges communes incombant à l'Autriche, du fait des réclamations des Puissances alliées et associées, la Commission

Teil IX, "Finanzielle Bestimmungen", des gegenwärtigen Bertrages):

- 1. Eine erste Ausgabe von Gutscheinen, die auf den Inhaber lauten, zahlbar ohne Zinsen bis 1. Mai 1921; die Tilgung dieser Gutscheine ersolgt besonders aus den Zahlungen, zu deren Leistung sich Österreich gemäß Arstifel 181 des gegenwärtigen Teiles verpstichtet hat, nach Abzug der zum Ersah der Unterhaltstosten des Besahungsheeres und zur Bessleichung der Ausgaben für Österreichs Lebensmittels und Rohstossenschaften, die Gutscheine, die bis zum 1. Mai 1921 nicht eingelöst sein sollten, sind alsdann in neue Gutscheine der nachstehend (§ 12, c, 2) genannten Art umzutauschen.
- 2. Eine zweite Ausgabe von Gutscheinen, die auf den Inhaber lauten, mit  $2^{1/2}$  v. H. (zweieinhalb vom Hundert) Zinsen für die Jahre 1921 bis 1926 und dann mit 5 v. H. (fünf vom Hundert) sowie 1 v. H. (eins vom Hundert) auf den Gesamtbetrag der Emission, als Aufschlag zur Tilgung, ab 1926.
- 3. Eine schriftliche Verpflichtung, zwecks weiterer Zahlung auf den Inhaber lautende Gutscheine auszugeben, die 5 v. H. (fünf vom Hundert) Zinsen tragen. Diese Ausgabe erfolgt nur, wenn der Ausschuß die Überzeugung gewinnt, daß Österreich den Zinsen= und Tilgungsdienst zu gewährleisten in der Lage sein wird; Zeit und Art der Zahlung für Kapital und Zinsen wird vom Ausschuß bestimmt.

Die Fälligkeitstage der Zinsen, die Verwendungsart der Tilgungssummen sowie alle ähnlichen Fragen, die sich auf die Ausgabe, die Verwaltung und die Regelung der Ausgabe der Gutscheine beziehen, werden vom Ausschuß, und zwar von Zeit zu Zeit geregelt.

Neue Ausgaben können als Anerkenntnis und Sicherstellung unter den Bedingungen, welche der Ausschuß späterhin von Zeit zu Zeit sestsetzt, gefordert werden.

Im Falle als der Wiedergutmachungsausschuß zur endgültigen und nicht bloß vorläufigen Feststellung des Betrages gelangt, welcher den auf Österreich entsallenden Teil der gemeinsamen Lasten aus dem Titel der Forderungen der alliierten und assoziierten annulera immédiatement tous bons qui auraient pu être émis au delà dudit montant.

- d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par l'Autriche, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de l'Autriche, ladite dette sera, à l'égard de ces derniers, considérée comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons ainsi attribués definitivement et l'obligation de l'Autriche afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.
- e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les travaux seront exécutés.
- f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de l'Autriche devront être motivées.

#### § 13.

En ce qui concerne les votes, la Commis sion se conformera aux règles suivantes:

Quand la Commission prendra une décision, les votes de tous les Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention sera considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion: Les Assesseurs n'auront pas le droit de vote.

Sur le questions suivantes l'unanimité sera nécessaire:

- a) Questions intéressant la souveraineté des Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de l'Autriche;
- b) Questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres à remettre par le Gouvernement autrichien et à la

- Mächte ausmacht, wird der Ausschuß sofort alle Gutscheine annullieren, welche über diesen Betrag hinaus ausgegeben worden sein sollten.
- d) In dem Fall, daß die von Öfterreich als Sicherstellung oder Anerkenntnis seiner Wieder= gutmachungsschuld ausgegebenen Gutscheine. Obligationen oder andere Schuldanerkenntnisse anderen Personen als den verschiedenen Regierungen, zu beren Gunften ber Betrag ber Wiedergutmachungsschuld Österreichs ursprüng= lich festgesett worden war, endgültig und nicht nur als Sicherheit übertragen werden follten. gilt die genannte Schuld diesen Regierungen gegenüber als erloschen, und zwar in der Sohe des Nennwertes der solcherart endgültig über= tragenen Gutscheine; Österreichs Verpflichtung aus diesen Gutscheinen beschränkt sich auf die Berbindlichkeit, die in ihnen zum Ausdruck fomint.
- e) Die Kosten, die durch die Wiederherstellung und den Wiederausdan der Anwesen einschließlich ihrer Wiederausstattung mit Hausrat, Maschinen und allem Gerät in den mit Krieg überzogenen und verwüsteten Gegenden entstehen, werden mit dem Preis berechnet, den die Wiederherstellung und der Wiederausdan zur Zeit der Ausssührung der Arbeiten ersordert.
- f) Die Entscheidungen des Ausschnsses, die sich auf einen ganzen oder teilweisen Erlaß des Kapitals oder der Zinsen jeder festgestellten Schuld Österreichs beziehen, muffen mit Gründen versehen sein.

#### § 13.

Sinsichtlich der Abstimmung gelten für den Ausschuß folgende Regeln:

Faßt der Ausschuß einen Beschluß, so werden die Stimmen aller stimmberechtigten Delesgierten oder in ihrer Abwesenheit die ihrer Ersahsbelegierten zu Protokoll genommen. Stimmenthalstung gilt als Ablehnung des zur Erörterung stehenden Borschlages. Die Beisitzer haben kein Stimmrecht.

Bei folgenden Fragen ift Ginstimmigkeit not- wendig:

- a) Fragen, die die Souweränität eines der allisierten und affoziierten Staaten oder die den völligen oder teilweisen Erlaß der Schuld oder der Verpflichtungen Österreichs bestreffen;
- b) Fragen über den Betrag und die Bedingungen der Gutscheine oder Schuldverschreibungen der öfterreichischen Regierung und über

fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition;

- c) Tout report total ou partiel, au delà de l'année 1930, des payements venant à échéance entre le 1<sup>er</sup> mai 1921 et la fin de 1926 incluse;
- d) Tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance après 1926;
- e) Questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une methode d'évaluation des dommages différente de celle qui aura été précédemment adoptée dans un cas semblable;
- f) Questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les Délégués un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

## § 14.

Les décisions prises par la Commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés, seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

#### § 15.

La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera:

- 1° Un certificat mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq;
- 2° De temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, tous autres biens livrés par l'Autriche en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification à la Commission, être transmis par voie d'endossement.

- die Festsehung des Zeitpunktes und der Art und Beise ihres Verkauses, ihrer Begebung oder Verteilung;
- e) jeder völlige ober teilweise Aufschub der zwischen dem 1. Mai 1921 und Ende 1926 einschließlich fällig werdenden Zahlungen über das Jahr 1930 hinaus:
- d) jeder völlige oder teilweise Ausschub der nach 1926 fällig werdenden Zahlungen für eine Dauer von mehr als drei Jahren;
- e) Fragen ber Anwendung einer bestimmten Berechnungsart bei ber Schabensabschätzung in einem Einzelfall, wenn diese Berechnungsart von der in einem früheren, gleicheliegenden Fall besolgten abweicht;
- f) Fragen der Auslegung der Bestimmungen dieses Teiles des gegenwärtigen Bertrages.

Alle anderen Fragen werden mit Stimmenmehrheit entschieden.

Ergibt sich unter den Delegierten eine Meinungsverschiedenheit über die Frage, ob eine bestimmte Angelegenheit zu denen gehöre, deren Entscheidung Einstimmigkeit erfordert und kann diese Meinungsverschiedenheit nicht durch Berusung an ihre Regierungen beigelegt werden, so verpslichten sich die alliierten und assoziierten Regierungen, die Meinungsverschiedenheit unverzüglich dem Schiedsspruch einer unparteiischen Persönlichkeit zu unterbreiten, über deren Bahl sie sich einigen werden und deren Entscheidung sie sich anzunehmen verpslichten.

#### § 14.

Die Beschlüsse des Ausschusses im Rahmen der ihm übertragenen Besugnisse sind sofort vollstreckbar und ohne weitere Förmlichkeit alsbald anwendbar.

#### § 15.

Der Ausschuß übersendet in einer von ihm festzusetzenden Form jeder beteiligten Macht:

- 1. eine Bescheinigung darüber, daß er für Rechnung der genannten Macht Gutscheine der oben erwähnten Ausgaben bereit hält; die genannte Bescheinigung kann auf Antrag der betreffenden Wacht in Abschnitte zerlegt werden, jedoch nicht in mehr als fünf;
- 2. von Zeit zu Zeit Bescheinigungen darüber, daß er für Rechnung der genannten Macht sonstige Güter bereit hält, die von Öfterreich auf seine Wiedergutmachungsschuld in Zahlung gegeben sind.

Diese Bescheinigungen sauten auf Namen und können nach Benachrichtigung des Ausschusses durch Indossament übertragen werden.

Lorsque des bons seront émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens seront gebung ausgegeben livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats devra être retiré.

#### § 16.

Le Gouvernement autrichien sera débité, à partir du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle cu'elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous payements visés à l'article 189.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 p. %, à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de l'Autriche, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu'au 1er mai 1921.

# § 17.

En cas de manquement par l'Autriche à l'exécution, qui lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

## § 18.

Les mesures que les Puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par l'Autriche, et que l'Autriche s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

# § 19.

Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées, peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de biens mobi-

Werden Gutscheine zwecks Verkaufs ober Beoder Güter vom Ausschuß geliefert, so sind Bescheinigungen in entsprechendem Betrage einzuziehen.

## § 16.

Vom 1. Mai 1921 ab werden der österreichischen Regierung auf ihre vom Ausschusse fest= gestellte Schuld, abzüglich der durch Rahlung in bar oder enisprechenden Werten oder in an die Order des Ausschuffes oder emittierten Gutscheinen gemäß Artifel 189 geleisteten Summen Zinsen angelastet.

Der Zinsfuß beträgt fünf vom hundert, sofern nicht der Ausschuß in der Folge zu der Ansicht gelangt, daß die Umstände eine Underung des Binsfußes rechtfertigen.

Wenn der Ausschuß zum 1. Mai 1921 den Gesamtbetrag der öfterreichischen Schuld festsetzt, kann 🧳 er die für den Zeitraum vom 11. November 1918 bis 1. Mai 1921, von jenen Summen geschuldeten Zinsen, die auf die Wiedergutmachung des Sachschadens entfallen, mitberücksichtigen.

# § 17.

Rommt Österreich irgendeiner seiner Berpflichtungen aus diesem Teile des gegenwärtigen Vertrages nicht nach, so zeigt der Ausschuß diese Nichterfüllung unverzüglich jeder der beteiligten Mächte an und teilt ihr gleichzeitig seine Borschläge über die im Hinblick auf diese Nichterfüllung ange= bracht scheinenden Magnahmen mit.

#### § 18.

Die Magnahmen, zu benen die alliierten und affoziierten Regierungen, falls Österreich vorfätlich seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, berechtigt sind und die Öfterreich sich verpflichtet, nicht als feindselige Handlungen zu betrachten, können in wirtschaftlichen und finanziellen Sperr= und Bergeltungsmaßregeln, überhaupt in folchen Magnahmen bestehen, welche die genannten Regierungen als durch die Umftände geboten erachten.

# § 19.

Bahlungen, die als Anzahlung auf festgestellte Schadenersatanspruche ber alliierten und affoziierten Mächte in Gold ober entsprechenden Werten zu leisten sind, können vom Ausschusse jederzeit in Form von beweglichen und unbeweglichen Gntern, liers et immobiliers; de marchandises, entreprises Waren, Unternehmungen, Rechten und Konzessionen droits et concessions en territoires autrichiens ou auf öfterreichischem ober nichtöfterreichischem Gebiet, gations, actions ou valeurs de toute nature ou papieren jeder Art und öfterreichischen ober nicht monnaies de l'Autriche ou d'autres États: leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

#### § 20.

La Commission, en fixant ou acceptant les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

## § 21.

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

#### \$ 22.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, la présente Annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

## § 23.

Quand l'Autriche et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Commission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.

# Annexe III.

## § 1 er.

L'Autriche reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires et bateaux de commerce et de péche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux autrichiens existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les Puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression de l'Autriche et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux autrichiens dans les conditions suivantes:

en dehors de ces territoires, de navires, obli- von Schiffen, Schuldverschreibungen, Aftien, Wertösterreichischen Geldsorten angenommen werden; ihr Wert als Ersat für Goldzahlung wird vom Ausschuffe nach einem gerechten und billigen Sate festgesett.

#### § 20.

Wenn der Ausschuß Zahlungen festsett oder annimmt, die durch Übergabe von Gütern ober bestimmten Rechten zu leisten sind, hat er dabei die wohlbegründeten Rechte und Interessen der allierten und assoziierten oder neutralen Mächte und ihrer Staatsangehörigen daran zu berüchfichtigen.

#### § 21.

Rein Mitglied des Ausschuffes fann für eine Handlung ober Unterlaffung im Rahmen seiner Amtspflichten zur Verantwortung gezogen werden, es sei benn von der Regierung, die es ernannt hat. Reine der alliierten und affoziierten Regierungen haftet für irgendeine andere Regierung.

#### § 22.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages kann diese Anlage durch einsteinmigen Beschluß ber im Ausschuß vertretenen Regierungen abgeändert werden.

## § 23.

Der Ausschuß wird aufgelöst, wenn Biterreich und seine Berbundeten alle Summen, die von ihnen auf Grund des gegenwärtigen Vertrages ober der Beschlüsse des Ausschusses geschuldet werden, getilgt haben und wenn alle empfangenen Summen oder der entsprechende Wert unter die beteiligten Mächte verteilt sind.

# Anlage III.

# § 1.

Österreich erkennt das Recht der alliierten und affoziierten Mächte auf Ersat aller durch Ariegs= ereignisse verlorenen oder beschädigten Sandelsschiffe und Fischereifahrzeuge, Tonne für Tonne (Bruttovermessung) und Rlasse für Rlasse an.

Indes foll das vorstehend anerkannte Recht auf die österreichischen Schiffe und Boote unter folgenden Bedingungen ausgeübt werden, obwohl der heute vorhandene Tonnengehalt der öfterreichischen Schiffe und Boote hinter bem von den alliierten und affoziierten Mächten infolge des Angriffs seitens Ofterreichs und feiner Berbundeten ver= lorenen Tonnengehalt erheblich zurückbleibt:

Le Gouvernement autrichien, en son nom et de facon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires et bateaux de commerce et de pêche appartenant aux ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

## § 2.

Le Gouvernement autrichien, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er.

# § 3.

Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1 er comprennent tous les navires et bateaux: a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois, inscrits dans un port de l'ancien Empire d'Autriche, ou b) appartenant à une personne, à une société ou à une compagnie, ressortissant de l'ancien Empire d'Autriche ou à une société ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associès et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou c) actuellement en construction: 1° dans l'ancien Empire d'Autriche; 2° dans des pays autres que les Pays alliés ou associés pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une compagnie, ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche. 1 10

## \$ 4.

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement autrichien:

- a) Remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges. hypothèques et charges quelconques;
- b) Prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.

## § 5.

L'Autriche s'engage à restituer en nature et

Die österreichische Regierung überträgt in ihrem Namen und mit verbindlicher Wirkung für und gegen alle anderen Beteiligten ben alliierten und affoziierten Regierungen das Eigentum an allen den Angehörigen bes ehemaligen öfterreichischen Staates gehörigen Handelsichiffen und -booten und Fischereifahrzeugen.

#### § .2.

Die österreichische Regierung hat binnen zwei Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Ber= trages alle im § 1 bezeichneten Schiffe und Boote dem Wiedergutmachungsausschusse auszuliefern.

#### § 3.

Bu ben im § 1 bezeichneten Schiffen und Booten gehören alle jene Schiffe und Fahrzeuge, die: a) die öfterreichisch=ungarische Handelsflagge führen oder zu führen das Recht haben, die in einem Safen des ehemaligen öfterreichischen Staates regiftriert sind: oder b) die einer Person, Gesellschaft oder Bereinigung, welche Angehörige des ehemaligen österreichischen Staates ist, oder einer Gesellschaft ober Vereinigung gehören, welche einem anderen nicht alliierten oder affoziierten Lande angehört und unter der Kontrolle oder der Leitung von Staatsangehörigen bes ehemaligen Ofterreich fteht: ober c) die gegenwärtig im Bau sind, und zwar: 1. auf dem Gebiete des ehemaligen öfterreichischen Staates, 2. in anderen als den verbündeten oder assoziierten Ländern für Rechnung einer Person, Gesellschaft oder Bereinigung, Die Angehörige des ehemaligen öfterreichischen Staates ift.

#### § 4.

Zwecks Beschaffung von Eigentumstiteln für jedes der solchermaßen auszuliefernde Schiff hat die öfterreichische Regierung

- a) für jedes Schiff dem Wiedergutmachung3= ausschuffe auf Verlangen eine Verkauf3= urkunde oder irgendeinen sonstigen Gigentumstitel zu übermitteln, der den Übergang des vollen Eigentums frei von allen Vorrechten, Pfandrechten und sonstigen Lasten an dem Schiffe auf ben genannten Ausschuß ergibt,
- b) alle vom Wiedergutmachungsausschuß angegebenen Magnahmen zur Sicherstellung der Ausantwortung dieser Schiffe an den Ausschuß zu ergreifen.

## § 5.

Österreich verpflichtet sich, binnen zwei Monaten en état normal d'entretien aux Puissances alliées nach Infrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages et associées, das un délai de deux mois à dater gemäß einem vom Biedergutmachungsausschuß

formément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants, e qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci dessus, l'Autriche s'engage à céder à la Commission des réparat ons une partie de sa battellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 p. 100 du total de-cette battellerie telle qu'elle ex stait à la date du 3 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 300 de la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

# § 6.

L'Autriche s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement de Gouvernements alliés et associés.

## § 7.

L'Autriche renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux autrichiens et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.

L'Autriche renonce à toutes revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale e sauvés ensuite. et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à Staatsangehörigen

de la mise en vigueur du présent Traité, con- aufzustellenden Berfahren den allierten und affoziierten Mächten alle Flußschiffe und anderen Fahrzeuge der Flußschiffahrt, die seit dem 28. Juli 1914 unter irgend welchem Rechtetitel in feinen ober seiner Staatsangehörigen Besitz gelangt find und beren Identität festgestellt werden kann, in Natur und in einem normalen Erhaltungszustand zurückzugeben.

> Bum Ausgleich für die Verlufte an Flußschiffahrtstonnengehalt, welche die allierten und affoziierten Mächte aus irgendeinem Grunde mährend des Arieges erlitten haben und die durch oben vorgeschriebene Rückgabe nicht ersett werden können, verpflichtet sich Ofterreich, dem Wiedergutmachungs= ausschusse einen Teil seines Flußfahrzeugparts, und zwar bis zur Höhe dieser Berlufte abzutreten, höchstens jedoch 20 vom Hundert des gesamten Barks nach seinem Bestande vom 3. November 1918.

> Die Einzelheiten dieser Abtretung werden burch die im Artifel 300, Teil XII, des gegen= wärtigen Vertrags (Safen, Wasserstraßen und Gifenbahnen) bezeichneten Schiedsrich er geregelt. damit betraut sind, die Schwierigfeiten aus ber Berteilung bes Flußschiffahrtstonnengehalts infolge der internationalen Neuordnung gewisser Fluggebiete oder infolge der Gebietsveränderungen in diesen Flußgebieten zu schlichten.

#### § 6.

Österreich verpflichtet sich zur Ergreifung aller Makregeln, die ihm vom Wiedergutmachungs= ausschusse zu dem Zwede angegeben werden, um volles Eigentumsrecht an allen Schiffen zu erhalten, die ohne Zustimmung der alliierten und affoziierten Regierungen während des Arieges unterneutrale Flagge gestellt worden find ober beren Stellung unter neutrale Flagge in die Wege geleitet ift.

#### § 7.

Öfterreich verzichtet auf jeden Anspruch gleich viel welcher Art gegen die alliierten und affoziierten Regierungen und ihre Angehörigen aus der Zurudhaltung ober Benutung aller öfterreichischen Schiffe und Boote und aus allen Verluften oder Schäden, die diese Schisse und Boote erlitten haben.

#### § 8.

Österreich verzichtet auf jeden Auspruch für feine Schiffe ober Ladungen, die durch Gin= wirkung zur See oder ihre Folgen zunächst versenft, bann gerettet worden sind und an denen eine ber alliierten und affoziierten Regierungen oder ihre als Eigenfümer,

tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne Monarchie austrohongroise ou de ses alliés.

#### Aunexe IV.

## § 1er.

Les Puissances alliées et associées exigent et l'Autriche accepte que l'Autriche, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.

Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant:

- a) Les animaux, machine, équipements, tours et tous articles similaires, d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés ou détruits par l'Autriche, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Geuvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent Traité;
- b) les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitre, acier, chaux, ciment, etc.), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Autriche et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront fournies dans les soixante jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 b) ci-dessus seront fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.

Les listes contiendront tous les

Versicherer ober anderswie beteiligt sind, ohne Rucksicht auf alle auf Einziehung lautenden Urteile, die von einem Prisengericht der ehemaligen österreichisch= ungarischen Atonarchie oder eines ihrer Bundesgenoffen etwa gefällt worden find.

# Anlage IV.

#### § 1.

Die alliierten und affoziierten Mächte fordern und Ofterreich fagt zu, daß es, in teilweiser Erfüllung seiner durch diesen Teil festgesetzten Ber= pflichtungen entsprechend den nachstehenden näheren Bestimmungen seine wirtschaftlichen Hilfsmittel un= mittelbar der Wiederherstellung in Natur der mit Rrieg überzogenen Gebietsteile ber alliierten und affoziierten Mächte dienstbar macht, und zwar in dem von diesen Mächten zu bestimmenden Ausmaß.

Die Regierungen der alliierten und affoziierten Mächte behändigen dem Wiedergutmachungsausschuß Verzeichnisse, enthaltend:

- a) die Tiere, Maschinen und deren Zubehör, Drehbänke und alle ähnlichen im Sandel erhältlichen Gegenstände, die von Österreich beschlagnahmt, verbraucht oder zerftört worden sind oder die unmittelbar durch militärische Magnahmen zerstört worden sind und die die genannten Regierungen zur Befriedigung un= mittelbarer und dringender Bedürfnisse durch gleichartige Tiere oder Gegenstände ersetzt zu sehen wünschen, die auf österreichischem Gebiete bei Infrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages vorhanden sind:
- b) die Stoffe zum Wiederaufbau (Steine, Backsteine, feuerfeste Steine, Dachziegel, Bauholg Fensterglas, Stahl, Kalk, Zement usw.) Maschinen, Beizeinrichtungen, Möbel und alle im Sandel erhältlichen Gegenstände, die die genannten Regierungen in Ofterreich erzeugt und hergeftellt und an fie zur Wiederherftel= lung der mit Krieg überzogenen Gebietsteile geliefert zu sehen wünschen.

#### § 3.

Die Verzeichnisse der in § 2a oben erwähnten Gegenstände werden binnen sechzig Tagen nach Infrafttreten des gegenwärtigen Vertrages zugestellt.

Die Verzeichnisse der oben in § 2 b' er= wähnten Gegenstände werden spätestens am 31. De= zember 1919 zugestellt.

Die Verzeichnisse enthalten alle in den Ver= d'usage dans les contrats commerciaux relatifs tragen des Handels üblichen Einzelheiten über die

aux articles visés, y compris spécification, delai | betreffenden Wegenstände einschließlich genauer Bede livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison; mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission. comme il est dit ci-après.

Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de l'Autriche. Pour fixer sa décision la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de l'Autriche, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles autrichiens; elle fera état enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de l'Autriche ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à l'Autriche des machines, des équipements, des tours et tous similaires d'un caractère commerciál actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre; d'autre part, les demandes de cette nature a'excéderont pas 30 pro 100, des quantités de chaque article en service dans un établissement nutrichien ou une entreprise autrichienne quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement autrichien la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement autrichien et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement autrichien s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

schreibung, Lieferfrist (höchstens vier Jahre) und Lieferungsort, aber weder Preise noch veranschlagten Wert; diese werden, wie weiter unten ausgeführt, vom Ausschusse festgesett.

Unmittelbar nach Eingang der Berzeichnisse prüft der Ausschuß, inwieweit die Lieferung der in ihnen aufgeführten Stoffe und Tiere von Ofterreich gefordert werden fann. Bei feiner Entscheidung trägt der Ausschuß den inneren Bedürfniffen Österreichs soweit Rechnung, wie es zur Aufrecht= erhaltung bes sozialen und wirtschaftlichen Lebens Österreichs notwendig ist; er berücksichtigt ferner die Preise und die Zeiten, zu denen gleiche Wegenstände in den alliierten und affoziierten Ländern erhältlich sind und vergleicht sie mit denen, die für die österreichischen Gegenstände gelten sollen; er berücksichtigt schließlich das allgemeine Interesse der alliierten und affoziierten Regierungen daran, daß das gewerbliche Leben Österreichs nicht so zer= rüttet wird, daß seine Fähigkeit, seinen anderen Wiedergutmachungsverpflichtungen zu genügen, in Frage gestellt wird.

Jedoch dürfen von Diterreich Maschinen und beren Zubehör, Maschinenantriebe (Transmissionen) und ähnliche im Sandel erhältliche Gegenstände, sofern sie augenblicklich in gewerblichen Betrieben verwendet werden, nur gefordert werden, wenn kein Borrat von diesen Gegenständen verfügbar und verfäuflich ist; zudem dürsen Forderungen dieser Art 30 v. H. der Mengen jeden Gegenstandes nicht über= schreiten, die in einem österreichischen Unternehmen oder Betrieb verwendet werden.

Der Ausschuß gibt den Vertretern der öster= reichischen Regierung Gelegenheit, sich binnen be= stimmter Frist darüber zu äußern, wieweit es ihr möglich ift, die genannten Stoffe, Tiere und Gegen= stände zu liefern.

Die Entscheidung des Ausschusses wird dann möglichst schnell der öfterreichischen Regierung und den verschiedenen beteiligten alliierten und affoziierten Regierungen bekanntgegeben.

Die österreichische Regierung sagt zu, die in dieser Mitteilung näher bestimmten Materialien, Gegenstände und Tiere zu liefern, und die beteiligten alliierten und affoziierten Regierungen fagen, jede für ihr Teil, zu, die Lieferungen anzunehmen, sofern sie der gegebenen näheren Beschreibung ent= sprechen und nach Unficht des Ausschuffes zur Berwendung beim Wiederaufban nicht ungeeignet find.

La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait par l'Autriche, à répartir conformément à l'article 183 du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera que la somme portée au crédit de l'Autriche représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

## § 6.

A titre d'avance immédiate, en acompte súr les animaux visés au paragraphe 2 ci-dessus, l'Autriche s'engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un tiers par mois et par espèces, les quantités ci-dessous de bétail vivant:

#### 1° Au Gouvernement italien.

4.000 vaches laitières de 3 à 5 ans;

1.000 génisses;

50 taureaux de 18 mois à 3 ans;

1.000 veaux;

1.000 boeufs de trait:

2.000 truies.

#### 2° Au Gouvernement serbe-croate-slovène.

1.000 vaches laitières de 3 à 5 ans;

500 génisses;

25 taureaux de 18 mois à 3 ans;

1.000 veaux;

500 boeufs de trait:

1.000 chevaux de trait;

1.000 moutons.

#### 3° Au Gouvernement roumain.

1.000 vaches laitières de 3 à 5 ans;

500 génisses:

25 taureaux de 18 mois à 3 ans;

1.000 veaux;

500 boeufs 'de trait;

1.000 chevaux de trait;

1.000 moutons.

#### § 5.

Der Ausschuß bestimmt den Wert der Materialien, Gegenstände und Tiere, die, wie oben bestimmt, geliesert werden, und die alliierten und assoziierten Regierungen, welche diese Lieserungen empfangen, sind damit einverstanden, daß sie mit deren Werte belastet werden und erkennen an, daß die entsprechende Summe als eine von Österreichgeleistete Zahlung gilt, die entsprechend Artikel 183 des gegenwärtigen Vertrages zu verteilen ist.

In den Fällen, wo das Necht ausgeübt wird, Wiederherstellung in Natur zu den oben sestgesetzten Bedingungen zu fordern, hat sich der Ausschuß zu vergewissen, daß die Österreich gutgeschriedene Summe den normalen Wert der von ihm geleisteten Arbeit oder der von ihm gelieferten Stoffe darstellt, und daß unter Berücksichtigung der teilweisen Wiedergutsmachung der Schadensersatzanspruch der beteiligten Wacht im Verhältnis des so gelieferten Beitrages zur Wiedergutmachung sich mindert.

#### § 6.

Alls sofortige Abschlagslieferung auf die in § 2 obenerwähnten Tiere fagt Österreich zu, binnen drei Monaten nach Infrasttreten des gegenwärtigen Vertrages, die nachstehenden Mengen an lebenden Tiere zu liefern, und zwar monatlich ein Drittel von jeder Art:

# 1. Un die italienische Regierung:

4000 Milchkühe von 3 bis 5 Jahren,

1000 Jungkühe,

50 Stiere von 18 Monaten bis 3 Jahren,

1000 Rälber,

1000 Zugochsen,

2000 Mutterschweine.

## 2. Un die serbisch-kroatisch-flowenische Regierung:

1000 Milchfühe von 3 bis 5 Jahren,

500 Jungkühe,

25 Stiere von 18 Monaten bis 3 Jahren,

1000 Rälber,

500 Zugochsen,

1000 Bugpferbe,

1000 Schafe.

# 3. Un die rumänische Regierung:

1000 Milchkühe von 3 bis 5 Jahren,

500 Jungfühe,

25 Stiere von 18 Monaten bis 3 Jahren,

1000 Kälber,

500 Zugochsen,

1000 Zugpferde,

1000 Schafe.

Les animaux livrés seront de santé et de conditions normales.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de l'Autriche, conformément aux' stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.

#### § 7.

A titre d'avance immédiate et en acompte sur les articles visés au paragraphe 2 ci dessus, l'Autriche s'engage à livrer dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un sixième par mois, les quantités de meubles en bois dur et en bois tendre destinés à la vente, en Autriche, que les Puissances alliées et associées demanderont, mois par mois, par l'intermédiaire de la Commission des réparations et que celle-ci jùgera, d'une part, justifiées par les enlèvements et destructions opérés au cours de la guerre sur le territoire desdites Puissances et, d'autre part, proportionnées aux disponibilités de l'Autriche. Le prix des articles ainsi fournis sera porté au crédit de l'Autriche dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la présente Annexe.

## Annexe V.

#### § 1er.

L'Autriche donne à chacun des Gouvernements altiés et associés, à titre de réparation partielle, upe option pour la livraison annuelle, pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des matières premières ci-après énumérées à concurrence de quantités qui seront, avec leurs importations annuelles d'avant-guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport que les ressources de l'Autriche, envisagée avec ses frontières telles qu'elles sont définies par le présent Traité, seront avec les ressources d'avant-guerre de l'ancienne Monarchie austro-hongroise:

Bois de construction et produits du bois; Fer et alliages ferreux; Magnésite.

# § 2.

Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera le prix payé par graphen bezeichneten Erzeuguisse ist derselbe, den les ressortissants autrichiens, toutes conditions die ofterreichischen Staatsangehörigen zahlen. Die

Die gelieferten Tiere muffen gefund und von normaler Beschaffenheit sein.

Der Wert der so gelieferten Tiere wird ent= sprechend den Bestimmungen des § 5 diefer Unlage auf Ofterreichs Wiedergutmachungsschuld angerechnet. es sei benn, daß von den Tieren festgestellt wird, daß sie zu den weggeführten oder beschlagnahmten gehören.

#### § 7.

Als sofortigen Vorschuß und Abschlagsliefe= rung auf die im vorstehenden § 2 erwähnten Gegen= stände verpflichtet sich Österreich, innerhalb der sechs Intrafttreten des gegenwärtigen Vertrages folgenden Monate, und zwar monatlich zu einem Sechstel, jene Mengen von Möbeln aus hartem und weichem Holz, die in Österreich zum Verkauf bestimmt sind, zu liefern, welche die verbündeten und assoziierten Mächte Monat für Monat durch den Wiedergutmachungsausschuß ansprechen werden und welche dieser Ausschuß einerseits durch die im Laufe des Rrieges auf dem Gebiete der genannten Mächte erfolgten Wegführungen und Berstörungen als gerecht= fertigt und andrerseits als im Berhältnis zu ben in Österreich verfügbaren Mengen stehend ansieht. Der Preis der so gelieferten Artikel wird Ofterreich im Sinne der Bestimmungen des § 5 dieses Anhanges gutgeschrieben werden.

## Anlage V.

# § 1.

Österreich gibt jeder der verbündeten und affoziierten Regierungen aus dem Titel der teilweisen Wiedergutmachung innerhalb der auf das Inkrafttreten dieses Vertrages folgenden fünf Jahre eine Option auf jährliche Lieferung der unten angeführten Robprodukte in Mengen, die zu den aus Ofterreich= Ungarn vor dem Rriege stammenden Ginfuhrmengen ber gleichen Erzeugniffe in demfelben Berhältniffe stehen, wie die Hilfsquellen Osterreichs innerhals der vom gegenwärtigen Bertrag festgesetten Grenzen zu den Hilfsquellen der öfterreichisch-ungarischen Monarchie vor dem Ariege:

> Bauholz und Holzprodukte, Eisen und Gifenlegierungen, Magnesit.

#### § 2.

Der Preis für die im vorhergehenden Parad'emballage et de port jusqu'à la frontière Berechnung der Verpackung und des Verfandes bis an pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants autrichiens.

Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes, accompagnées des spécifications utiles, devront être notifiées à l'Autriche cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er janvier 1920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le 1 er janvier 1920. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels autrichiens, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité.

#### Annexe VI.

L'Autriche renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires italiens, y compris les territoires qui sont attribués à l'Italie par le présent Traité.

L'Autriche renonce également, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant entre eux des territoires cédés par l'Autriche, aux termes du présent Traité, aux différentes Puissances alliées et associées.

Les États intéressés devront maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits câbles.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ses rapports avec la Société propriétaire du câble, de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois.

autrichienne étant les plus avantageuses consenties bie öfterreichische Grenze erfolgt zu den vorteilhaftesten Bedingungen, die für gleiche Erzeugnisse ben österreichischen Staatsangehörigen gewährt werben.

§ 3.

Die Bezugsrechte auf Grund dieser Anlage werden durch Vermittlung des Wiedergutmachungs= ausschuffes geltend gemacht. Der Ausschuß ist ermächtigt, zwecks Durchführung obiger Beftim= mungen über alle Fragen, betreffend das Verfahren sowie betreffend die Beschaffenheit und die Menge der Lieferungen, die Fristen und Art der Lieferung und Zahlung zu treffen. Die Anforderungen, welchen die zweddienli ben Ginzelangaben beizufügen find, müffen Ofterreich hundertzwanzig Tage vor dem Lieferungstermin bekanntgegeben werden, soweit es sich um Lieferungen vom 1. Fänner 1920 ab handelt, und dreißig Tage von jenem Termine bei Lieferung zwischen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des gegenwärtigen Vertrages und dem 1. Jänner 1920. Wenn der Ausschuß sich dahin schlussig wird, daß die voll= ständige Erfüllung der Anforderungen die öfterreichischen eigenen gewerblichen Bedürfnisse über= mäßig beeinträchtigen würde, so fann er Fristen für diese Anforderungen bewilligen oder sie völlig fallen lassen und auf diese Weise zugleich die Reihenfolge der Lieferungen bestimmen.

# Anlage VI.

Österreich verzichtet im eigenen Namen und in Namen seiner Staatsangehörigen zugunsten Staliens auf alle Rechte, Ansprüche oder Vorrechte jeder Art, die es auf die Unterscekabel oder Teile solcher Rabel besitzt, welche italienische Gebiete einschließlich jener Gebiete, die durch den gegenwärtigen Bertrag an Italien fallen, miteinander verbinden.

Öfterreich verzichtet gleichfalls, im eigenen Namen und im Namen seiner Angehörigen, zugunften der alliierten und affoziierten Hauptmächte auf alle Rechte, Ansprüche oder Vorrechte jeder Art, die es auf die Rabel oder Teile von Kabeln befitt, welche von Öfterreich im Sinne dieses Bertrages an die verschiedenen verbündeten und assoziierten Mächte, abgetretene Gebiete untereinander verbinden.

Die beteiligten Staaten haben für die Land= station (atterrissage) und das Junktionieren dieser Rabel zu sorgen.

Was das Kabel Trieft—Korfu betrifft, wird die italienische Regierung in ihrem Verhältnisse zu ber dieses Rabel besitzenden Besellschaft in dieselbe Rechtsstellung gelangen, wie sie die öfterreichisch= ungarische Monarchie besaß.

La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de l'Autriche, au titre des réparations.

#### Section II.

# Dispositions particulières.

#### Article 191.

Par application des dispositions de l'article 184 l'Autriche s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appartiennent à l'État ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.

#### Article 192.

L'Autriche restituera également les choses de même nature que celles visées à l'article précédent, qui auront été enlevées, depuis le 1er juin 1914, des territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

La commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de l'article 208 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

#### Article 193.

L'Autriche rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés ou associés intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques possédés par ses établissements publics, qui ont un rapport direct avec l'histoire des territoires cédés et qui en ont été éloignés pendant les dix dernières années. Cette dernière période, en ce qui concerné l'Italie, remontera à la date de la proclamation du Royaume (1861).

Les nouveaux États nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les États qui reçoivent une partie du territoire de cette monarchie, s'engagent, de leur côté, à rendre à l'Autriche les actes, documents et mémoires ne remontant pas à plus de vingt années, qui ont un rapport

Der Wert der in den ersten beiden Absähen dieses Anhanges erwähnten Rabel oder Kabelteile wird auf Grundlage der ursprünglichen Anlagekoften mit einer angemessenen Abschreibung für Abnukung Ofterreich auf die Wiederautmachungsschuld autgeschrieben.

# II. Abschnitt.

# Besondere Bestimmungen.

#### Artifel 191.

In Anwendung der Bestimmungen des Artifels 184 verpflichtet sich Ofterreich, jeder einzelnen der alliierten und affoziierten Mächte alle Aften. Urkunden, Altertümer und Kunstgegenstände sowie alles wissenschaftliche und bibliographische Material, das aus besetten Gebieten weggebracht wurde, gurud= zustellen, unbekimmert, ob es dem Staat, Proving= ober Gemeindeverwaltungen, Spitälern, der Kirche ober anderen öffentlichen ober privaten Institutionen gehört.

#### Artifel 192.

Österreich stellt desgleichen alle Gegenstände der im vorigen Artifel bezeichneten Art zurück. die nach dem 1. Juni 1914 aus den abgetretenen Gebieten weggebracht worden find, ausgenommen jedoch die von privaten Eigentümern gefauften Gegenstände.

Der Wiedergutmachungsausschuß wird gegebenenfalls für diese Gegenstände die Beftim= mungen des Artikels 208 des IX. Teiles des gegenwärtigen Vertrages (Finanzielle Bestimmungen) anwenden.

#### Artifel 193.

Ofterreich stellt jeder der in Betracht kommenben alliierten ober affoziierten Regierungen alle im Besitz eines seiner öffentlichen Institute befind= lichen Atten, Urkunden und historischen Aufzeichnungen zurück, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Geschichte der abgetretenen Gebiete stehen und während der letten zehn Jahre von bort entfernt wurden. Die letterwähnte Frift reicht, soweit Stalien in Betracht fommt, bis zum Zeitpunkt ber Proflamierung bes Königreiches (1861) zurück.

Die aus der ehemaligen österreichisch=ungari= schen Monarchie entstandenen Staaten und jene Staaten, welche einen Teil des Gebietes biefer Monarchie erhalten, verpflichten sich ihrerseits, Österreich alle etwa in den den alliierten oder affoziierten Mächten abgetretenen Gebieten befindlichen direct avec l'histoire ou l'administration du terri- Aften, Urfunden und Schriftstude, die nicht weiter

dans les territoires transférés.

#### Article 194.

L'Autriche reconnaît qu'elle reste tenue visà-vis de l'Italie à exécuter les obligations prévues par l'article XV du Traité de Zurich du 10 novembre 1859, par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, en tant que les articles ainsi visés n'auraient pas encore, en fait, reçu exécution intégrale et en tant que les documents et objets auxquels ils se réfèrent se trouvent sur le territoire de l'Autriche ou de ses alliés.

# Article 195.

Dans le délai de douze mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, un Comité de trois juristes, nommé par la Commission des réparations, examinera les conditions dans lesquelles ont été emportés, par la Maison de Habsbourg et par les autres Maisons ayant régné en Italie, les objets ou manuscrits en possession de l'Autriche et énumérés à l'Annexe I ci-jointe.

Dans le cas où lesdits objets ou manuscrits auront été emportés en violation du droit des provinces italiennes, la Commission des réparations, sur le rapport du Comité susvisé, ordonnera leur restitution. L'Italie et l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions de la Commission.

La Belgique, la Pologne et la Tchéco-Slovaquie seront également admises à présenter des demandes de restitution, qui seront exàminées par le même Comité de trois juristes, en ce qui concerne les objets et documents énumérés respectivement aux Annexes II, III et IV ci-jointes. La Belgique, la Pologne, la Tchéco-Slovaquie l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions qui seront prises, sur le rapport dudit Comité, par la Commission des réparations.

## Article 196.

En ce qui concerne tous objets ayant un caractère artistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de collections qui appartenaient anciennement au Gouvernement bilben, die einstmals der Regierung oder der

toire autrichien et qui éventuellement se trouveront als 20 Jahre zurückreichen und in unmittelbarem Busammenhang mit der Geschichte und der Berwaltung des neuen öfterreichischen Gebietes fteben, zurückzustellen.

#### Urtifel 194.

Österreich erkennt an, daß es gegenüber Italien an die volle Durchführung der Verpflichtungen gebunden bleibt, die in den folgenden zwischen Italien und Öfterreich=Ungarn geschloffenen Ver= trägen vorgesehen sind, und zwar im Artikel XV des Vertrages von Zürich vom 10. November 1859, im Artifel XVIII des Vertrages von Wien vom 3. Oktober 1866 und in dem Abkommen von Florenz vom 14. Juli 1868, insoweit, als die bezeichneten Artikel tatfächlich noch nicht vollständig ausgeführt worden wären und als sich die Urkunden und Gegenstände, auf welche sie sich beziehen, auf dem Gebiete Ofterreichs oder feiner Verbündeten befinden.

# Artifel 195.

Innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages hat ein Komitee von drei Juristen, das vom Wiedergutmachungsausschuß ernannt wird, die Umstände zu prufen, unter welchen die im Besitze von Osterreich befindlichen und im hier angeschloffenen Anhang I aufgezählten Gegenstände oder Handschriften vom Hause Habsburg und von ben anderen Säusern, die in Italien geherrscht haben, weggebracht worden find.

Falls die genannten Gegenstände oder Sandschriften in Verletzung des Rechtes der Provinzen Italiens fortgebracht worden sind, hat der Wieder= gutmachungsausschuß, auf Grund des Berichtes des obgedachten Komitees, ihre Rückstellung anzuordnen, Italien und Öfterreich verpflichten fich, die Entscheidungen bes Ausschuffes anzuerkennen.

Belgien, Polen und der Tschecho-Slowakei steht es gleicherweise frei, Ansprüche auf Rückstellung anzumelden, welche dasselbe Komitee von drei Juristen prüfen wird, und zwar bezüglich der in den hier angeschlossenen Anhängen II, III und IV aufgezählten Gegenftande und Urkunden. Belgien, Österreich Tichecho = Slowakei und Polen, die verpflichten sich, die Entscheidungen, die Wiedergutmachungsausschuß auf Grund des Berichtes des gedachten Romitees gefällt 'werden, anzuerkennen.

# Artifel 196.

Bas alle Gegenstände fünstlerischen, archao= logischen, wissenschaftlichen oder historischen Charafters anbelangt, welche einen Teil von Sammlungen

de la Monarchie austro-hongroise ou à la Couronne, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres dispositions du présent Traité, l'Autriche s'engage:

- a) à négocier avec les États intéressés, lorsqu'elle en sera requise, un arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou tous ceux des objets cidessus visés, qui devraient appartenir au patrimoine intellectuel des districts cédés, pourront être, à titre de réciprocité, rapatriés dans leurs districts d'origine, — et
- b) à ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets pendant vingt années, à moins qu'un arrangement spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires, catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la disposition des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et associées.

#### Annexe I.

#### Toscane.

Les bijoux de la Couronne (la partie qui en est restée après leur dispersion), les bijoux privés de la Princesse Électrice de Médicis, les médailles faisant partie de l'héritage des Médicis et d'autres objets précieux — tous de propriété domaniale selon des arrangements contractuels et dispositions testamentaires — transportées à Vienne pendant le XVIIIe siècle.

Mobilier et vaisselle d'argent des Médicis et la gemme d'Aspasios en payement de dettes de la Maison d'Autriche envers la couronne de Toscane.

Les anciens instruments d'astronomie et de physique de l'Académie del Cimento enlevés par la Maison de Lorraine et envoyés comme cadeau aux cousins de la Maison Impériale à Vienne.

## Modène.

Une "Vierge" par Andréa del Sarto et quatre dessins par le Corrège appartenant à la Pinacothèque de Modène, emportés en 1859 par le duc François V. Krone der öfterreichisch = ungarischen Monarchie gehörten, und zwar insofern sie nicht etwa Gegen= stand einer anderen Verfügung des gegenwärtigen Bertrages bilden, verpstlichtet sich Österreich:

- a) mit den beteiligten Staaten, sobald es darum ersucht wird, Verhandlungen wegen Abschlusses eines gütlichen Übereinkommens zu führen, kraft dessen alle jene Teile der genannten Sammlungen oder alle diesenigen unter den oberwähnten Gegenständen, die etwa zum Kulturbesitz der abgetretenen Gebiete gehören sollten — auf Grund der Gegenseitigkeit — in ihr Ursprungsland zurückgebracht werden können, und
- b) von den in Rede stehenden Sammlungen während 20 Fahren nichts zu veräußern oder zu zerstreuen und keine Verfügung über irgendeinen der genannten Kunstgegenstände zu treffen, es würde denn vor Abslauf dieser Frist ein besonderes Übereinstommen abgeschloffen werden; dagegen deren Sicherheit und gute Erhaltung zu gewährleisten und dieselben ebenso wie die zu den genannten Sammlungen gebörigen Inventare, Kataloge und Verwaltungsschriften zur Versügung der Studierenden irgendeiner der verbündeten und assozierten Mächte zu halten.

#### Anlage I.

#### Toskana.

Die Aronjuwelen (d. h. der nach ihrer Zerstreuung verbliebene Rest).

Die Privatjuwelen der Kurprinzessin von Medici, die zur Erbschaft des Hauses Medici gehörigen Medaillen und andere Wertgegenstände — alles Hauseigentum frast vertragsmäßiger Übereinstommen und testamentarischer Bestimmungen —, die im Verlause des XVIII. Jahrhunderts nach Wien gebracht worden sind.

Das Mobiliar und Silbergerät der Medici und die Gemme des Ufpasios (auf Rechnung von Schulden des Hauses Österreich an die Krone Toskana).

Die alten affronomischen und physikalischen Instrumente der Academia del Cimento, die vom Hause Lothringen weggebracht und als Geschenkfür die Bettern der kaiserlichen Familie nach Wien geschickt wurden.

#### Modena.

Eine "Jungfrau" von Andrea del Sarto und vier Zeichnungen von Correggio, aus der Pinafothek von Modena, die 1859 vom Herzog Franz V. weggebracht wurden.

Les trois manuscrits de la Bibliothèque de Modène: Biblia Vulgata (cod. lat. 422—23), Breviarium romanum (cod. lat. 424) et l'Officium Beatae Virginis (cod. lat. 262), emportés par le duc François V en 1859.

Les bronzes emportés dans les mêmes conditions en 1859.

Quelques objets, parmi lesquels deux tableaux par Salvator Rosa et un portrait par Dosso Dossi, revendiqués par le duc de Modène en 1868 comme condition d'exécution de la Convention du 20 juin 1868, et d'autres objets livrés en 1872 dans les mêmes circonstances.

# Palerme.

Les objets exécutes au XIIe siècle à Palerme par les Rois Normands, et qui étaient employés au couronnement des Empereurs; lesdits objets emportés de Palerme et se trouvant maintenant à Vienne.

# Naples.

98 manuscrits enlevés de la bibliothèque de S. Giovanni à Carbonara et d'autres bibliothèques de Naples, en 1718, par ordre de l'Autriche, et transportés à Vienne.

Divers documents emportés à différentes époques des Archives d'État de Milan, Mantoue, Venise, Modène et Florence.

#### Annexe II.

I. Le triptyque de Saint-Ildephonse, par Rubens, provenant de l'Abbaye de Saint Jacques-sur-Coudenberg, à Bruxelles, acheté en 1777 et transporté à Vienne.

II. Objets et documents enlevés de Belgique et transportés en Autriche, pour y être mis en sûreté, en 1794:

- a) Les armes, armures et autres objets provenant de l'ancien Arsenal de Bruxelles;
- b) Le Trésor de la Toison d'Or, jadis convervé à la Chapelle de la Cour de Bruxelles;
- c) Les coins des monnaies, médailles et jetons exécutés par Théodore Van Berckel, qui faisaient partie intégrante des archives de la Chambre des comptes établié à Bruxelles;

Die drei Handschriften der Bibliothek von Modena: Biblia Vulgata (cod. lat. 422—23), Breviarium Romanum (cod. lat. 424) und das Officium Beatae Virginis (cod. lat. 262), die 1859 von Franz V. weggebracht wurden.

Die unter den gleichen Umftänden 1859 weggebrachten Bronzen.

Einige Gegenstände, darunter zwei Bilber von Salvatore Rosa und ein Bilbnis von Dosso Dossi, die 1868 vom Herzog von Modena als Bedingung für die Durchführung der Konvention vom 20. Juni 1868 beansprucht wurden, und andere Gegenstände, die 1872 unter den gleichen Umständen ausgeliesert worden sind.

# Palermo.

Die Gegenstände, welche die normannischen Könige im Laufe des XII. Jahrhunderts in Palermo verfertigen ließen und welche bei den Kaiser-krönungen verwendet wurden; die genannten Gegenstände wurden aus Palermo weggebracht und befinden sich gegenwärtig in Wien.

## Deapel.

Achtundneunzig Handschriften, die 1718 auf österreichische Anordnung aus der Bibliothek von San Giovanni in Carbonara und aus andern Bibliotheken Neapels weggeschaft und nach Wien gebracht wurden.

Einige zu verschiedentlichen Zeitpunkten aus den Staatsarchiven von Mailand, Mantua, Benedig, Modena und Florenz weggebrachte Urkunden.

# Anlage II.

I. Das Triptychon des heiligen Flbefons von Rubens, das aus der Abtei Saint Jacques sur Coudenberg in Brüffel stammt und im Jahre 1777 gekauft und nach Wien gebracht wurde.

N. Gegenstände und Urkunden, welche im Jahre 1794 aus Belgien nach Österreich überführt wurden, um dort in Sicherheit verwahrt zu werden:

- a) Die Waffen, Rüstungen und anderen aus dem ehemaligen Arsenal von Brüssel stammenden Gegenstände;
- b) der Schatz des Goldenen Bließes, der ehemals in der Hoffapelle zu Bruffel aufbewahrt war;
- c) die von Theodor van Berckel verfertigten Stempel von Münzen, Medaillen und Jetons, die einen wesentlichen Bestandteil des Archives der in Brüssel bestandenen Rechenkammer bildeten;

d) Les exemplaires manuscrits originaux de la ,,Carte chorographique" des Pays-Bas autrichiens, dressée de 1770 à 1777 par le Lieutenant-général Comte Jas de Ferraru et les documents relatifs à ladite carte.

## Annexe'III.

Objet enlevé des territoires faisant partie de la Pologne, depuis le premier démembrement de

La coupe en or du roi Ladislas IV,  $n^{\circ}$  1.114 du Musée de la Cour à Vienne.

#### Annexe IV.

- 1° Documents, mémoires historiques, manuscrits, cartes, etc., revendiquées par l'État tchéco-slovaque et qui, par ordre de Marie-Thérèse, ont été emportés par Thaulow de Rosenthal.
- 2° Les documents provenant de la Chancellerie royale aulique et de la Chambre des Comptes aulique de Bohême, et objets d'art qui, faisant partie de l'installation du château royal de Prague et autres châteaux royaux de Bohême, ont été enlevés par les empereurs Mathias, Ferdinand II, Charles VI (vers 1718, 1723 et 4737) et François-Joseph Ier, et qui se trouvent actuellement dans les archives, châteaux impériaux, musées et autres établissements publics centraux à Vienne.

## Partie IX.

# Clauses Financières.

#### Article 197.

Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la Commission des Réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Autriche pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre l'Autriche et les Puissances alliées et associées pendant l'armistice, signé le 3 novembre 1918.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement autrichien ne pourra ni exporter de l'or ou en disposer, ni autoriser que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé, sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées représentées par la Commission des Réparations. d) Die handschriftlichen Originalaussertigungen der "Carte chorographique" der öfterreichischen Niederlande, die in den Jahren 1770 bis 1777 durch den Generalleutnant Grasen Jas de Ferraris bearbeitet wurden.

## Anlage III.

Ein Gegenstand, der aus Gebietsteilen Polens (seit der ersten Teilung von 1772) weggeführt wurde:

Die Goldschale des Königs Bladislaw IV., Nr. 1.114 des Hofmuseums zu Bien.

## Anlage IV.

- 1. Die von dem tschecho-slowakischen Staat beauspruchten Urkunden, historischen Aufzeichnungen, Handschriften, Karten usw., die auf Anordnung Maria Theresias durch Taulow von Rosenthal weggebracht worden sind.
- 2. Die aus der königlich böhmischen Hoffanglei und aus der böhmischen Hofrechenkammer stammenden Urkunden sowie Kunstgegenstände, welche einen Teil der Einrichtung des königlichen Schlösses zu Prag und anderer königlicher Schlösser in Böhmen bildeten, durch die Kaiser Matthias, Ferdinand II., Karl VI. (um 1718, 1723 und 1737) und Franz Josef I. weggebracht wurden und sich gegenwärtig in den Archiven, kaiserlichen Schlösseru, Musen und anderen öffentlichen Zentralinstituten in Bien befinden.

#### IX. Teil.

# Finanzielle Beltimmungen.

#### Artifel 197.

Vorbehaltlich aufhebender Bestimmungen, die vom Wiedergutmachungsausschusse zugestanden werden können, haften der gesamte Besitz und alle Einnahmesquellen Österreichs an erster Stelle für die Bezahlung der Kosten der Wiedergutmachung und aller anderen Lasten, die sich aus dem gegenwärtigen Vertrag oder aus allen ihn ergänzenden Verträgen und Übereinstommen oder aus den zwischen Österreich und den allierten und assoziierten Mächten während des Waffenstillstandes vom 3. November 1918 und seinen Verslängerungen geschlossenen Abmachungen ergeben.

Bis zum 1. Mai 1921 darf die österreichische Regierung ohne vorherige Zustimmung der durch den Wiedergutmachungsausschuß vertretenen allierten und assoziierten Mächte weder Gold ausführen oder darüber versügen, noch seine Aussuhr oder die Versügung darüber gestatten.

#### Article 198.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de l'Autriche, telle que les limites en sont définies au présent Traité, sera à la charge de l'Autriche, à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le contonnement, les soldes ed accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement autrichien aux Gouvernements alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal et remplaçant la couronne en Autriche, au taux de change courant ou accepté.

dépenses ci-dessus Toutes les autres enumerees seront remboursees dans la monnaie in ber Währung bes Gläubigerstaates zu vergüten. du pays créancier.

#### Article 199.

L'Autriche confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées, en exécution de l'Armistice du 3 novembre 1918 et de toutes conventions d'armistice ultérieures, et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de l'Autriche, en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, estimée par la Commission des Réparations, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission Réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de l'Autriche.

Ne seront pas portés au crédit de l'Autriche le: biens appartenant aux Gouvernements alliés

## Artifel 198.

Österreich trägt die gefamten Unterhaltstoften der alliierten und affoziierten Beere in den besetzten österreichischen Gebieten, so wie ihre Grenzen im gegenwärtigen Bertrage bestimmt wurden, von der Unterzeichnung bes Waffenstillstandsvertrages vom 3. November 1918 an. Darunter fallen: die Ausgaben für die Ernährung der Personen und Tiere, für Einquartierung und Unterbringung, für Sold und andere Rebengebühren, für Behälter und Löhne, für Nachtlager, Heizung, Beleuchtung, Befleidung, Ausruftung, Geschirr, Bewaffnung und rollendes Material, für Flugwesen, Kranken= und Berwundetenbehandlung, Beterinär- und Remontewesen, bas gesamte Beförderungswesen (wie Gisenbahn-, See= und Flußschiffahrt und Lastkraftfahrzeuge), Berkehrs- und Nachrichtenwesen, überhaupt für die Berwaltunge= und technischen Dienstzweige, die für die Ausbildung der Truppen, die Erhaltung ihrer Bestände und ihrer militärischen Leistungsfähigkeit erforderlich find.

Die österreichische Regierung hat den alli= ierten und affoziierten Regierungen alle Auslagen der obenbezeichneten Art, soweit sie auf Käufen und Requisitionen der allierten und assoziierten Regierungen in den besetzten Gebieten beruhen, in Aronen oder — zum bestehenden oder angenommenen Wechselkurse - in jeder andern gesetlichen Bahrung zu bezahlen, die an Stelle ber Kronen in Öfterreich getreten ift.

Alle anderen obenerwähnten Auslagen find

#### Artifel 199.

Öfterreich bestätigt die Übergabe des gesamten an die alliierten' und assoziierten Mächte in Ausführung des Waffenstillstandsvertrages vom 3. November 1918 und aller späteren Waffenftillftand3= abkommen ausgelieferten Materials und erkennt bas Rocht der alliierten und affoziierten Regierungen auf dieses Material an.

Der vom Wiedergutmachungsausschuß bestimmte Schähmert des obenbezeichneten Materials wird gegen Abrechnung von den den alliierten und affoziierten Mächten geschuldeten Wiedergutmachungsbeträgen Ofterreich gutgeschrieben, wenn der Wiedergutmachungsausschuß mit Rücksicht auf den nicht= militärischen Charakter dieses Materials die Gutschrift zugunften Ofterreichs für richtig findet.

Nicht gutgeschrieben wird der österreichischen Regierung das Gut der alliierten und affoziierten et associés ou à leurs ressortissants rendus ou Regierungen oder ihrer Staatsangehörigen, das auf

livrés à l'identique en exécution des Conventions Grund der Waffenstillstandsvertrage in Natur gurudd'armistice.

#### Article 200.

privilège établi par l'article 197 article:

- a) Le coût des armées d'occupation, tel qu'il défini à l'article 198. pendant l'armistice:
- b) Le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198, après la mise en vigueur du présent Traité;
- c) Le montant des réparations résultant du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires;
- d) Toutes autres charges incombant à l'Autriche en vertu des conventions d'armistice, du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires.

Le payement du ravitaillement de l'Autriche en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par l'Autriche, dans la mesure où les principaux Gouvernements alliés et associés les auront jugés nécessaires pour permettre à l'Autriche de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par lesdits Gouverpements.

#### Article 201.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit chacune des Puissances alliées et associées de disposer des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

## Article 202.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent affecter en aucune manière les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'ancien Gouvernement autrichien ou par les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de

gegeben oder an Stelle von gleichartigem Material ausgeliefert worden ift.

#### Artifel 200.

Die Haftung gemäß Artikel 197 besteht s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve unter bem im let en Absat des gegenwärtigen Armentionnée au dernier paragraphe du présent tikels erwähnten Borbehalt in folgender Reihenfolge:

- a) die in Artikel 198 näher aufgeführten Roften der Besatzungshecre mahrend des Waffenstillstandes:
- b) die in Artikel 198 näher aufgeführten Rosten aller Besetzungsheere nach Inkrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages;
- c) der Betrag ber Wiedergutmachungen, der fich aus dem gegenwärtigen Vertrag ober ben ergänzenden Berträgen und Übereinfommen ergibt:
- d) alle anderen Verpflichtungen Öfterreichs aus ben Baffenftillstandsabkommen, dem gegen= wärtigen Vertrag oder den ergänzenden Verträgen und Übereinkommen.

Die Kosten der Bersorgung Österreichs mit Lebensmitteln und Rohftoffen und alle von Ofterreich zu leiftenden Bahlungen,- soweit sie von den allierten und affoziierten Sauptmächten für notwendig erachtet werden, um Österreich die Erfüllung seiner 311 Wiedergutmachungsverpflichtung haben Vorrang in dem Mage und unter den Bebingungen, die von den alliierten und affoziierten Regierungen festgesett worden find oder noch festgesett werden fonnen.

#### Artifel 201.

Das Verfügungsrecht jeder einzelnen der alliierten und affoziierten Mächte über die feind= lichen Guthaben und das feindliche Gigentum, die sich bei Infrafttreten des gegenwärtigen Vertrages im Bereich ihrer Soheitsgewalt befinden, durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

#### Artifel 202.

Die vorausgehenden Bestimmungen können in feiner Weise die Pfänder und Sypothefen berühren, welche zugunsten der allfierten und affoziierten Mächte oder ihrer Staatsangehörigen von der ehemaligen öfterreichischen Regierung oder von öfterreichischen Staats= angehörigen des ehemaligen Raisertums Österreich auf ihren Bermögen oder ihren Ginfunften ordnungsmäßig errichtet wurden, fofern die Errichtung diefer Bfander und Hupotheken dem Ausbruch des Krieges zwischen l'état de guerre entre l'Autriche-Hongrie et chacune | Öfterreich-Ungarn und jeder der beteiligten Mächte des puissances intéressées, sauf dans la limite vorausging. Eine Ausnahme besteht nur insoweit,

sont expressément prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

#### Article 203.

1. Chacun des États auxquels un territoire l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien spécialement gagée sur des chemins de fer, des mines de sel, ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. La part à assumer par chaque État sera celle qui, de l'avis de la Cemmission des réparations, représente la part de dette gagée afférente aux chemins de fer, mines de sel, et autres biens transférés audit État aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise en charge par chaque État, l'Autriche exceptée, sera évalué par la Commission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera équitables. La valeur ainsi £xée sera déduite de la somme due à l'Autriche par l'État envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement autrichien ancien ou actuel, qui sont acquis par cet Etat avec le territoire transféré. Chaque État sera seulement responsable de la part de la dette gagée, dont il prend la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette gagée assumée par un État cessionnaire n'auront de recours contre aucun autre État.

Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas où le présent Traité aurait pour conséquence de répartir ces biens entre plusieurs États, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de la dette assumée par ledit État, à l'exclusion de toute autre part de la dette.

En vue de l'application du présent article, seront con-idérées comme dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement autrichien, et relatifs à l'achat de lignes de chemins de fer, ou des propriétés de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée

ch les modifications de ces gages ou hypothèques als in ben Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages oder der Zusatperträge und Zusatvereinbarungen Modifitationen dieser Bfänder oder Sypotheten ausdrücklich vorgesehen sind.

#### Artifel 203.

1. Jeder der Staaten, denen ein Gebiet der ehemaligen österreichischen Monarchie übertragen wird oder die aus dem Zerfall dieser Monarchie entstanden find, einschließlich Dfterreichs, muß einen Teil der auf Eisenbahnen, Salzbergwerken oder anderen Bermögen besonders sichergestellten Schulden ber alten öfterreichischen Regierung nach dem Stande vom 28. Juli 1914 übernehmen. Von jedem Staate ift derjenige Teil der sichergestellten Schuld zu übernehmen, welcher nach Ansicht des Wiederaut= machungsausschusses auf die Gisenbahnen, Salzberg= werke und andere Güter entfällt, welche nach dem gegenwärtigen Bertrage ober nach Zusatverträgen oder Bufagübereinkommen bem betreffenden Staate abgetreten werden.

Der Betrag der Berpflichtung, die von jedem mit Ausnahme Ofterreichs, von der sichergestellten Schuld zu übernehmen ist, wird vom Wiedergutmachungsausschuß nach Grundsätzen Der derart bestimmt, die er für billig hält. ermittelte Wertbetrag wird von der Summe abgezogen, welche der betreffende Staat an Ofterreich schuldet für solches Vermögen und Eigentum der chemaligen oder gegenwärtigen öfterreichischen Regierung, das er zugleich mit übertragenem Gebiet erworben hat. Jeder Staat hat nur für denjenigen Teil der sichergestellten Schuld aufzukommen, die er im Sinne des gegenwärtigen Artikels übernimmt. Die Inhaber des von einem Staate übernommenen Teiles der sichergestellten Schuld haben gegen andere Staaten feinen Unspruch.

Das Bermögen, welches speziell ber Sicherstellung ber in diesem Artikel erwähnten Schulden gewidmet war, bleibt für die Sicherstellung der neuen Schulden besonders gewidmet. Aber in dem Falle, in dem der gegenwärtige Bertrag eine Aufteilung dieser Vermögensfrücke unter mehrere Staaten zur Folge hätte, dient der auf dem Gebiete des einen dieser Staaten gelegene Teil dieses Ber= mogens nur für den von dem betreffenden Staate übernommenen Teil der Schuld als Pfand.

Bei der Anwendung des gegenwärtigen Artikels werden als sichergestellte Schulden die von der ehe= maligen öfterreichischen Regierung übernommenen Zahlungsverpflichtungen betrachtet, die sich auf den Antauf von Cisenbahnlinien ober von gleichartigem Bermögen beziehen. Die Berteilung ber sich aus par diesen Verpflichtungen ergebenden Lasten wird vom

la Commission des réparations de la même Wiedergutmachungsausschuß in derselben manière que pour les dettes gagées.

Les dettes dont la charge est transférée, aux termes du présent article, seront libellées dans la monnaie de l'État qui en assume la charge, au cas où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro hongroise. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auguel l'État, qui assume la dette, aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés, sera soumise à l'approbation de la Commission des Réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État, qui effectue cette conversion, en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur. d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si la dette autrichienne primitive a été libellée en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nouvelle dette sera libellée dans la ou les mêmes

Si la dette autrichienne primitive a été libellée en monnaies d'or austro-hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en dollars des Etats-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

2. Chacun des Étas auxquels un territoire l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien, non gagée et représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calcutée, én prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire réparti et les revenus

Weise. für die sichergestellten Schulden bestimmt wie werden.

Die Schulden, welche nach dem gegenwärtigen Artifel übertragen werden, haben in dem Falle, als die ursprüngliche Schuld auf österreichisch-ungarisches Papiergeld lautete, auf die Währung desjenigen Staates zu lauten, der die Schuld übernimmt. Für die Konversion wird derjenige Kurs maßgebend sein, zu dem der die Schuld übernehmende Staat zuerst die österreichisch-ungarischen Aronennoten gegen seine eigene Währung uingetauscht hat. Die Basis der Umwandlung der öfterreichisch=ungarischen Kronennoten in die Währung, auf welche die Titres lauten werden, ist dem Wiedergutmachungsausschuß zur Genehmigung mitzuteilen; dieser kann, wenn er es für angemeffen findet, verlangen, daß der Staat, welcher diese Umwandlung vornimmt, die Bedingungen modifiziert. Eine solche Modifikation wird nur verlangt werden, der Ausschuß der Ansicht ist, daß der wenn Wert der Währung oder der Währungen, welche der Nominalwährung der alten Titres zu substituieren sind, nach den Wechselfursen zum Zeitpunkte der Konversion erheblich niedriger ist, als der Wert der ursprünglichen Währung.

Wenn die ursprängliche österreichische Schuld auf eine ober mehrere fremde Währungen lautete, hat auch die neue Schuld auf dieselbe oder auf dieselben Währungen zu lauten.

Wenn die ursprüngliche öfterreichische Schuld auf österreichisch-ungarische Goldeinheiten lautete, so hat die neue Schuld auf äquivalente Beträge in Goldpfunden und Golddollars der Vereinigten Staaten von Amerika zu lauten, nach Gewicht und Feingehalt der drei Währungsmungen gemäß den am 1. Janner 1914 in Geltung geftandenen gesetzlichen Bestimmungen.

In dem Falle als die alten Titres aus= brücklich oder stillschweigend die Wahl eines bestimmten Umrechnungskurses freistellen oder irgendein anderes Umrechnungsrecht einräumen, haben die neuen Titres die gleichen Vorteile zu bieten.

2. Jeder der Staaten, denen ein Gebiet der chemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie übertragen wird oder die aus dem Berfall dieser Monarchie entstanden sind, einschließlich hat einen Teil der nicht sichergestellten reichs, und durch Titres repräsentierten Schuld alten öfterreichischen Regierung nach bem Stande Dieser Teil vom 28. Juli 1914 zu übernehmen. Dieser Leil wird — unter Zugrundelegung des Durchschnittes der drei Finanzjahre 1911, 1912 und 1913 auf Basis des Verhältnisses berechnet, das sich zwischen bestimmten Ginkünften bes abgetretenen correspondants de la totalité des anciens terri- Cebictes und den entsprechenden Gesanteinkunften toires autrichiens, qui, de l'avis de la Commission bes alten öfterreichischen Gesamtgebietes ergibt, und

la juste mesure des facultés contributives respec tives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine n'entreront pas en compte dans ce calcul.

L'obligation, stipulée au présent article concernant la dette représentée par des titres, sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.

Le Gouvernement autrichien sera seul responsable de tous les engagements contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement autrichien, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Aucune des dispositions du présent article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement autrichien déposés à la banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.

#### Annexe.

La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 203 est l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, représentée par des titres. telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. Toutefois, il faut en déduire la part de dette dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionnelle approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre 1907 B. L. I.. No: 278, et qui représente la contribution à la dette générale de l'Autriche-Hongrie des terri toires dépendant de la Sainte Couronne Hongrie.

Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États prenant à leur charge l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, estampilleront s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leurs territoires respectifs. Il sera pris note des numéros des titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés à la Commission des Réparations avec les autres documents relatifs à cette opération d'estampillage.

Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un État qui doit les estampiller, aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la mise en vigueur du présent Traité, créanciers dudit État pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre État.

des réparations, seront les plus aptes à donner zwar solchen Ginkunften, die nach Ansicht des Biederautmachungsausschuffes die geeignetsten sind, um für die betreffende Leiftungsfähigfeit Diefer Gebiete einen gerechten Magftab abzugeben. Die Ginfünfte Bosniens und der Hercegovina werden bei dieser Verechnung nicht berückichtigt.

> Die im gegenwärtigen Urtifel festgesetzte Berpflichtung bezüglich der durch Titres repräsentierten Schuld ist unter den in der Anlage sestgesetzen

Modalitäten zu erfüllen.

Die österreichische Regierung bat allein für alle von der ehemaligen öfterreichischen Regierung dem 28. Juli 1914 übernommenen Berpflichtungen aufzukommen, die nicht durch die im gegenwärtigen Bertrage ausdrücklich bezeichneten Rententitres, Guischeine, Obligationen, Wertpapiere und Roten revräsentiert werden.

Keine der Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels und seiner Anlage finden auf die von der öfterreichischen Regierung bei der Desterreichisch= Ungarischen Bank behufs Deckung der Notenemission erlegten Schuldtitres der ehemaligen öfterreichischen Regierung Anwendung.

## Anlage.

Die Schuld, welche auf die in Artifel 203 angegebene Beise zu verteilen ist, ist die nicht sichergestellte, durch Titres repräsentierte ehemalige öfterreichische Staatsschuld nach dem Stande vom 28. Juli 1914. Es ist jedoch davon der Teil der Schuld abzuziehen, für den die Regierung des ehe= maligen Königreiches Ungarn gemäß dem durch das österreichisch=ungarische Gesetz vom 30. Tezember 1907, R. G. Bl. Rr. 278, genehmigten Zusahübereinkommen aufzukommen hatte und die den Betrag der Länder der heiligen ungarischen Krone an der allgemeinen Schuld Ofterreich-lingarns darftellt.

Innerhalb einer dreimonatigen Frist nach Inkraftsehung des gegenwärtigen Bertrages werden die Staaten, welche die nicht sichergestellte ehemalige österreichische Staateschuld übernehmen, wenn sie es nicht schon getan haben, mit befonderen Stempeln alle Titres dieser Schuld, die sich auf ihrem Gebiet befinden. ábstempeln. Dic Minmern gestempelten Titres werden festgestellt und dem Wiedergutmachungsausschuß mit den anderen auf biese Abstempelung bezüglichen Aften übermittelt werden.

Die Inhaber von Titres, die sich auf dem Gebiete eines abstempelungspflichtigen Staates befinden, werden mit dem Tage des Inkraftkretens gegenwärtigen Vertrages Gläubiger betreffenden Staates im Bertbetrage der Titres und haben keinen Anspruch gegen einen anderen Staat.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus sur le territoire d'un État, est inférieur à la part de latide émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra remettre à cette Commission de nouveaux bires d'un montant égal à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme de ces nonveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront, en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des réparations.

\* Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de l'État émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux, auguel l'État émetteur aura fait le premier échange des couronnes-papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne-papier austro-hongroise en la monnaie, dans laquelle les titres seront libellés, sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si le titre primitif était libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères, le nouveau titre sera libellé dans la ou les mêmes monnaies. Si le titre primitif était libellé en monnaies d'or austro-hongroises, le nouveau titre sera libellé en livres sterling et en dollars or des Etats-Unis pour des montants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après les poids et les titres respectifs des trois monnaies, aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou toute autre option de change, le nouveaux titrés devront comporter les mêmes avantages.

Lorsque l'estampillage aura montré que le

Wenn die Abstempelung ergibt, daß Summe der aus einer Emission des ebemaligen österreichischen Staates herrührenben, nicht fichergestellten Titres, die sich im Gebiete eines Staates befinden, niedriger ist als der Teil dieser Emission. welcher diesem Staate durch den Wiedergutmachungs= ausschuß angelastet wurde, wird dieser Staat bent Ausschuß neue Titres in der Höhe des kon= statierten Differenzbetrages zu übergeben haben. Der Wiederautmachungsausschuß wird die Form dieser neuen Titres und die Höhe der einzelnen Abschnitte festzustellen haben. Diefe neuen Titres werden in bezug auf die Verzinsung und Tilgung die gleichen Rechte geben wie die alten Titres, die sie ersetzen. Ihre anderen Merkmale Genehmigung bes Wiebergutmachungsansschuffes festzulegen.

Wenn der ursprüngliche Titre auf öfterreichisch= ungarisches Paviergeld lautete, so wird der neue Titre. ber ihn ersetzen soll, auf bie Bährung des Emissionsstaates lauten. Für diese Konversion wird derjenige Rurs maggebend fein, zu dem der Emissionsstaat zuerst die öfterreichisch-ungarischen Kronennoten gegen seine eigene Währung umgetauscht hat. Die Basis der Umwandlung der österreichisch=ungarischen Aronennoten in die Währung, auf welche die Titres lauten werden, unterliegt der Genehmigung des Wieder= gutmachungsausschusses, welcher, wenn er es für angezeigt findet, verlangen tann, daß ber Staat, welcher die Umwandlung vornimmt, beren Bedingungen modifigiert. Gine solche Modifitation wird nur verlangt werden, wenn der Ausschuß der Ansicht ift, daß der Wert der Währung oder der Währungen, welche der Nominalwährung der alten Titres zu substituieren sind, nach dem Wechselfurse zum Beitpunkte der Konversion erheblich niedriger ist, als der Wert der ursprünglichen Währung.

Wenn der ursprüngliche Titre auf eine ober mehrere ausländische Währungen lautet, hat auch der neue Titre auf dieselbe oder dieselben Währungen zu lauten. Wenn der ursprüngliche Titre auf öfterreichisch-ungarische Gelbeinheiten lautet, so hat der neue Titre auf äquivalente Beträge in Golds Sterlingspfunden und Goldbollars ber Bereinigten Staaten von Amerika zu lauten, wobei der Gleich= wert nach dem Gewichte und Feingehalt der brei Währungsmünzen gemäß dem am 1. Jänner 1914 in Geltung gestandenen Gesetzen ermittelt wird.

In dem Falle, als die alten Titres ausbrudlich ober stillschweigend die Bahl eines bestimmten Umrechnungskurses freistellen ober irgendein anderes Umrechnungsrecht einräumen, haben bie neuen Titres die gleichen Borteile zu bieten.

Wenn die Abstempelung ergibt, daß die Summe montant des titres provenant d'une émission ber aus einer Emission bes chemaligen österreichischen donnée de l'ancienne dette publique autrichienne Staates hervorgehenden nicht sichergestellten Titres,

est supérieur à la part de ladite émissie mise à sa charge par la Commission des réprations, ledit État devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle de chacune des souvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus en dehors des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro hongroise à ététransféréou qui sont nés du démembrement de cette monarchie y compris la République d'Autriche, remettront par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera des certificats leur donnant droit à une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites pour échange des titres correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les-Etats ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe, recevront une part du montant total des titres de chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient et le montant total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission les réparations en exécution de la présente Annexe. Les États ou porteurs intéressés recevront aussi une part, dûment déterminée, des titres émis dans les conditions fixées par le Traité avec la Hongrie, en échange de la part de la dette publique autrichienne non gagée, dont cette Puissance à accepté la charge par la Convention additionnelle de 1907.

La Commission des réparations pourra, si elle le juge opportun, conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts d'unification par chacun des Etats débiteurs. Les titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.

L'État assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien - Gouvernement autrichien prendra également la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de ce titre, qui, depuis la mise en vigueur du présent Traité, seraient devenus exigibles et n'auraient pas été payés.

non gagee, et detenus sur le territoire d'un Etat, bie sich im Gebiete eines Staates befinden. bober ist als der Teil dieser Emission, welche diesem Staat durch den Wiedergutmachungsausschuß angelastet wurde, muß der betreffende Staat von biesem Ausschuß einen entsprechenden Teil jeder ein= zelnen im Sinne biefer Anlage ausgegebenen neuen Emissionen erhalten.

> Die Inhaber von Titres der nicht sichergestellten ehemaligen öfterreichischen Staatsschuld, die fich außerhalb der Staaten befinden, denen Gebiet der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie übertragen wurde oder die aus dem Berfall dieser Monarchie hervorgegangen sind (einschließlich Österreichs). werden durch Vermittlung Regierungen dem Wiedergutmachungsausschuß ihre Titres übergeben. Dafür wird ihnen dieser Unsschuß Zertifikate ausfolgen, die ihnen das geben auf einen verhältnismäßigen Unrecht Teil jeder der neuen Titresemissionen, die behufs Eintausches der betreffenden Titres begeben und nach den Bestimmungen dieser Anlage übergebenen Titres begeben wurden.

> Die Staaten oder Inhaber, welche auf einen Teil der dem gegenwärtigen Anhange zufolge begebenen neuen Titres Anrecht haben, erhalten einen solchen Teil bes Gesamtbetrages ber Titres jeder diefer Emissionen, der dem Berhaltnis bes Betrages ihres Besites an Titres ber alten Emission zum Gesamtbetrage ber bem Biebergutmachungs= ausschuß zum Zwecke bes Umtausches in Gemäß= heit ber gegenwärtigen Unlage prafentierten Titres ber alten Emission entspricht. Die beteiligten Staaten oder Inhaber erhalten auch einen entsprechenden Teil der Titres, die nach den Bestimmungen des Vertrages mit Ungarn für den von dieser Macht nach dem Zusatzabtommen vom Jahre 1907 übernommenen Teil der nicht sichergestellten österreichi= schen Staatsschuld ausgegeben werden.

> Der Wiedergutmachungsausschuß fann, wenn er es für opportun hält, mit den Inhabern der in Ausführung der gegenwärtigen Anlage begebenen neuen Titres Arrangements bezüglich der Begebung von Unifizierungsanleihen burch jeben der Schuldnerstaaten abichließen. Die Titres biefer Unleihen werden gegen die gemäß ber gegenwärtigen Anlage begebenen Titres zu den Bedingungen ausgetauscht werden, die nach Einvernehmen zwischen und den Inhabern dem Ausschuß werden.

> Der Staat, welcher bie Saftung für einen Titre ber ehemaligen öfterreichischen Regierung übernimmt, nimmt auch die Coupons ober die Tilgungsannuitäten diejes Titres auf sich, die nach dem Infrafttreten biefes Bertrages fällig geworden, aber etwa nicht bezahlt worden sein mögen.

#### Article 204.

- 1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative qui avait en propre la charge d'une dette publique régulièrement constituée, chacune des parties nouvelles—de ladite circonscription prendra une part de cette dette, à déterminer par la Commission des réparations d'après les principes établis par l'Article 203 pour la répartition des dettes d'État. La Commission des réparations règlera les modes d'exécution.
- 2. La dette publique de Bosnie et d'Herzégovine sera considérée comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

# Article 205.

Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les différents titres correspondant à la part de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien représentée par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.

Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats et retirées de la circulation; il sera pris note de leurs numéros et elles seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents se rapportant à cette opération d'échange.

Le fait pour un État d'avoir estampillé et remplacé des titres par des certificats dans les conditions prévues au présent article, n'impliquera pas pour cet État l'obligation d'assumer ou de reconnaître de ce fait une charge quelconque, à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.

Les États ci-dessus mentionnés, à l'exception de l'Autriche, ne seront tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette dette, mais, ni les Gouvernements de ces États ni leurs ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres États, y compris l'Autriche, pour les titres de dette de guerre, dont eux-mêmes ou leurs ressortissants sont propriétaires.

#### Artifel 204.

- Benn die neuen Grenzen, so wie sie durch ben gegenwärtigen Vertrag bestimmt werden, einen Verwaltungsbezirk durchschneiden, der als solcher mit einer ordnungsmäßig begründeten öffentlichen Schuld belastet war, so übernimmt jeder der neuen Teile des betreffenden Verwaltungsbezirkes einen Teil dieser Schuld, der durch den Wiedergutmachungsausschuß nach den durch Artikel 203 für die Austeilung der Staatsschulden sestgelegten Grundsätzen bestimmt wird. Die Durchsührung wird durch den Wiedergutmachungsausschuß geregelt.
- 2. Die öffentliche Schuld Bosniens und der Hercegovina gilt als Schuld eines Bewaltungsbezirkes und nicht als öffentliche Schuld der ehemaligen öherreichisch-ungarischen Monarchie.

#### Artifel 205.

Innerhalb einer zweimonatigen Frist nach Inkraftsehung des Bertrages hat jeder der Staaten, welchem ein Gebiet der ehemaligen österreichischungarischen Monarchie übertragen wurde oder welcher aus dem Zerfalle dieser Monarchie entstanden ist, einschließlich Österceichs, wenn er es noch nicht getan hat, die verschiedenen Titres, welche dem auf seinem Gebiete besindlichen Anteil an der vor dem 31. Oktober 1918 gesehmäßig begebenen durch Titres repräsentierten Kriegsschuld der ehemaligen österreichischen Regierung entsprechen, mit einem besonderen Stempel abzustempelu.

Die derart abgestempelten Wertpapiere sind gegen Zertisikate einzutauschen und aus dem Vertehre zu zichen; ihre Nummern sind sestzustellen und sie selbst werden samt allen auf den Umtausch bezughabenden Akten dem Wiedergutmachungsausschuß übergeben.

Die von einem Staat unter den im gegenswärtigen Artikel vorgesehenen Bedingungen vorgesnommene Abstempelung und Erschung der Titres durch Zertifikate begründet für diesen Staat keine Berpslichtung, damit irgendeine Last zu übernehmen ober anzuerkennen, wosern er nicht selber den Abstempelungssund Ersatzperationen ausdrücklich diese Bedeutung gegeben hat.

Die oberwähnten Staaten, ausschließlich Österreichs, sind mit keinerlei Verpslichtung aus dem Titel der Kriegsschuld der ehemaligen österreichischen Regierung belastet, wo immer sich die Titres dieser Schuld befinden; jedoch können weder die Regierungen noch die Angehörigen dieser Staaten in keinem Falle aus Titres der Kriegsschuld, die ihnen oder ihren Staatsangehörigen gehoren, Ansprüche gegen andere Staaten, einschließlich Osterreichs, stellen.

La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien, qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la propriété des ressortissants ou des Gouvernements des États autres que les États auxquels um territoire de l'ancienne monarchie austrohongroise se trouvé attribué, sera exlusivement supportée par le Gouvernement autrichien, et les autres États ci-dessus mentionnés ne serout en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux titres de l'ancien Gouvernement autrichien qui out été déposés par lui à la banque d'Autriche-Hongrie en couverture des

billets émis par cette banque.

Le Gouvernement autrichien actuel sera seul responsable de tous les engagements conractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement autrichien autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

#### Article 206.

- 1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, dovront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun d'eux les billets de la banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs.
- 2. Dans un délai de douze mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise à étě transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle à des conditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés comme il a été dit ci-dessuss.
- 3. Les des États qui Gouvernements auraient déjà effectué la conversion des billets de la banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant, soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, soit estampiller les billets ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission des réparations.
- 4. Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, nach Intraftsebung bes gegenwärtigen Bertrages

Die österreichische Megierung allein hat für denjenigen Teil der Kriegsschuld der ehemaligen öfterreichischen Regierung aufzukommen, ber vor der Unterzeichnung bes gegenwärtigen Vertrages ben Ungehörigen ober ben Regierungen von Staaten gehörte, denen kein Gebiet der ehemaligen öfter= reichisch=ungarischen Monarchie zugewiesen ist; die ob= erwähnten anderen Staaten haften in feiner Weise für diesen Teil ber Ariegesichuld.

Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Titres ber öfterreichischen Regierung, welche durch fie bei der Ofterreichisch-Unga= rischen Bank als Deckung für die von dieser Bank ausgegebenen Noten hinterlegt worden find.

Die gegenwärtige öfterreichische Regierung hat allein für die während des Krieges von der ebemaligen öfterreichischen Regierung aufgenommenen Schulden aufzukommen, die nicht durch die im gegenwärtigen Vertrage ausdrücklich bezeichneten Rententitel, Gutscheine, Obligationen, Wertpapiere und Noten repräsentiert sind.

#### Artifel 206.

1. Innerhalb einer zweimonatigen Frist nach Inkraftsehung des gegenwärtigen Vertrages haben die Staaten, denen ein Gebiet der ehemaligen öfter= reichisch ungarischen Monarchie übertragen wurde oder die aus dem Berfall dieser Monarchie ent= standen sind, einschließlich Österreichs und des gegenwärtigen Ungarns, wenn sie es noch nicht getan haben, die auf ihren Gebieten befindlichen Noten der Desterreichisch-Ungarischen Bank mit einem besonderen Stempel abzustempeln.

2. Innerhalb einer zwölfmonatigen Frist nach Inkraftsetzung des gegenwärtigen Vertrages haben die Staaten, benen ein Gebiet der ehemaligen öfterreichisch=ungarischen Monarchie übertragen wurde oder die aus dem Zerfall dieser Monarchie ent= standen sind, einschließlich Ofterreichs und des gegenwärtigen Ungarns, die nach der obigen Bestimmung abgestempelten Noten zu den von ihnen selbst fest= zusetzenden Bedingungen durch ihr eigenes Geld oder durch ein neues Geld zu ersetzen.

3. Die Regierungen ber Staaten, welche die Konversion der Noten der Desterreichisch-Ungarischen Bank, sei es durch Abstemplung, sei es durch eigener oder neuer Geldzeichen, bereits durchgeführt haben und die hierbei alle oder einen Teil dieser Noten aus dem Berkehr gezogen haben; ohne sie abzustempeln, haben die fo eingezogenen Noten entweder abzustempeln oder sie zur Verfügung des Wiedergutmachungsausschuffes zu halten.

4. Innerhalb einer vierzehnmonatigen Frift

les Gouvernements qui ont échangé, conformément aux dispositions du présent article, les billets de la banque d'Autriche-Hongrie contre leur popre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à la Commission des réparations tous les billets de la banque d'Autriche-Hongrie estampillés ou non, qui ont étě retirés de la circulation au cours de cet échange.

- 5. La Commission des réparations disposera, dan's les conditions prévues à l'Annexe ci-après, de tous les billets qui lui auront été remis en exécution du présent article.
- 6. Les opérations de liquidation de la banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de la signature du présent Traité.
- 7. La liquidation sera effectuée par des commissaires nommés à cet effet par la Commission des réparations. Dans cette liquidation, les commissaires devront observer les règles statutaires et, d'une façon génerale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la banque; sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas où des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation des règles concernant la liquidation de la banque, telles qu'elles sont fixées, soit par les présents articles et annexes, soit par les statuts de la banque, le différend sera soumis à la Commission des réparations ou à un arbitre nommé par elle. La décision sera sans appel.
- 8. Les billets émis par la banque postérieurement au 27 octobre 1918, auront pour unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels et déposés à la banque en couverture de l'emission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la banque.
- 9. Les porteurs des billets émis par la banque jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'aux termes du présent article ces billets rempliront les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des droits égaux sur tout l'actif de la banque; les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels et déposés à la banque en couverture des diverses émissions de billets, ne sont pas considérés comme faisant partie de cet actif.
- 10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels à la banque en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austrohongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet reichisch-ungarischen Monarchic, in ihrem Bestande

haben die Regierungen, welche gemäß den Beftimmungen bes gegenwärtigen Bertrages die Noten ber Desterreichisch-Ungarischen Bank gegen eigene ober neue Geldzeichen umgetauscht haben, diese anläglich bes Umtausches aus dem Berkehr gezogenen Roten der Desterreichisch-Ungarischen Bank, abgestenwelt oder nicht, dem Wiedergutmachungsansschuffe zu übergeben.

5. Der Wiebergutmachungsausichuß verfügt über die ihm in Ausführung des gegenwärtigen Urtifels übergebenen Noten gemäß ben Bestimmungen der nachstehenden Anlage.

6. Die Liquidierungstätigkeit der Defter= reichisch-Ungarischen Bank wird von dem der Unterzeichnung bes gegenwärtigen Bertrages nachfolgenben

Tag datieren.

- 7. Die Liquidation wird durch miffare burchgeführt, die vom Wiedergutmachungsausschusse ernannt werden. Bei dieser Liouidation haben die Kommissäre die Statuten und im allgemeinen die gestenden auf den Betrieb der Bank bezugbabenden Borschriften zu beobachten, ohne daß hierbei die Bestimmungen bes gegenwärtigen Artifels verlett werben. Falls sich über die Auslegung der durch den gegenwärtigen Artikel famt Anlagen ober durch die Bankstatuten festgesetzten Liquidationsnormen Zweisel ergeben, wird die Meinungsverschiedenheit dem Wiedergutmachungs ausschusse oder einem von ihm ernannten Schiedsrichter unterbreitet. Die Entscheidung ift inappellabel.
- 8. Die von der Bank nach dem 27. Oktober 1918 ausgegebenen Noten sind ausschließlich durch die bei ber Bant zur Dedung dieser Roten hinter-legten Schuldverschreibungen der ehemaligen oder gegenwärtigen öfterreichischen und ungarischen Regie= rung gebedt. Dagegen fieht den Inhabern diefer Noten fein Recht auf die übrigen Aftiven der Bant zu.
- 9. Die Inhaber der von der Baut bis ein= ichließlich 27. Oktober 1918 ausgegebenen Noten, soweit diese Roten nach den Bestimmungen bes gegenwärtigen Artifels ben Boraussetzungen für Die Bulaffung zur Liquidation entsprechen, haben ein gleiches Recht auf das gefamte Aftivum der Bank; die von der ehemaligen oder gegenwärtigen ofterreichischen und ungarischen Regierung gur Dedung der verschiedenen Rotenemissionen ausgegebenen und hinterlegten Titres werden nicht als Bestandteil diefes Aftivums angesehen.
- 10. Die seitens der ehemaligen oder gegenwärtigen öfterreichischen und ungarischen Regierung zur Deckung der bis einschließlich 27. Oftober 1918 ausgegebenen Noten bei der Bank erlegten Titres werden für ungültig erklärt, so weit sie Noten entsprechen, die auf dem Gebiete der ehemaligen ofter=

été transférés ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle.

- 11. Les titres qui ont été déposés par les Couvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été annulés par application du paragraphe 10 du présent article, continueront à garantir, jusqu'à due concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion de tous autres: 1° les billets recueillis par les États cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à la Commission des réparations aux termes du paragraphe 4; 2° les billets recueillis par tous autres États et qui seront présentés, conformément aux dispositions de l'Annexe ci-après, aux commissaires chargés de la liquidation de la banque.
- 12. Les porteurs de tout autres billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets, ni en général sur l'actif de la banque. Les titres, qui n'auraient pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 10 et 11, seront annulés.
- 13. Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie actuelle assumeront seuls, pour leurs parts respectives et à l'exclusion de tous autres États, la charge de tous les titres qui ont été déposés à la banque par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets et qui n'auront pas été annulés.
- 14. Les porteurs de billets de la banque d'Autriche-Hongrie n'aur nt aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie actuelle, ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la banque.

Annexe.

§ 1.

Les Gouvernements respectifs, en trans-

1914, par des Etats auxquels ces territoires ont vom 28. Juli 1914, scitens soldier Staaten fonvertiert wurden, denen folches Gebiet übertragen wurde oder die aus dem Berfall dieser Monarcie entstanden sind, einschließlich Ofterreichs und des gegenwärtigen Ungarn.

- 11. Die seitens der ehemaligen oder gegen= wärtigen öfterreichischen und der ungarischen Regierung zur Deckung ber bis einschließlich 27. Oftober 1918 emittierten Roten hinterlegten Titres, die nicht gemäß \$ 10 bes gegenwärtigen Urtitels annulliert worden sind, haften weiter bis zu einem entfprechenden Betrag für Die Roten biefer Emiffionen, welche sich am 15. Auni 1919 außerhalb der ebemaligen öfterreichisch=ungarischen Monarchie befanden. Dazu gehören mit Ausichluß aller anderen Roten: 1. die seitens der Sutzeisionsstaaten in ihrem außer= halb der ehemaligen Monarchie gelegenen Gebiete gesammelten und dem Wiedergutmachungeausschuß gemäß § 4 übergebenen Roten; 2. die von irgendeinem anderen Staate gesammelten und gemäß den Bestimmungen der nachstehenden Anlage den Liquidationsfommiffaren ber Bank prafentierten Roten.
- 12. Die Inhaber aller übrigen bis ein= schließlich 27. Oftober 1918 ausgegebenen Roten haben keinerlei Recht weder auf die seitens der ebemaligen ober gegenwärtigen öfterreichischen und ungarischen Regierung zur Notenbedung erlegten Schuldverschreibungen noch überhaupt auf das Attivum der Bank. Die Titres, welche auf Grund der Bestimmungen der §§ 10 und 11 weder ver= nichtet noch verwendet wurden, werden annulliert.
- 13. Die Regierungen Öfterreichs und bes gegenwärtigen Ungarn übernehmen allein für ihre Unteile, mit Ausschluß aller anderen Staaten, die Haftung für die durch die ehemalige oder gegenwärtige öfterreichische und ungarische Regierung als Notendeckung bei der Bank hinterlegten Titres, fo weit diese nicht annulliert wurden.
- 14. Die Inhaber der Noten der Desterreichisch= Ungarischen Bant haben für Berlufte, Die fie etwa bei der Liquidation der Bank erleiden, keinen Unspruch gegen die Regierungen Biterreichs und des gegenwärtigen Ungarn oder gegen irgendeine andere Regierung.

#### Anlage.

§ 1.

Bei der Übergabe aller im Sinne bes Armettant à la Commission de réparations tous les tikels 206 aus dem Verkehre gezogenen Noten der billets de la banque d'Autriche-Hongrie retirés de Defterreichisch-Ungarischen Bant haben die betreffenden la circulation en exécution de l'article 206 remet- Regierungen bem Wiedergutmachungsausichung auch

tront également à la Commission tous les docu- alle Aften über die Art und Bobe der durch= ments établissant la nature et le montant des geführten Konverfierungen zu übergeben. conversions qu'ils ont effectuées.

§ 2.

La Commission des réparations, après avoir examiné ces documents, délivrera auxdits Gouvernements des certificats établissant d'une manière distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis:

- a) Dans les limites de l'ancienne monarchie Austro Hongroise, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914;
- b) En tous autres lieux.

Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la banque les droits que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la banque.

§ 3.

Dès que la liquidation de la banque aura pris fin, la Commission des réparations détruira les billets ainsi retirés.

\$ 4.

Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de droits sur l'actif de la banque qu'autant qu'ils seront présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus.

Article 207.

Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, aurout pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austrohongroise existant sur leurs territoires respectifs.

Ces États ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui des leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autres États à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.

#### Article 208.

Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré bifterreichisch-ungarischen Monarchie übertragen wurde ou qui sont nés du démembrement de cette oder die aus dem Zerfall dieser Monarchie entstanden monarchie, acquerront tous diens et propriétés sind, exwerben alles Gut und alles Eigentum

§ 2.

Nach Brüfung dieser Aften wird der Wiedergutmachungsausschuß den genannten Regierungen Zertifikate übergeben, welche getrennt den Gesamtbetrag der Roten ausweisen, welche sie

- a) innerhalb ber Grenzen der chemaligen öfterreichisch = ungarischen Monarchie in ihren Bestande vom 28. Juli 1914;
- b) irgendwo anders

fonvertiert haben.

Mit diesen Bertifikaten können die Suhaber bei den Liquidationskommiffaren der Bank die Rechte geltend machen, welche den derart aus-getauschten Noten bei der Aufteilung des Bankaktivums zukommen.

§ 3.

Nach Beendigung ber Liquidation ber Bank hat der Ausschuß die derart eingezogenen Noten zu vernichten.

§ 4.

Die bis einschließlich 27. Oktober 1918 begebenen Roten geben nur insoweit ein Anrecht auf das Bankattibum, als fie von der Regierung bes Landes prasentiert werden, in dem sie fic befinden.

## Artifel 207.

Bezüglich der auf seinem Gebiete befindlichen Scheidemunzen ber ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie hat jeder ber Staaten, denen ein Gebiet der chemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie übertragen wurde, oder die aus dem Berfall dieser Monarchic entstanden sind, einschließlich Österreichs, volle Gebarungsfreiheit.

Reinesfalls können biefe Staaten wegen ber bei ihnen befindlichen Scheidemungen auf eigene Rechnung ober auf Rechnung ihrer Staatsangehörigen irgendwelche Unsprüche gegen andere Staaten ftellen.

#### Artifel 208.

Die Staaten, benen ein Gebiet ber ehemaligen

ou actuel, et situés sur leurs territoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, seront considérés comme comprenant les biens appartenant à l'ancien Empire d'Autriche et les intérêts de cet Empire dans les biens qui appartenaient en commun à la monarchie austrohongroise ainsi que toutes les propriétés de la Couronne, et que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Ces États ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouverne ment, ancien ou actuel, de l'Autriche, situés en dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis par les différents États, l'Autriche exceptée, sera fixée par la Commission des réparations /pour être portée au débit de l'État acquéreur et au crédit de l'Autriche, a valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d'un État acquéreur conformément au présent article et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 203 concernant la dette gagée, il sera déduit de la valeur portée au crédit de l'Autriche et au débit dudit État d'après l'alinéa précédent, la part de la non gagée de l'ancien Gouvernement autrichien mise à la charge dudit État acquéreur en vertu dudit article 203 et correspondant, dans l'opinion de la Commission des réparations, à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après tels principes qu'elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, il Yaut comprendre une part des biens immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austrohongroise a, en vertu de l'article 5 de la Convention du 26 février 1909, payé 2,500.000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien Empire d'Autriche dans ledit payement et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera portée au crédit de l'Autriche au titre de réparations.

appartenant au Gouvernement autrichien, ancien | das der ehemaligen oder der gegenwärtigen öfterreichischen Regierung gehörte und auf ihren Gebieten gelegen ift.

> Im Sinne bes gegenwärtigen Artikels gehören zum Besitz und Eigentum der chemaligen ober gegenwärtigen öfterreichischen Regierung: das Vermögen des chemaligen österreichischen Raiserreiches, der Anteil dieses Reiches an dem gemeinsamen Besitz der österreichisch-ungarischen Monarchie, alle Krongüter sowie das Privatvermögen ber chemaligen öfterreichisch-ungarischen Herrscherfamilie.

> Auf die außerhalb ihrer Gebiete befindlichen Vermögenschaften und Eigentumsobjekte der ehemaligen ober gegenwärtigen bsterreichischen Regierung können jedoch diese Staaten keinerlei Anspruch erheben.

> Der Wiedergutmachungsausschuß bestimmt den Wert bes seitens der verschiedenen Staaten, ausschließlich Österreichs, erworbenen Besitzes und Eigentums; diese Werte werden dem übernehmenden Staate angelastet und der Republik Österreich in Unrechnung auf die Wiedergutmachungsschuld gutgeschrieben. Vom Werte des folgerart erworbenen öffentlichen Besitzes hat der Wiedergutmachungsausschuß weiters einen Betrag abzuziehen, welcher dem Beitrag entipricht, den Provinzen, Gemeinden oder andere lokale Selbstverwaltungsförper für diesen Besit in Geld, Grund und Boden oder Materialien unmittelbar geleiftet haben.

> Wenn ein Staat gemäß bem gegenwärtigen Artikel etwas übernimmt, so wird unbeschadet der Bestimmungen des Artitels 203 über die fichergestellte Schuld von dem Öfterreich gutgeschriebenen und diesem Staate nach dem vorangehenden Absage angelasteten Betrag biejenige Quote der diesem Staate gemäß Artifel 203 angelasteten nicht sichergestellten Schuld der alten öfterreichischen Regierung abgezogen, der nach Ermessen des Wiedergutmachungsausschusses den auf die übernommenen Besitztumer und GigentumBobjekte gemachten Aufwendungen entspricht. Der Wiederautmachungsausschuß wird die Höhe des Abzuges nach billigem Ermeffen beftimmen.

> Unter Besitz und Eigentum ber ehemaligen ober gegenwärtigen österreichischen Regierung ift ein Anteil des wie immer Namen habenden Immobiliar= besites in Bosnien-Hercegovina zu rechnen, für welchen die Regierung der chemaligen österreichisch= ungarischen Monarchie gemäß Artikel 5 des Ab= kommens vom 26. Februar 1909 21/2 Millionen türkische Pfund an die ottomanische Regierung bezahlt hat. Dieser Anteil hat dem Beitrage des ehemaligen Kaisertums Ofterreich zu ber zeichneten Zahlung zu entsprechen. Der vom Wieder= gutmichungsausichuß eingeschätte Wert dieses Anteils ist Österreich auf Wiedergulmachungskonto gutzuschreiben.

Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférés sans payement:

- 1° Les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n'appartenaient pas à l'ancienne monarchie austro-hongroise;
- 2° Les écoles et les hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise;
- 3° Les forêts qui appartenaient à l'ancien royaume de Pologne.

En outre et après autorisation de la Commission des réparations, les États visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été transférés pourront acquérir sans payement, tous les immeubles ou autres biens situés sur les territoires respectifs et ayant précédemment appartenu aux Royaumes de Bohème, de Pologne ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux Républiques de Raguse, de Venise ou aux Principautés épiscopales de Trente et de Bressanone et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.

## Article 209.

L'Autriche renonce en ce qui la concerne à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle même ou à ses ressortissants dans l'administration ou le contrôle des commissions, agences et banques d'État et dans toutes autres organisations financières et économiques de caractère international de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des État alliés et associés, en Allemagne, en Hongrie, en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.

## Article 210.

- 1. L'Autriche s'engage à transférer, dans le délai d'un mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, à telles autorités qui pourraient être désignées par les principales Puissances alliées et associées, la somme en or déposée à la banque d'Autriche-Hongrie au nom du Conseil d'administration de la dette publique ottomane en couverture de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement Turc.
- 2. L'Autriche renonce en ce qui la concerne au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk

Abweichend von obigen Bestimmungen sind ohne Bezahlung zu übertragen:

- 1. Besit und Eigentum der Länder, Gemeinden und anderen lokalen Selbstverwaltungskörper der ehemaligen öfterreichisch ungarischen Monarchie sowie der Besit und das Eigentum in Bosnien-Herzegowing, die nicht dieser Monarchie gehörten.
- 2. Die der chemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gehörenden Schulen und Spitäler.
- 3. Die dem ehemaligen Königreich Polen gehörenden Waldungen.

Außerdem können mit Ermächtigung des Wiedergutmachungsausschusses die im ersten Absat bezeichneten Staaten, denen Gebiete übertragen wurden, alle Jumobilien oder andere in den betreffenden Gebieten gelegenen Güter, welche früher den Königreichen Böhmen, Polen oder KroatienschappiniensDalmatien oder BosniensPerzegowina oder den Kepubliken Ragusa oder Benedig oder den Fürstwistümern Trient oder Brizen gehörten, ohne Zahlung erwerben, sosen ihr hauptsächlicher Wert in historischen Erinnerungen besteht, die sich an das Objekt knüpsen.

#### Artifel 209.

Öfterreich verzichtet für sein Teil auf jedwede Vertretung oder Beteiligung bei der Berwaltung und Beaufsichtigung von Kommissionen, staatlichen Vertretungen und Staatsbanken und jede Bertretung oder Beteiligung bei sonstigen internationalen
sinanziellen und wirtschaftlichen Aussichts- oder Berwaltungseinrichtungen in irgendeinem der alliierten
und assoziierten Staaten, in Deutschland, in Ungarn,
in Bulgarien oder in der Türkei oder in den Besitzungen und zugehörigen Gebieten der genannten
Staaten sowie im ehemaligen russischen Raiserreich,
die ihm oder seinen Staatsangehörigen durch Berträge, Übereinsommen oder Abmachungen irgendwelcher Art bissang zugesichert waren.

## Artifel 210.

- 1. Öfterreich verpflichtet sich, innerhalb eines Monats nach Intrafttreten des gegenwärtigen Vertrages, die bei der Desterreichisch-Ungarischen Bank auf den Namen des Verwaltungsrates der ottomanischen Staatsschuldenverwaltung als Unterlage sür die erste Papiergeldausgabe der türkischen Regierung in Gold hinterlegte Summe den von den allierten und assoziierten Hauptmächten zu bezeichenenden Behörden auszuantworten.
- 2. Österreich verzichtet seinerseits auf alle Borteile an den Bestimmungen der Verträge von Bukarest und Brest-Litowsk und der ihrer Zusatverträge.

atteinte à l'article 244, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.

- 3. Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article seront employés par les Principales Puissances alliées et associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites Puissances.
- 4. L'Autriche s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à l'article 259 alinéa 5 du Traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin 1919 par les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ainsi que les transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.

#### Article 211.

Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par l'Autriche, en vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses ressortissants, la Commission des réparations, pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que l'Autriche acquière tous droits ou intérêts des ses ressortissants, dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Hongrie ou en Bulgarie ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ou sur un territoire qui, ayant appartenu à l'Autriche ou à ses alliés, doit être transféré par l'Autriche ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances aliées et associées. L'Autriche devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de touts les droits et intérêts similaires que le Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, peut lui-même posséder.

L'Autriche supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés et la Commission des réparations portera au crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la fest und schreibt Österreich die entsprechenden Summen valeur des droits et intérêts transférés, telle auf die Biedergutmachungsschuld gut. Diterreich hat

et traités complémentaires, sans qu'il soit porté Die Borschrift des Artifels 244, X. Teil (Wirtichafiliche Bestimmungen), des gegenwärtigen Bertrages bleibt unberührt.

> Es verpflichtet sich, alles, was es an Zahlungs= mitteln, Bargeld, Werten, begebbaren Sandelspapieren oder Erzeugniffen auf Grund der vorgenannten Berträge erhalten hat, je nachbem auf Rumänien oder auf die allierten und affoziierten Saupimächte gu übertragen.

- 3. Die Art und Wiederverwendung aller auf Grund der Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels zu gahlenden Barbetrage und die zu liefernden oder zu übertragenden Zahlungsmittel, Werte und Erzeugnisse aller Art wird von den alliierten und affoziierten Sauptmächten später bestimmt.
- 4. Österreich verpflichtet sich, die im Urtikel 259, Absatz 5, des am 28. Juni 1919 zu Bersailles zwischen den verbündeten und affoziierten Mächten und Deutschland geschloffenen Friedensvertrages vorgesehenen Goldübertragungen sowie die im Artikel 261 desfelben Vertrages behandelten Übertragungen von Forderungen anzuerkennen.

#### Artifel 211.

Unbeschadet des durch Österreich auf Grund anderer Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages ausgesprochenen Verzichtes auf eigene Rechte ober auf Nechte seiner Staatsangehörigen kann der Wiedergutmachungsausschuß binnen einem Jahre nach Infrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages fordern, daß Österreich alle Rechte oder Beteiligungen seiner Staatsangehörigen an allen Unternehmungen von öffentlichem Interesse oder an allen Konzersionen in Rußland, in der Türkei, in Deutschland, Ungarn oder Bulgarien, oder in den Besitzungen und zugehörigen Gebieten biefer Staaten, oder einem Gebiete, bas früher zu Ofterreich oder seinen Verbündeten gehört hat und auf Grund eines mit den alliierten und affoziierten Mächten geschlossenen Vertrages von Österreich oder seinen Verbündeten abgetreten oder unter die Berwaltung eines Mandatars treten muß, erwerbe. Andrerseits muß Österreich innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Geltendmachung dieser Forderung die Gesamtheit dieser Mechte und Beteiligungen sowie alle ähnlichen Rechte und Beteili= gungen, die die ehemalige oder jezige österreichische Regierung etwa felbst besitt, dem Wiedergutmachungsausschuß übertragen.

Österreich übernimmt die Verpflichtung, seine auf diefe Beife enteigneten Staatsangehörigen gu entschädigen. Der Wiedergutmachungsausschuß setzt den Wert der übertragenen Rechte und Beteiligungen tions. L'Autriche, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.

#### Article 212.

L'Autriche s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, hongrois, bulgare ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, hongrois, bulgares ou turcs dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Autriche, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des Traités de Paix, Traités ou Conventions complémentaires respectivement passés entre les Puissances alliées et associées, et les Gouvernements allemand, hongrois, bulgare ou turc.

# Article 213.

L'Autriche s'engage à transférer aux Puissances alliées et associées toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, sur l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment toutes les créances ou droits à réparations qui résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

La valeur de ces créances ou droits à réparation sera établie par la Commission des réparations, et portée par elle au crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

## Article 214.

A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-hongroises sera payable, au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.

qu'elle sera fixée par la Commission des répara- dem Wiedergutmachungsausschuß binnensichs Monaten nach Gukrafttreten des gegenwärtigen Bertrages eine Lifte aller in Betracht kommenden Rechte und Beteiligungen zu übermitteln, einerlei, ob die Rechte und Beteiligungen bereits erworben oder nur Anwartschaften oder noch nicht ausgeübt sind, und zugunsten der verbündeten und affoziierten Regierungen sowohl in seinem eigenen Namen wie in bem seiner Staatsangehörigen auf alle obigen Rechte und Beteiligungen; die in der vorgenannten Lifte etwa nicht verzeichnet sind, zu verzichten.

# Artifel 212.

Dfterreich verpflichtet sich, die deutsche, ungarische, bulgarische oder türkische Regierung bei ber Erwerbung aller Rechte und Beteiligungen bon beutschen, ungarischen, bulgarischen oder türkischen Staatsangehörigen an einem öffentlichen Unternehmen oder an einer Konzession in Österreich, Die vom Wiedergutmachungsausschuß auf Grund der zwischen den allierten und assoziierten Mächten und der deutschen, ungarischen, bulgarischen oder türkischen Regierung abgeschlossenen Friedensverträge, Berträge oder ergänzenden Abkommen etwa in Unspruch genommen werden könnten, in keiner Weise zu behindern.

#### Artifel 213.

Dfterreich verpflichtet sich, auf die alliierten und affoziierten Mächte feine gesamten Forderungen ober Rechte auf Wiedergutmachungen zugunften der chemaligen ober der gegenwärtigen österreichischen Regierung gegenüber Deutschland, Ungarn, Bulaarien oder der Türkei und insbesondere alle Forberungen oder Rechte auf Wiedergutmachungen, Die sich aus der Erfüllung der seit dem 28. Juli 1914 bis zum Jukrasttreten des gegenwärtigen Vertrages eingegangenen Verpflichtungen ergeben ober ergeben werden, zu übertragen.

Der Wert dieser Forderungen oder Rechte auf Wiedergutmachung wird vom Wiedergutmachungs= ausschuß festgestellt und Ofterreich auf Rechnung ber aus dem Titel der Wiedergutmachungen geschuldeten Beträge gutgeschrieben werden.

## Artifel 214.

Abgesehen von gegenteiligen Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages ober ergänzender Berträge und Abkommen ift jede Barzahlungsverpflichtung aus dem gegenwärtigen Vertrage in österreichischungarischen Goldkronen nach Wahl des Gläubigers zu erfüllen in Piund Sterling zahlbar London, Golddollars der Bereinigten Staaten von Amerika zahlbar New-Pork, Goldfranken zahlbar Paris ober Goldlire zahlbar Rom.

Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues être du poids et du titre légalement établis au 1er janvier 1914 pour chacune d'entre elles.

#### Article 215.

Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés, de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers, qui sont rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les conditions prévues aux articles précédents. Ces ajustements concernent, entre autre. les banques. compagnies d'assurances, caisses d'épa gne, caisses d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austrohongroise. Dans le cas où lesdits Gouvernements ne pourraient pas arriver à une entente sur ces problèmes financiers, ou dans le cas où un Gouvernement jugerait que ses ressorlissants ne reçoivent pas un traitement équitable, la Commission des Réparations, sur la demande de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres, dont la décision sera sans appel.

### Article, 216.

Les bénéficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien Empire d'Autriche reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité. ressortissants d'un État autre que l'Autriche ne pourront exercer du chef de leur pension, aucun recours contre le Gouvernement autrichien.

### Partie X.

# Clauses économiques.

Section I.

Relations commerciales.

Chapitre I.

Article 217.

L'Antriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de voer Gewerbserzeugnisse irgendeines der alliierten ober

Bei Ausführung des gegenwärtigen Artifels bestimmt sich Gewicht und Feingehalt für die oben genannten Münzen jeweils nach den am 1. Jänner 1914 in Geltung gewesenen gesetzlichen Borschriften.

#### Artifel 215.

Alle finanziellen Regelungen, die durch die Berftückelung der früheren öfterreichisch-ungarischen Monarchie und durch die Reorganisation der Staatsschulden und der Währung auf Grund der in den vorhergehenden Artikeln vorgeschenen Bestimmungen notwendig geworden sind, werden durch ein Übereinkommen der berschiedenen beteiligten Regierungen so geregelt werden, daß die bestmöglichste und gerechteste Behandlung aller Teile sichergestellt wird. Diese Regelungen betreffen unter andern die Banken, Berficherungsanstalten, Spartaffen, Postsparkaffen, Bodenkreditanftalten, Sypothekarinfitute und alle anderen ähnlichen Institute, die auf dem Gebiete der ehemaligen österreichisch= ungarischen Monarchie ihre Tätigkeit ausüben. Im ' Falle als die erwähnten Regierungen zu keiner Übereinkunft über diese Finangprobleme gelangen könnten oder als eine Regierung der Unsicht wäre, daß ihre Staatsangehörigen einer unbilligen Behandlung ausgesett find, wird der Wiedergutmachungs= ausschuß über Ersuchen einer der beteiligten Regierungen einen ober mehrere SchiedBrichter ernennen, gegen deren Entscheidung eine Berufung nicht stattfindet.

#### Artifel 216.

Die Bezugsberechtigten von Zivil-Militärpersonen des chemaligen österreichischen Staates, die auf Grund des gegenwärtigen Vertrages, sei es als Staatsangehörige eines anderen Staates als Ofterreichs anerkannt find, fei es zu folchen Staatsangehörigen werden, fonnen aus dem Titel ihrer Pension keine Ansprüche an die österreichische Regierung stellen.

### Teil X.

# Wirkschaftliche Bestimmungen.

Abschnitt I.

Bandelsbeziehungen.

### Kapitel I.

Réglementation, taxes et restrictions douanières. Pollregeiung, Bollabgaben und Bollbeschtränkungen.

Artifel 217.

Ofterreich verpflichtet sich, die Waren, Ratur-

l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire autrichien, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges. y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis lex mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire autrichien de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

### Article 218.

L'Autriche s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États, ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles.

#### Article 219.

En ce qui concerne la sortie, l'Autriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire autrichien vers les territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays étranger quelconque.

L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire autrichien vers l'un quelconque des États alliées ou associés qui ne s'étendra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiées vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.

asso iierten Staaten bei der Einfahr in das österreichische Gebiet ohne Rücksicht auf den Abgangsort
teinen anderen oder höheren Gebühren oder Abgaben, einschließlich der inneren Steuern, zu unterwersen als denen, welchen die gleichen Waren, Naturoder Gewerbserzeugnisse irgendeines anderen der genannten Staaten oder irgendeines anderen fremden
Landes unterworfen sind.

Öfterreich darf gegen die Einsuhr von Waren, Natur- oder Gewerdserzeugnissen der Gebiete irgerdeines der alliierten oder associaterten Staaten bei der Einsuhr in das österreichische Gebiet, ohne Rücksicht auf den Abgangsort, keinerlei Verbete oder Veschänkungen beibehalten oder erlassen, die sich nicht in gleicher Weise auf die Einsuhr der gleichen Waren, Natur- oder Gewerdserzeugnisse irgendeines anderen der genannten Staaten oder irgendeines anderen fremden Landes erstrecken.

#### Artifel 218.

Öfterreich verpstichtet sich ferner, in seinen Grundsätzen für die Regelung der Einsuhr keine unterichiedliche Behandlung zum Nachteil des Handels irgendeines der alliierten oder assziierten Staaten gegenüber irgendeinem anderen der genannten Staaten oder irgendeinem anderen fremden Lande eintreten zu lassen, auch nicht mittelbar etwa durch seine Zollverwaltungs- oder Zollabsertigungsvorschriften, seine Untersuchungs- oder Analysiermethoden, seine Zahlungsvorschriften für die Gebühren, seine Tarissierungs- oder Tarismislegungsgrundsätze oder durch Wosnopole.

#### Artifel 219.

Was die Ausfuhr betrifft, so verpflichtet sich Österreich, Waren, Naturs oder Gewerbserzeugnisse bei der Aussuhr aus dem österreichischen Gebiet nach den Gebieten irgendeines der allierten oder associierten Staaten keineu anderen oder höheren Gebühren oder Abgaben, einschließlich der inneren Steuern, zu unterwersen als denen, die für die gleichen Waren bei der Aussuhr nach irgendeinem anderen der genannten Staaten oder nach irgendeinem fremden Lande entrichtet werden.

Öfterreich darf gegen die Aussuhr irgendswelcher Waren aus dem öfterreichischen Gebiete nach irgendeinem der alliierten oder affoziierten Staaten teinerlei Verbote oder Beschränkungen beibehalten oder erlassen, die sich nicht in gleicher Weise auf die Aussuhr der gleichen Waren, Naturs oder Gewerdszerzeugnisse nach irgendeinem anderen der genannten Staaten oder nach irgendeinem anderen fremden Lande erstrecken.

#### Article 220.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par l'Autriche à l'un quelconque des États alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.

#### Article 221.

Par dérogation aux dispositions de l'article 286 de la partie XII (ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent Traité, et pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à leur importation en Autriche de réductions de droits proportionnellement correspondantes à celles qui étoient appliquées aux mêmes produits selon le tarif douanier austro-hongrois du 13 février 1906, lorsque leur importation avait lieu par les dits ports.

#### Article 222.

Nonobstant les dispositions des articles 217 à 220 les Puissances alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu par le Gouvernement autrichien avec les Gouvernements de la Hongrie ou de l'État tchéco-slovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu que la durée de cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

### Article 223.

Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par l'Autriche aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en application pour les importations dans l'ancienne monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois exclusivement à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'olive, des œufs, Gemufen, Dlivenoil, Giern, von Schweinen und

#### Artifel 220.

Alle Bergünstigungen, Befreiungen ober Borzugsrechte in bezug auf die Einfuhr, Ausfuhr ober Durchfuhr von Waren, die von Diterreich irgend= einem der alliierten ober affoziierten Staaten ober irgendeinem anderen fremden Linde eingeräumt werben, treten gleichzeitig und bedingungsloß ohne besonderen Antrag und ohne Gegenseiftung für fämtliche afliierten ober affoziierten Staaten in Geltung.

#### Artifel 221.

Entgegen den Bestimmungen des Artifels 286 bes XII. Teiles (hafen, Bafferwege und Gifen= babnen) des gegenwärtigen Bertrages und mährend eines Reitraumes von drei Jahren, vom Inkrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages an gerechnet, genießen die durch Safen, die fich vor dem Ariege der ehemaligen öfterreichischauf den Gebieten ungarischen Monarchie befanden, nach Diterreich eingeführten Waren Zollermäßigungen in proportionellem Berhältnis zu den auf diefe Baren nach bem öfterreichisch=ungarischen Bolltarif vom 13. Februar 1906 bei ihrer Ginfuhr über die genannten Safen zur Anwendung gelangten Ermäßigungen.

#### Artifel 222.

Ungeachtet der Bestimmungen der Artikel 219 220 erklären die alliierten und affoziierten Mächte, sich nicht auf diese Bestimmungen berufen zu wollen, um sich die Vorteile aus einem etwaigen Sonderübereinkommen zwischen der öfterreichischen Regierung einerseits und jener Ungarns oder des tschecho-flowakischen Staates andrerseits zu sichern, welches ein besonderes Bollregime zugunften gewiffer in diesem Abereinkommen spezifizierter Naturprodufte oder gewerblicher Erzengniffe, die aus diefen Ländern stammen und aus ihnen herkommen, errichtet, sofern die Dauer dieses Übereinkommens nicht mehr als fünf Jahre, von dem Intrafttreten des gegen= wartigen Bertrages an gerechnet, beträgt.

### Artifel 223.

Bahrend einer Frift von feche Monaten nach Intrafttreten des gegenwärtigen Bertrages durfen die von Ofterreich auf die Ginfuhr der allierten und affoziierten Mächte gelegten Abgaben nicht höher fein als die vorteilhaftesten Sage, die für die Einfuhr in die ehemalige öfterreichisch=ungarische Monarchie am 28. Juli 1914 in Anwendung maren.

Diese Bestimmung bleibt noch während eines weiteren Zeitraumes von 30 Monaten nach Ablauf ber erften sechs Monate ausschließtich für die Einfuhr von frischen und trodenen Früchten, frischen

des porcs et des produits de charcuterie et de Selchwaren und bon lebendem Geflügel in Un= la volaille vivante dans la mesure où ces produits jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionnels fixés par des traités avec les Puissances alliées ou associées.

### Article 224.

- 1. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à ne pas imposer, pendant une période de quinze années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à l'exportation vers l'Autriche des produits des mines de charbon situées sur leur territoire, aucun droit d'exportation ou autre charge ou restriction à l'exportation de quelque nature que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux qui seront imposés à la même exportation vers tout autre pays.
- 2. Des arrangements spéciaux seront conclus entre l'État tchéco-slovaque et la Pologne et l'Autriche pour la fourniture réciproque de charbon et de matières brutes.
- 3. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de trois ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à m'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers l'Autriche, de charbon ou de lignite jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de charbon comme de lignite fournies avant la guerre aux territoires de l'Autriche actuelle par la Haute-Silésie et les territoires de l'ancien Empire d'Autriche transférés à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne, en conformité avec le présent Traité ainsi que des quantités actuellement disponibles pour l'exportation dans ces pays. A titre de réciprocité, l'Autriche devra fournir à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne les quantités de matières brutes visées au paragraphe 2, conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.
- 4. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits pourront être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs habitant l'État tchéco-slovaque ou la Pologne dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays. Ländern oder in irgendeinem anderen Lande bestehen.

wendung, und zwar in dem Ausmaß, als diefe Erzeugnisse im vorbenannten Zeitpunkt (28. Juli 1914) burch mit den allierten oder affoziierten Mächten geschloffene Berträge festgesette Bertragstarife genoffen.

### Artifel 224.

- 1. Die Tschecho-Slowakei und Polen verpflichten sich, während der Dauer von 15 Sahren vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages an die Ausfuhr der Erzeugnisse der auf ihren Gebieten gelegenen Kohlenbergwerte nach Österreich Ausfuhrzöllen noch mit irgendwelchen feinerlei auderen oder höheren Abgaben oder Ausfuhr= beschränkungen zu belaften, als denen, die derfelben Ausfuhr nach irgendeinem anderen Lande auferlegt werden.
- 2. Besondere Bereinbarungen werden zwischen der Tschecho=Slowakei, Polen und Österreich, be= treffend die gegenseitige Lieferung von Kohlen und Rohstoffen, geschlossen werden.
- 3. Die Tschecho-Slowakei und Polen verpflichten sich bis zum Abschluß dieser Übereinkommen, keinesfalls aber länger als für drei Jahre nach dem Intraft= treten des gegenwärtigen Vertrages, die Ausfuhr von Stein- und Brannkohlen nach Österreich bis zu einer Höchstmenge, die mangels eines Übereinkommens zwischen den beteiligten Staaten durch den Wieder= gutmachungsausschuß bestimmt werden wird, mit keinerlei Ausfuhrzoll zu belegen und keinerlei Beschränkungen irgendwelcher Art zu unterwerfen. Bei der Bestimmung dieser Menge wird der Wiedergut= machungsausschuß alle Momente einschließlich jener Mengen von Stein- und Braunkohle in Rechnung ziehen, die vor dem Aricge den Ländern des jegigen Diterreich aus Oberschlesien und aus ben gemäß bem vorliegenden Vertrage an die Slowakei und an Polen abgetretenen Gebieten bes ehemaligen Raisertums Ofterreich geliefert wurden und die dermasen in diesen Ländern für die Ausfuhr verfügbar find. Öfterreich wird nach dem Grund= sate der Gegenseitigkeit der Tschecho-Slowakei und Bolen die vom Wiederautmachungsausschuß festgesetten Mengen der im Bunkt 2 genannten Rohftoffe zu liefern
- 4. Die Tschecho-Slowakei und Polen verpflichten sich weiters, während des gleichen Beit= raumes alle notwendigen Borkehrungen zu treffen, um den in Österreich wohnenden Räufern die Erwerbung dieser Produkte unter gleich gunftigen Bedingungen zu sichern, wie sie hinsichtlich des Berfaufes gleichartiger und an benselben Lagerstellen befindlicher Produkte für in der Tschecho-Slowakei oder in Polen wohnhafte Räufer in ihren bezüglichen

5. En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions cidessus, la Commission des réparations décidera.

Chapitre II.

Traitement de la navigation.

Article 225.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Partie contractante qui'n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire; ce lieu constituera pour ces navires de port d'enregistrement.

Chapitre III.
Concurrence déloyale.

Article 226.

L'Autriche s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

L'Autriche s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

#### Article 227.

L'Autriche, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l'Autriche par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et l'importation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation,

5. Im Falle von Differenzen bei der Ausführung oder Auslegung einer der vorerwähnten Bestimmungen hat der Wiedergutmachungsausschuß zu entscheiden.

### Kapitel II.

Behandlung der Schiffahrt.

Artifel 225.

Die Hohen vertragschließenden Teile sind sich darüber einig, die Flagge der Schiffe jedes nicht über Meeresküsten verfügenden vertragschließenden Teiles anzuerkennen, wenn die Schiffe an einem einzigen bestimmten, auf seinem Gebiet gelegenen Ort einsgetragen sind; dieser Ort gilt als Registerhasen der Schiffe.

Rapitel III.

Unlauferer Wettbewerb.

Artifel 226.

Öfterreich verpslichtet sich, alle ersorderlichen Geschgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen zu treffen, um die Natur- oder Gewerbserzeugnisse einer jeden allierten oder associerten Macht gegen jede Art von unlauterem Wettbewerb im Handelsverkehr zu schühen.

Diterreich verpstichtet sich, durch Beschlagnahme und durch alle anderen geeigneten Strafmaßnahmen die Ein- und Ausfuhr sowie für das Inland die Herstellung, den Umlauf, den Berkauf und das Feilbieten aller Erzeugnisse oder Waren zu unterdrücken und zu verbieten, die auf sich selbst oder ihrer unmittelbaren Aufmachung oder ihrer äußeren Berpackung irgend- welche Marken, Namen, Ausschlaften oder Zeichen tragen, welche unmittelbar oder mittelbar salschen Ungaben über Ursprung, Gattung, Art oder charakteristische Eigenschaften dieser Erzeugnisse oder Waren darstellen.

#### Artifel 227.

Österreich verpslichtet sich, unter der Bebingung der Gegenscitigkeit auf diesem Gebiete, die in einem allierten oder assoziierten Lande gestenden und Österreich durch die zuständigen Behörden regelrecht bekanntgegebenen Gesche und in Übereinstimmung mit diesen Geschen ergangenen Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidungen zu beobachten, wodurch das Recht auf eine Gegendbezeichnung für die Weine oder geistigen Getränke bestimmt oder geregest wird, die in dem Lande, zu dem die Gegend gehört, erzeugt sind, oder wodurch die Bedingungen bestimmt oder geregest werden, an welche die Ersandnis zum Gebrauch einer Gegendbezeichnung

la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par l'Autriche et réprimées par les mesures prescrites à l'article qui précède.

### Chapitre IV.

Traitement des ressortissants des puissances alliées et associées.

#### Article 228.

L'Autriche s'engage:

- a) à n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers sans exception;
- b) à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées à aucun réglement ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisée;
- c) à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts;
- d) à ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas applicable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 28 juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

#### Article 229.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire autrichien, d'une constante protection, pour leur personne, accès devant les tribunaux.

gefnupft ift. Die Gin= und Ausfuhr, die Berftellung, ber Umlauf, ber Berkauf oder das Feilbieten von Erzeugnissen oder Waren, die den obengenannten Gesethen oder Entscheidungen zuwiderlaufende Gegend= bezeichnungen tragen, sind von Österreich zu untersagen und durch die im vorhergehenden Artikel vorgeschriebenen Magnahmen zu unterdrücken.

### Ravitel IV.

Behandlung der Staatsangehörigen der alliierten und assoziierten Wächte.

#### Artifel 228.

Österreich vervflichtet sich:

- a) die Staatsangehörigen der alliierten und affoziierten Mächte hinsichtlich der Ausübung von Handwerk, Beruf, Sandel und Gewerbe keiner Ausschlußmaßregel zu unterwerfen, die nicht in gleicher Beise und ausnahmslos für alle Ausländer gilt;
- b) die Staatsangehörigen der alliierten und affoziierten Mächte feinen Borschriften ober Beschränfungen hinsichtlich der in Absatz a) bezeichneten Rechte zu unterwersen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar den Bestimmungen des genannten Absahes widersprechen oder soweit sie von anderer Art oder ungünstiger sind als diejenigen, die für die der meiftbegünstigten Nation angehörenden Ausländer gelten;
- c) die Staatsangehörigen der alliierten und affoziierten Mächte, beren Eigentum, Rechte ober Intereffen, ebenfo wie der Gesellschaften ober Vereinigungen, an denen sie beteiligt sind, keinen anderen oder höheren direkten oder indirekten Gebühren, Abgaben oder Steuern zu unterwerfen, als sie den eigenen Angehörigen ober beren Gigentum, Rechten oder Interessen auferlegt sind oder etwa auferlegt werden;
- d) den Staatsangehörigen irgendeiner der alliierten und affoziierten Mächte keinerlei Beschränkung aufzuerlegen, die nicht am 28. Juli 1914 auf die Staatsangehörigen dieser Mächte anwendbar war, sofern nicht seinen eigenen Angehörigen dieselbe Beschränkung gleichfalls auferlegt wird.

#### Artifel 229.

Die Staatsangehörigen ber alliierten und affoziierten Mächte follen auf österreichischem Gebiete für ihre Perfon, Guter, Rechte und Intereffen leurs biens, droits et intérêts et auront libre ftandigen Schut, genichen und freien Butritt zu ben Gerichten haben.

#### Article 230.

L'Autriche s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.

# Article 231.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports d'Autriche. L'Autriche s'engage à approuver la désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.

### Chapitre V.

### Clauses générales.

#### Article 232.

Les obligations imposées à l'Autriche par le Chapitre I ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.

Il est toutefois entendu qu'à moins de décision différente de la Société des Nations, l'obligation imposée à l'Autriche par les articles 217, 218, 219 ou 220 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité par une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait pas à l'Autriche un traitement corrélatif.

L'article 228 restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

#### Artifel 230.

Öfterreich verpflichtet sich, die neue Staatsangehörigkeit, die von seinen Angehörigen gemäß
den Gesetzen der allierten und assozierten Mächte und gemäß den Entscheidungen der zus ständigen Behörden dieser Mächte, sei es auf dem Wege der Einbürgerung, sei es auf Grund einer Bertragsbestimmung etwa erworben ist oder erworden wird, anzuerkennen und auf Grund der neuerwordenen Staatsangehörigkeit diese Staatsangehörigen in jeder Nichtung von jeder Pflicht gegenüber ihrem ursprüngstichen Heimatstaate zu entbinden.

#### Artifel 231.

Die assiierten und assoziierten Mächte dürsen in den Städten und Häsen Österreichs Generalsfonsuln, Konsuln, Bizekonsuln und Konsularagenten ernennen. Österreich verpflichtet sich, die Ernennung dieser Generalkonsuln, Konsuln, Bizekonsuln und Konsularagenten, deren Namen ihm bekanntgegeben werden, gutzuheißen und sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit nach Maßgabe der üblichen Regeln und Gebräuche zuzusassen.

### Rapitel V.

#### Allgemeine Beltimmungen.

### Artifel 232.

Die Österreich durch Kapitel I auferlegten Berpflichtungen erlöschen fünf Jahre nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages, sofern sich nicht aus dem Wortlaut das Gegenteil ergibt oder sofern nicht der Kat des Bölferbundes mindestens zwölf Monate vor Ablanf dieser Frist entscheidet, daß diese Berpflichtungen mit oder ohne Abanderung für einen weiteren Zeitraum aufrecht erhalten bleiben sollen.

Es besteht jedoch Einverständnis darüber, daß — außer im Falle einer gegenteiligen Entscheidung des Bölkerbundes — die Österreich in den Urtisteln 217, 218, 219 oder 220 auserlegten Berpstichtungen nach Ablauf einer dreijährigen Frist vom Jukrafttreten des vorliegenden Bertrages ab von keiner alliierten oder affozierten Macht in Anspruch genommen werden können, die nicht Österreich die Gegenseitigkeit hiersür gewährt.

Der Artikel 228 bleibt, mit ober ohne Absänderung, nach Ablauf dieser fünf Jahre in Kraft, wenn dies die Wehrheit des Nates des Völkerbundes beschließt; der Beschluß seht zugleich die Dauer der Verlängerung sest, die indes fünf Jahre nicht übersteigen darf.

#### Article 233.

Si le Gouvernement autrichien se livre au commerce international, il n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.

### Section II.

#### Traités.

#### Article 234.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique. passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre l'Autriche et celles des Puissances alliées et associées qui y sont Parties:

- Convention du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins;
- 2° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles:
- 3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
- 4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer;
- 5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers;
- 6° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans;
- 7° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts:
- 8° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe;
- 9° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut;
- Convention du 29 octobre 1888. relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez:
- 11° Conventions du 23 septembre 1910, relatives à l'unification de certaines règles en betreffend die Bereinheitlichung gewiffer Regeln fiber

#### Artifel 233.

Treibt die österreichische Regierung internatio= nalen handel, so soll sie in dieser hinsicht tei rlei Rechte, Vorrechte und Freiheiten ber Converanität haben, auch nicht so angesehen werden, als ob sie solche hätte.

### Abschnitt II.

### Btaatsverträge.

#### Artifel 234.

Bom Inkrasttreten des gegenwärigen Bertrages an und unter Vorvehalt der darin enthaltenen Biftimmungen gelten lediglich die nachstehend und in den folgenden Artifeln aufgezählten, von der chemaligen öfterreichisch=ungarischen Menarchie abge schloffenen Robettivverträge, ibereinkommen und -abmachungen wirtschaftlicher oder technischer Urt zwischen Österreich und benjen gen alliierten und affoziierten Mätten, die daran als Vertragschliefende beteiligt sind:

- 1. Übereinkommen vom 14. März 1884, vom 1. Dezember 1886 und vom 23. März 1887 iowie Schlufprotofoll vom 7. Juli 1887 jum Schut der Unterseefabel;
- 2. Üb reinkommen vom 11. Oktober 1909. betreffend den internationalen Verkehr mit Rraftfahrzengen;
- 3. Abmaching vom 15. Mai 1886, be= treffend die Plombierung der der Bollbefichtigung unterliegenden Waggons, und Protofoll vom 18. Mai 1907:
- 4. Abmachung vom 15. Mai 1886, betreffend die technische Ginheit im Gisenbahnwesen;
- 5. Übereinkommen vom 5. Ili 1890, be= treffend die Veröffentlichung der Bolltarife und die Organisation einer internationalen Vereinigung zur Beröffentlichung der Bolltarife;
- 6. Übereinkommen vom 25. April 1907, betreffend die Erhöhung der türkischen Bolltarise;
- 7. Übereinkommen vom 14. März 1857, betreffend die Ablösung des Bolles im Sund und in den Belten;
- 8. Übereinkommen vom 22. Juni 1861, bebetreffend Ablösung des Elbzolles;
- 9. Übereinkommen vom 16. Juli 1863, be= treffend Abtösing des Scheldezolles;
- 10. Übereinkommen vom 29. Oktober 1888, betreffend Festsepung einer endgültigen Regelung zur Sicherung der freien Benutzung des Suezfanales:
- 11. Übereinkommen vom 23. September 1910,

maritimes:

12° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;

13° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les

femmes:

- 14° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches;
- 15° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques;
- 16° Convention sanitaire du 3 décembre 1903, ainsi que les précédentes signées le 30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et le 19 mars 1897;
- 17° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique;
- 18° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques;
- 19° Convention des 16 et 19 novembre 1885, relative à la construction d'un diapason normal:
- 20° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome;
- 21° Conventions des 3' novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxera; 22° Convention du 19 mars 1902, relative

à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture;

23° Convention du 12 juin 1902, relative à la tutelle des mineurs.

#### Article 235.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, l'Autriche s'engageant à observer les stipulations particulières contenues dans le présent article.

Conventions postales:

Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.

matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage ben Busanmenstoß von Schiffen, die Hilfeleiftung und Bergung in Seenot;

12. Übereinkommen vom 21. Dezember 1904. betreffend Befreiung der Lazarettschiffe von Hafenabgaben und staren;

13. Übereinkommen vom 26. September 1906 zur Unterdrückung der Nachtarbeit der Frauen;

- 14. Übereinkommen vom 18. Mai 1904. 4. Mai 1910, gur Bekampfung des Mädchen= handels:
- 15. Übereinkommen vom 4. Mai 1910 zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen;
- 16. Sanitätsübereinfommen vom 3. Dezember 1903 sowie die vorhergehenden Abkommen vom 30. Fänner 1892, 15. April 1893, 3. April 1894 und 19. März 1897:
- 17. Übereinkommen vom 20. Mai 1875, be= treffend die Einigung und Bervolltommnung des metrifchen Syftems;
- 18. Übereinkommen vom 29. November 1906 betreffend die Bereinheitlichung pharmazeutischer Formeln für starkwirkende Medikamente;
- 19. Übereinkommen vom 16. und 19. November 1885, betreffend die Herstellung einer Normal= stimmgabel;
- 20. Übereinkommen vom 7. Juni 1905, betreffend die Schaffung eines internationalen Ackerbauinstituts in Rom;
- 21. Übereinkommen vom 3. November 1881 und vom 15. April 1889, betreffend Magregeln gegen die Reblaus;
- 22. Übereinkommen vom 19. März 1902 zum Schutz für die der Landwirtschaft nütlichen Bögel;
- 23. Übereinkommen vom 12. Juni 1902 zur Regelung der Vormundschaft über Minderjährige.

#### Artifel 235.

Bom Infrafttreten des gegenwärtigen Ber= trages ab laffen die Hohen vertragschließenden Teile die im folgenden aufgeführten Verträge und Aberein= kommen, soweit sie davon betroffen werden, wieder gelten, wobei Ofterreich sich verpflichtet, die im vorliegenden Artitel enthaltenen besonderen Bestim= mungen zu beobachten.

Postliche Übereinfommen:

Berträge und Übereinkommen des Weltpost= vereines, unterzeichnet in Wien am 4. Juli 1891;

Berträge und Übereinkommen des Weltpoft= vereines, unterzeichnet in Washington am 15. Juni 1897;

Verträge und Übereinkommen des Weltpost= vereines, unterzeichnet in Rom am 26. Mai 1906. Conventions télégraphiques:

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875:

Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

L'Autriche s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils adhèrent.

#### Article 236.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912, l'Autriche s'engageant à observer les règles provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera l'Autriche, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y sous-

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.

#### Article 237.

La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911 et l'arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiès par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.

#### Article 238.

Dés la mise en vigueur du présent Traité les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant trages au lassen die Hohen vertragschließenden Teile, qu'elle les concerne, la Convention de la Haye someit sie davon betroffen werden, das haager du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, Abkommen vom 17. Juli 1905 über den Zivisprozeß

Telegraphenverträge:

Internationaler Telegraphenvertrag, unterzeichnet in St. Petersburg am 10./22.1875:

Reglements und Tarife der internationalen Telegraphenkonferenz von Lissabon vom 11. Juni 1908.

Österreich verpflichtet sich, seine Einwilligung zum Abschluffe von solchen Sonderübereinkunften mit den neuen Staaten nicht zu verweigern, die in den Übereinkommen und Abmachungen, betreffend den Weltpostverein und den zwischenstaatlichen Tele= graphenverein, denen diese neuen Staaten angehören oder beitreten werden, vorgesehen sind.

#### Artifel 236.

Bom Inkrafttreten des gegenwärtigen Ber= trages ab laffen die Hohen vertragschließenden Teile das Internationale Funkentelegraphenübereinkommen vom 5. Juli 1912, soweit sie davon betroffen werden, wieder gelten, wobei Österreich sich verpflichtet, die ihm von seiten der alliierten und assoziierten Mächte mitzuteilenden vorläufigen Bestimmungen zu be= obachten.

Wird binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages an Stelle des Überein= kommens vom 5. Juli 1912 ein neues Uberein= kommen zur Regelung des zwischenstaatlichen Funken= telegraphenverkehres geschlossen, so ist dieses neue Übereinkommen für Österreich bindend, selbst wenn dieses sich geweigert haben sollte, bei deffen Ausarbeitung mitzuwirken oder es zu unterzeichnen.

Ein solches neues Übereinkommen tritt zugleich an Stelle der in Kraft gesetzten vorläufigen Bestimmungen.

#### Artifel 237.

Das in Washington am 2. Juni 1911 überpräfte zwischenstaatliche Parifer Übereinkommen bom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums und die Bereinbarung vom 14. April 1891, betreffend die zwischenstaatliche Gintragung von Fabriks- und Handelsmarken, werden vom Intrafttreten des gegenwärtigen Bertrages an in dem Maße Unwendung finden, als sie nicht durch die aus dem genannten Vertrage hervorgehenden Ausnahmen und Einschränkungen betroffen und abgeändert werden.

#### Artifel 238.

Vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Ber-

Toutefois, cette disposition demeure et demeurera gelten, boch bleibt es gegenüber Frankreich, Portugal sans effet vis-a-vis de la France, du Portugal et und Rumanien unwirfsam. de la Roumanie.

#### Article 239.

L'Autriche s'engage à adhérer dans les formes prescrites et avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques revisée à Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le Protocole additionnel, signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à la Convention sus-visée, l'Autriche s'engage à reconnaître et à protéger les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions effectives prises en conformité des principes de la dite Convention internationale.

En outre et indépendamment de l'adhésion sus visée, l'Autriche s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants de chacun des Puissances alliées ou associées d'une manière au moins aussi étendue qu'à la date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.

#### Article 240.

L'Autriche s'engage à adhérer aux Conventions suivantes:

1° Convention du 26 septembre 1906 relative à la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes;

2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales.

#### Article 241.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à l'Autriche les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'ancienne monarchie austrohongroise, dont elle exigera l'observation.

La notification prévue au présent article sera faite, seit directement, seit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par l'Autriche; la date de la mise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent

#### Artifel 239.

Ofterreich verpflichtet sich, in der vorge= schriebenen Form vor Ablauf einer Frist von 12 Monaten nach dem Inkrafttreten des gegen= wärtigen Vertrages dem in Berlin am 13. November 1908 revidierten, durch das Zusatprotofoll von Bern am 20. März 1914 ergänzten internationalen Berner Übereinkommen vom 9. September 1886 zum Schute von Werken der Literatur und Runft beizutreten.

Bis zu seinem Beitritte zum erwähnten Ab= kommen verpflichtet sich Österreich, die literarischen fünstlerischen Werke der Angehörigen der alliierten ober affoziierten Mächte anzuerkennen und durch tatfächliche, gemäß den Grundfätzen des internationalen Übereinkommens getroffene Verfügungen zu schützen.

Außerdem und unabhängig von dem er-wähnten Beitritt verpflichtet sich Öfterreich, fortgefett die Anerkennung und ben Schutz aller Werke der Literatur und Kunft der Angehörigen einer jeden der alliierten, und affoziierten Mächte mindestens im gleichen Umfange wie am 28. Juli 1914 und unter denselben Bedingungen zu sichern.

#### Artifel 240.

Ofterreich verpflichtet sich den nachstehend angeführten Übereinkommen beizutreten:

1. dem Übereinkommen vom 26. September 1906 zur Unterdrückung der Anwendung von Beiß= phosphor bei der Streichholzfabrikation;

2. dem Übereinkommen vom 31. Dezember 1913, betreffend die Bereinheitlichung der Handelsstaristiken.

#### Artifel 241.

Getreu dem Geiste der allgemeinen Grund= fate oder der befonderen Beftimmungen des gegenwärtigen Bertrages wird jede der alliierten oder assoziierten Mächte Österreich die mit der ehe= maligen österreichisch-ungarischen Monarchie abge= schlossenen zweiseitigen Abkommen jeder Art mit= teilen, beren Beobachtung fie fordern mird.

Die in diesem Artikel vorgesehene Mitteilung ergeht entweder unmittelbar oder durch Vermittlung einer anderen Macht. Öfterreich wird deren Empfang schriftlich bestätigen; das Datum des Wiederauflebens ift das der amtlichen Mitteilung.

Die alliierten und assoziierten Mächte ver= entre elles à n'appliquer vis-à-vis de l'Autriche pflichten sich untereinander, Österreich gegenüber que les conventions qui sont conformes aux nur dicienigen Überginkommen in Anwendung zu stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipul tions du présent Traité, ne seront pas consid rées comme applicables.

En cas de divergence d'avis. la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

Un dél i de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité est importi aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.

Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle notification, serent seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et l'Autriche.

Les règles ci-dessus sont applic bles à tout s conventions bilatérales existant entre toutes les Puis sances alliées et associées signat ires du présent Traité et l'Autriche, même si lesdites Poissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

#### Article 242.

L'Autriche déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne mon rchie austro-hongroise avec l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

### Article 243.

L'Autriche s'engage à ssurer de plein droit aux Puiss nces alliées et associées ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroi-e, a pu concéder à l'Allemagne, à la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, con ventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accores seront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

#### Article 244.

L'Autriche déclare reconnaître comme étant

bringen, die mit den Bestimmungen des gegenmartigen Bertrages in Gintlang ft ben.

Die Mitt ilung bezeichnet gegebenenfalls biejenigen Bestimmen en diefer Übereinkommen, die, da fie den Beftimmungen des gegenwärtigen Bertrages nicht entsprechen, nicht wiederaufleben follen.

Bei Meinungsverschieden eiten wird der Bölkerbund um feine Entscheidung angegangen.

Den alliferten oder affoziierten Mächten wird für die Mitteilung eine Frist von 6 Monaten nach dem Infraftireten des gegenwärtigen Bertrages gewährt.

Rur diejenigen zweiseitigen Übereinkommen, die den Gegenmand einer folchen Mitteilung bilden. leben zwischen den alliierten und affoziierten Mächten und Ofterreit wiede auf.

Die vorft henden Bestimmungen finden auf alle zw isei igen Ubereinfommen Anwendung, die zwischen irgendeiner der zu den Signa armachten des gegenwärtigen Vertrages gehö enden alliierten und affoziierten Mächte und Öfterreich best hen, selbst wenn nie fich mit Ofterreich nicht im Priegezustand befunden haben.

#### Artitel 242.

Diterreich erflärt, alle Berträge, Übereinkommen oder Übereinkünste, die von ihm oder der ehemaligen önerreichnich-ungarischen Monarchie mit Deutschland, Ungarn, Bulgarien oder der Türkei feit bem 1. Angust 1914 bis jum Infrasitieten des gegenwärtigen Bertrages geschloffen worden find, als unwirtsam anzuerfennen.

#### Urtitel 243.

Österreich verpflichtet sich, die alliierten und affoziierten Mächte sowie deren Beamte und Staatzangehörige ohne weiteres in den Genuß aller Rechte und Bortille aller Art treten zu laffen, die es selbst oder die ehemalige österreichisch-ungarische Menaschie Deutschland, Ungarn Bulgarien oder der Türkei oder den Beamten und Angehörigen dieser Staaten vor dem 1. August 1914 durch Berträge, Übereintomn en oder Abmachungen ein= geraumt bat, und zwar folange biefe Berträge, Ubereinkommen oder Abmachungen in Kraft bleiben.

Die alliierten und affoziierten Mächte behalten sich das Recht vor, den Genuß dieser Rechte und Vorteile für sich in Anspruch zu nehmen oder nicht.

#### Artifel 244.

Österreich erklärt, alle von ihm oder von sans effet tous les traités, conventions ou accords der chemaligen ofterreichisch-ungarischen Monarchie

austro-hongroise, avec' la Russie ou avoc tout irgenociner Regierung, deren Gebiet früher einen État ou Gouvernement dont le terr toire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

### Article 245.

Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissance alliée ou associée, la Russie ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moven ou pour toute autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publique quelconque des concessions, pvivilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à l'Autriche, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant autrichien. ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou intemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et associées, ni par les Puissances. États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

### Article 246.

Dès la mise en vigueur du présent Traité. l'Autriche s'engage, en ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, sinsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne monarchie austrohongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, per trités, conventions ou accords; à des États non belligérants ou ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur pour l'Autriche.

#### Article 247.

Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après avoir Teile, die das Haager Opiumabkommen vom signé, n'auraient pas encore r tisié la Convention 23. Jänner 1912 noch nicht unterzeichnet ober sur l'Opium, signée à le Haye le 23 janvier 1912, nach ber Unterzeichnung noch nicht ratifiziert haben, sont d'accord pour mettre cette convention en cretaren sich damit einverstanden, das Abkommen in

conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie mit Rugland ober mit irgendeinem Staate ober Teil Rußlands bildete, jowie mit Rumänien vor dem 28. Juli 1914 oder seit diesem Datum bis zum Jufrafttreien des gegenwärtigen Bertrages geich offenen Verträge, Übereinkommen oder Abmachungen als unwirtsam anzuerkennen.

#### Artifel 245.

Falls seit dem 28. Juli 1914 eine alliierte oder affogiierte Macht, Ruffland oder ein ztaat oder eine Regierung, deren Gebiet früher einen Teil Ruglands bilbete, infolge einer mili= tärischen Besehnig oder mit anderen Mitteln oder aus anderen Grunden genörigt worden ift, Diterchemaligen österreichisch=ungarischen reich. der Monarchie ober einem öfterreichischen Staatsangehörigen durch eine von irgendeiner öffentlichen Behörde ausgehende Magnahme Konzessionen, Borrechte und Begünntigungen irgend welcher Urt zu gewähren oder gewähren zu lassen, so werden diese Konzessionen, Borrechte und Begünftigungen durch den gegenwärtigen Bertrag ohne weiteres hinfällig.

Alle hieraus möglicherweise entspringenden Lasten oder Schadenersagansprüche werden unter feinen Umständen weder von den alliierten und affogierten Mächten, noch von den Mächten, Staaten, Regierungen oder öffentlichen Behörden getragen, die dieser Artikel von ihren Berpflich= jungen entbindet.

### Artifel 246.

Mit Infrafitreten des gegenwärtigen Ber= trages verpflichtet sich Österreich, soweit es in Betracht tommt, die alliierten und affogiierten Mächte sowie ihre Staatsangehörigen an allen Rechten und Vorteilen jeder Art, die es oder die ebemalige österreichisch=ungarische Monarchie seit dem 28. Juli 1914 bis jum Infrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages durch Berträge, Übereinkommen oder Abmachungen nicht kriegführenden Staaten ober beren Staatsangehörigen eingeräumt hat, ohne weiteres teilnehmen zu lassen, solange diefe Berträge, Abmachungen und Übereinkommen in Österreich in Kraft bleiben.

#### Artifel 247.

Diejenigen der Sohen vertragschließenden

vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation | Araft zu schen und zu diesem Bwcde sobald als nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du présent Traité équivaudra, à tous egards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel de 1914.

Section III.

#### Dettes.

#### Article 248.

Seront réglée par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa e ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires:

- 1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire Puissance.
- 2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance et résultant des transactions ou des contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de l'état de guerre.
- 3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises ou reprises par une Puissance adverse,

möglich und spätestens binnen 12 Monaten nach dem Intrafttreten des gegenwärtigen Vertrages die nötigen Gesetze zu erlassen.

Die Sohen vertragschließenden Teile kommen außerdem überein, daß für diejenigen von ihnen, die das genannte Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben, die Ratifikation des gegenwärtigen Vertrages in jeder Hinsicht einer solchen Ratifikation und der Unterzeichnung bes Spezialprotofolls gleichkommen foll, bas im Haag gemäß ben Beschlüffen ber dritten im Jahre 1914 gur Infraftsetzung Dieses Übereinkommens abgehaltenen Opiumkonferenz aufgenommen worden ist.

Die Regierung der französischen Republik wird der Regierung der Niederlande eine beglanbigte Abschrift des Protokolls über die Hinterlegung der Ratifikationen des gegenwärtigen Bertrages übermitteln und fie ersuchen, diese Urfunde als Sinter= legung der Ratififationen des Abkommens vom 23. Fänner 1912 und als Unterzeichnung bes Bufatprototolls von 1914 entgegenzunehmen und anzuertennen

Abschnitt III.

### Schulden.

#### Artifel 248.

Durch Vermittlung von Prüfungs- und Ausgleichsämtern, die von jedem der Sohen vertrag= ichließenden Teile binnen drei Monaten nach ber in dem nachstehenden Absatz e vorgesehenen Mit= teilung einzuschen sind, werden folgende Arten von Geldverbindlichkeiten geregelt:

- 1. Bor bem Ariege fällig geworbene Schulben, beren Bahlung von Staatsangehörigen einer ber vertragschließenden Mächte, die im Gebiete biefer Macht wohnen, an die Staatsangehörigen einer gegnerischen Macht, die in deren Gebiet wohnen, zu leisten ist.
- 2. Während bes Rrieges fällig geworbene Schulden, welche an die im Gebiete einer der vertragschließenden Mächte wohnenden Staatsangehörigen dieser Macht zu zahlen sind und aus Geschäften ober Berträgen mit den im Gebiete einer gegnerischen Macht wohnenden Staatsangehörigen biefer Macht herrühren, sofern die Ausführung biefer Geschäfte oder Berträge ganz ober teilweise infolge bes Rriegszuftandes ausgesetzt worden ift.
- 3. Die bor bem Rriege ober mahrend bes Prieges fällig gewordenen und den Staatsangehörigen einer der vertragschließenden Mächte geschuldeten Binsen von Werten, Die von einer gegnerischen Macht pourvu que le payement de ces intérêts aux ausgegeben ober übernommen worden find, es sei

ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

4° Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des Puissance Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

Dans le cas d'intérêts ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austrohongroise, le montant qui sera crédité et payé par l'Autriche ne sera que celui des intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à l'Autriche, en conformité des dispositions de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité et des principes établis par la Commission des réparations.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci-après à l'alinéa d, par les Offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section:

- a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous payements, acceptations de payements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation susvisés;
- b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionnelle de guerre.
- c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront

benn, daß die Zahlung dieser Zinsen an die Staatsangehörigen dieser Macht ober an die Neutralen während des Arieges ausgeseht worden ist.

4. Die vor ober im Ariege rückzahlbar gewordenen, an die Staatsangehörigen einer der vertragschließenden Mächte zu entrichtenden Kapitalbeträge der von einer gegnerischen Macht ausgegebenen Werte, es sei denn, daß die Zahlung eines solchen Kapitalbetrages an die Staatsangehörigen dieser Wacht oder an die Neutralen während des Krieges ausgesett worden ist.

Bei ben Zinsen oder Napitalien, die für von der Negierung der ehemaligen öherreichischungarischen Monarchie ausgegebene oder übernommene (émis ou repris) Titres zu zahlen sind,
wird der von Österreich gutzuschreibende und zu
zahlende Betrag sediglich derzenige Zinsen- und
Rapitalienbetrag sein, welcher der Schuld entspricht,
die Österreich gemäß den Bestimmungen des
IX. Teiles (Finanzielle Bestimmungen) des gegenwärtigen Vertrages und den von der Wiedergutmachungskommission sessgeschen Grundsähen zufällt.

Die Erlöse aus der Liquidation der in Absichnitt IV und seiner Anlage bezeichneten seindelichen Güter, Rechte und Interessen werden von den Brüfungs- und Ausgleichsämtern in der nachsstehend in Absat d vorgesehenen Währung und zu dem dort bezeichneten Kurse übernommen. Sie treffen darüber nach Maßgabe der in dem genannten Abschnitt und seiner Anlage vorgesehenen Bedinsgungen Bestimmung.

Die in diesem Artikel bezeichnete Abwicklung vollzieht sich nach folgenden Grundsäßen und gemäß der Anlage zu diesem Abschnitt:

- a) Vom Jufrafttreten des gegenwärtigen Vertrages an verbietet jeder der Hohen vertragsichließenden Teile alle Zahlungen, Zahlungsannahmen, überhaupt jeden auf die Regelung der genannten Schulden bezüglichen Verkehr zwischen den Beteiligten, sofern er nicht durch Vermittlung der oben bezeichneten Prüfungsand Ausgleichsämter erfolgt.
- b) Jeder der in Betracht kommenden Hohen vertragschließenden Teile haftet für die Bezahlung der genannten Schulden seiner Staatsangehörigen, es sei denn, daß der Schuldner sich vor dem Kriege im kaufmännischen oder nichtkaufmännischen Konkurse, oder im Zustande erklärter Zahlungseinstellung besand, oder daß die Begleichung der Schuld einer Gesellschaft oblag, deren Geschäfte während des Krieges auf Grund der Ausnahmez gesetzgebung des Krieges liquidiert worden sind.
- e) Die den Staatsangehörigen einer der vertrags schließenden Mächte von den Staatsangeshörigen einer gegnerischen Macht geschulbeten.

- portées au débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par' l'Office du pays de ce dernier.
- d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliées. les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avant-guerre.

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance intéressée et l'Autriche-Hongrie.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative aux taux du change ne sera pas applicable.

En ce qui concerne la Pologne et l'État tchéco-slovaque, Puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévues par la Partie VIII, à moins que les États intéressés ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en suspens.

e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre l'Autriche d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité, par les Puissances en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à l'Autriche par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas.

- Summen werden dem Prüfungs- und Ausgleichsamt des Landes des Schuldners zur Last geschrieben und dem Glänbiger durch das Amt seines Landes ausbezahlt.
- d) Die Schulben werden in der Währung der jeweils beteiligten alliierten und assozierten Wacht (einschließlich) der Kolonien und Krostektorate der alliierten Mächte, der britischen Dominien und Indiens) bezahlt oder gutgeschrieben. Lauten die Schulden auf irgendeine andere Währung, so sind sie in der Währung der beteiligten alliierten oder assoziierten Macht (der Rolonie, des Protektorats, des britischen Dominiums oder Indiens) zu bezahlen oder gutzuschreiben. Die Umwandlung erfolgt zu dem vor dem Kriege geltenden Umrechnungssturse.

Alls Umrechnungskurs vor dem Kriege im Sinne dieser Bestimmung gist der Durchschnittskurs der Drahiüberweisungen der beteiligten alliierten oder assoziierten Macht während des Monats, der der Eröffnung der Feindseligkeiten zwischen dieser Macht und Ofterreich-lungarn unmittelbar vorherging.

Bestimmt ein Vertrag ausdrücklich einen sesten Umrechnungskurs für die Umwandlung aus der Währung, auf welche die Schuldverbindlichkeit lautet, in die Währung der beteiligten alliierten und assoziierten Wacht, so sindet die obige Vorschrift über den Umrechnungskurs keine Anwendung.

Für die neugebildeten Mächte Polen und Tschecho - Slowakai bestimmt der im Teil VIII vorgeschene Wiedergntmachungsausschuß die für die Zahlung oder Gutschrift maßgebende Währung und den dabei anzuwendenden Umrechnungskurs, es sei denn, daß die beteiligten Staaten vorher zu einem die schwebenden Fragen regelnden Einsvernehmen gelangt wären.

e) Die Bestimmungen dieses Artikels und der beigefügten Anlage sinden keine Anwendung im Berhältnis zwischen Österreich einerseits und irgendeiner der allierten oder assoziierten Mächte, ihren Kolonien oder Protektoraten oder irgendeinem der britischen Dominien oder Indien andrerseits, sosern nicht binnen einem Monat nach der Hinterlegung der Ratissistion des gegenwärtigen Bertrages durch die in Frage stehenden Mächte, oder sosern es sich um ein britisches Dominium oder um Indien handelt, nach der mit Birkung sur dieses Dominium oder für Indien ersolgten Ratissistation eine entsprechende Mitteilung an Österreich, je nach der Sachlage, entweder

f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants autrichiens. Dans ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition feront l'objet de règlement entre les Offices de vérification et de compensation alliés et àssociés intéressés.

#### Annexe.

#### § 1

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 248, paragraphe e, un coffice de vérification et de compensation pour le pavement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse, auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

### § 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots "dettes ennemies" les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 248 par "débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par "créanciers ennemis" les personnes à qui elles sont dues, par "Office créancier" l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par "Office débiteur" l'office de vérification et de compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

#### \$ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les fractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 248 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Elles interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente Annexe.

- seitens der Regierung jener alliierten oder assoziierten Macht oder des betreffenden britischen Dominiums oder Indiens ergeht.
- f) Die alliierten und assoziierten Mächte, die diesem Artikel und der beigefügten Anlage beigetreten sind, können unter sich deren Answendung auf ihre in ihrem Gebiete ansässigen Staatsangehörigen vereinbaren, soweit die Beziehungen zwischen diesen Staatsangehörigen und den österreichischen Staatsangehörigen in Frage kommen. Geschieht dies, so werden die gemäß der gegenwärtigen Bestimmung dewirkten Zahlungen zwischen den beteiligten Prüfungssund Ausgleichungsämtern der beteiligten alliierten und assoziierten Mächte geregest.

### Anlage.

#### § 1.

Binnen drei Monaten nach der im Artikel 248, Absate, vorgesehenen Mitteilung errichtet jeder der Hohen vertragschließenden Teile ein Prüfungs- und Ausgleichsamt für die Zahlung und die Einziehung der seindlichen Schulden.

Es dürfen örtliche Amter für einen Teil der Gebiete der Hohen vertragschließenden Teile errichtet werden. Solche Amter üben innerhalb dieser Gebiete ihre Tätigkeit wie ein Zentralamt aus. Mit einem Amt im gegnerischen Land verkehren sie indessen nur durch die Vermittlung des Zentralamtes.

#### § 2.

Im Sinne dieser Anlage sind "seindliche Schulden" die im ersten Absatz des Artisels 248 genannten Geldverbindlichkeiten, "seindliche Schuldner" die Personen, die diese Summen schuldig sind, "seindsliche Gläubiger" die Personen, denen sie geschuldet werden. Im Sinne dieser Anlage ist "Gläubigerant" das Prüfungss und Ausgleichsamt im Lande des Gläubigers, "Schuldneramt" das Prüfungs und Ausgleichsamt im Lande des Schuldners.

#### § 3.

Die Hohen vertragschließenden Teile belegen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Baragraph a des Artikels 248 mit den gegenswärtig in ihrer Gesetzgebung für Handel mit dem Feinde vorgesehenen Strafen. Ebenso untersagen sie auf ihrem Gebiet jedes auf Zahlung der seindlichen Schulden abzielende gerichtliche Borgehen. Sine Ausnahme gilt für die in dieser Anlage vorsgesehenen Fälle.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b de l'article 248 s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement des répartitions.

Les termes "en faillite, en déconfiture" visent l'application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression "en état d'insolvabilité déclarée" a la même signification qu'en droit anglais.

### § 5. -

Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet Office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes facilitero nt autant que possible la communication posta le et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaissance de la dette.

#### § 6.

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.

Die im Paragraph b des Artikels 248 vorgesehene Haftung der Regierung tritt ein, sobald die Schuld sich aus irgendeinem Grunde als uneinbringlich erweist, es sei denn, daß nach der Gesetzgebung des Landes des Schuldners die Schuld im Beitpunkt der Kriegserklärung verjährt war oder daß der Schuldner sich in diesem Zeitpunkt im Konfurs, in Zahlungsunfähigkeit oder im Zustand erklärter Zahlungseinstellung befand oder daß die Begleichung der Schuld einer Gesellschaft oblag, deren. Geschäfte auf Grund der Ausnahmegesetzgebung des Krieges liquidiert worden sind. In diesem Falle sindet das in der gegenwärtigen Anlage vorgesehene Versahren Anwendung auf die Zahlung der Ausschüttungssummen.

Die Ausdrücke "im Konkurs", "in Zahlungsunfähigkeit" sind im technisch-juristischen Sinne der einschlägigen Gesetzgebung zu verstehen. Der Ausbruck "im Zustand erklärter Zahlungseinstellung" hat die Bedeutung, die ihm im englischen Rechte zukommt.

#### § 5.

Die Gläubiger melben bei dem Gläubigeramt binnen sechs Monaten nach seiner Errichtung ihre Forderungen an und liefern diesem Amte alle ihnen abgesorderten Urfunden und Auskünfte.

Die Hohen vertragschließenden Teile treffen alle geeigneten Maßnahmen, um betrügerische Sinverständnisse zwischen seindlichen Gläubigern und Schuldnern zu verfolgen und zu bestrasen. Die Amter teilen einander alle zur Entdeckung und Bestrasung berartiger Einverständnisse dienlichen Anhaltspunkte und Unterlagen mit.

Die Hohen vertragschließenden Teile ersleichtern auf Kosten der Parteien und durch Bermittlung der Ümter soweit wie möglich die Postund telegraphische Berbindung zwischen Schuldnern und Gläubigern, die sich über den Betrag der Schuld verständigen wollen.

Das Gläubigeramt teilt dem Schuldneramt alle bei ihm angemeldeten Forderungen mit. Das Schuldneramt gibt dem Gläubigeramt binnen angemessener Frist bekannt, welche Forderungen anerkannt und welche bestritten worden sind. Im lesteren Falle hat das Schuldneramt die Gründe für die Richtsanerkennung der Forderung anzugeben.

#### § 6.

Wird eine Forderung ganz oder teilweise anerkannt, so schreibt das Schuldneramt den anerstannten Betrag sogleich dem Gläubigeramt gut und gibt ihm gleichzeitig Nachricht von der Gutschrift.

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue.

#### § 8.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.

#### § 9.

L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.

#### § 10.

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur le montant au sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue

injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes cidessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

#### § 11.

La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les mois et le solde réglé par jeden Monat und der Saldo wird binnen einer l'État debiteur dans un delai huitaine et par Woche von bem Schuld erstaate eurch bare Jahlung versement effectif de numéraire.

#### § 7.

Eine Forderung gilt als völlig anerkannt und ihr Betrag wird alsbald dem Gläubigeramt gut= geschrieben, sofern das Schuldneramt nicht binnen drei Monaten seit Empfang der an dieses Amt gerichteten Mitteilung Die Nichtanerfennung ber Schuld anzeigt (es sei benn, daß das Gläubiger amt eine Verlängerung der Frist bewilligt).

#### § 8.

Wird die Forderung ganz oder teilweise nicht anerkannt, so prufen die beiden Umter die Ungelegenheit gemeinsam und versuchen, eine gütliche Einigung der Parteien herbeizuführen.

#### § 9.

Das Gläsibigeramt zahlt den einzelnen Gläubigern die ihm gutgeschriebenen Summen aus ben durch die Regierung seines Landes ihm zur Berfügung gestellten Mitteln und unter den durch diese Regierung festgesetzten Bedingungen, insbeson= bere mit einem entsprechenden Abzug für Ausfälle, Rosten und Vermittlungsgebühren.

### § 10.

Wer einen Anspruch auf Zahlung einer feindlichen Schuld erhebt, der sich gang oder teilweise als unbegründet erweist, bezahlt dem Amte zur Strafe fünf v. B. Binsen auf den nicht begründeten Teil des Anspruches. Wer ohne zureichenden Grund die Anerkennung des Gesamtbetrages ober eines Teiles des gegen ihn erhobenen Aufpruches verweigert hat, zahlt zur Strafe gleichfalls fünf v. S. Binfen von dem Betrag, bezüglich beffen feine Weigerung fich als unbeg undet erweist.

Diese Zinjen laufen vom Tage des Endes ber im § 7 vorgesehenen Frist bis zu dem Tage, an dem der Anspruch als ungerechtfertigt erfannt

oder die Schuld bezahlt worden ift.

Die obengenannten Strafen werden durch Die jeweils zuständigen Amter eingezogen, die für den Fall der Unei bringlichkeit verantwortlich find.

Die Strafen werden dem gegnerischen Amte gutgeschrieben, welches fie als Beitrag zu den Rosten der Durchführung der gegenwärtigen Bestimmungen einbehält.

#### § 11.

Die Abrechnung zwischen den Umtern erfolgt beglichen.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

#### 8 12.

En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura un Représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.

#### § 13.

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'Office débiteur.

#### § 14.

Par application del'article 248, paragraphe b), les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

#### § 15.

Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son territoire, y compris les oppointements du personnel.

#### § 16.

En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis outre les Offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section VI ci-après.

La contestation peut toutefois. à la demande de l'Office créancier, être soumise à la juridiction des Tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.

### § 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par ben ordentlichen Gerichten oder bem Schiedsgericht

Indeffen werden Salden gu Laften einer oder une ou plusieurs Puissances alliées ou associées mehrerer der allierten oder affoziierten Mächte bis zur völligen Bezahlung ber ben alliierten ober affoziierten Mächten oder ihren Staatsangehörigen aus Unlag bes Krieges geschuldeten Summen einbehalten.

#### § 12.

Um den Meinungsaustausch zwischen den Umtern zu erleichtern, hat jedes von ihnen einen Bertreter in der Stadt, in der das andere tätig ifi.

#### § 13.

Von begründeten Ausnahmen abgesehen, werden die Verhandlungen soweit wie möglich in den Diensträumen des Schuldneramtes geführt.

#### § 14.

Gemäß Artifel 248, Absatz b, haften die Sohen vertragschließenden Teile für die Zahlung ber feindlichen Schulden, die ihren Staatsangehörigen zur Laft fallen.

Demgemäß hat das Schuldneramt dem Gläubigeramt alle anerkannten Schulden gutzuschreiben, selbst dann, wenn die Einziehung vom Brivat= schuldner sich als unmöglich erweist. Die Regierungen geben ihrem Umt nichtsdestoweniger jede benötigte Vollmacht, um die Einziehung der anerkannten Forderungen zu betreiben.

#### § 15.

Jede Regierung bestreitet die Rosten des in ihrem Gebiete arbeitenden Amtes, einschließlich der Bezüge des Versonals.

#### § 16.

Können sich zwei Umter über das tatsächliche Bestehen einer Schuld nicht einigen ober kommt es zwischen dem feindlichen Schuldner und dem feindlichen Gläubiger außerhalb der Amter zum Streit, so wird der Fall entweder einem Schiedsgericht unterbreitet (bics gilt, wenn die Parteien guftimmen, und es sind dafür dann die Bedingungen maggebend, auf die sie sich einigen) oder vor den im nach= stehenden Abschnitt VI vorgesehenen Gemischten Schiedsgerichtshof gebracht.

Doch kann auf Ansuchen des Gläubigeramtes der Fall auch der Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte am Wohnort des Schuldners unterbreitet werden.

### § 17.

Die von dem Gemischten Schiedsgerichtshof,

le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire des offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par l'Office débiteur.

#### § 18.

Les Gouvernements' intéressés désigneront un agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.

#### \$ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

#### § 20.

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux Offices entraînent, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut étre remplacée par une caution acceptée par le Tribunal.

Un droit de 5 p. 100 sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des Parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'Office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

zugesprochenen Summen werden durch Vermittlung der Amter in der gleichen Beise eingezogen, wie wenn diese Summen durch das Schuldneramt als geschuldet anerkannt worden wären.

#### \$ 18.

Die beteiligten Regierungen bestimmen einen Bertreter, dem die Ginleitung der Berfahren beim Gemischten Schiedsgerichtshof für bas Amt seines Landes obliegt. Diesem Bertreter steht die allgemeine Aufficht fiber die Bevollmächtigten oder Unwälte der Staatsangehörigen seines Landes zu.

Der Gerichtshof urteilt auf Grund, der Alften. Doch kann er die Parteien anhören, wenn sie persönlich erscheinen, ober sich nach ihrem Belieben entweder durch von beiden Regierungen zugelassene Bevollmächtigte oder durch den oben genannten Vertreter vertreten lassen, welcher das Recht hat, sich der Partei anzuschließen, sowie auch das Recht, den von der Partei aufgegebenen Anspruch wieder aufzunehmen und aufrecht zu erhalten.

#### § 19.

Die beteiligten Umter liefern dem Gemischten Schiedsgerichtshof alle in ihrem Besitze befindlichen Ausfünfte und Urkunden, damit der Gerichtshof über die ihm unterbreiteten Angelegenheiten rasch entscheiden fann.

#### § 20.

Legt eine der beiden Parteien gegen die gemeinsame Entscheidung der beiden Uniter Berufung ein, so hat der Berufungskläger eine Sicherheit zu leisten, die nur zurückgezahlt wird, wenn die erste Entscheidung zugunften des Berufungstlägers abgeandert wird, und nur in dem Berhältnis, in dem er Erfolg hat. In diesem Falle wird sein Gegner im gleichen Verhältnis zur Tragung der Rosten und Anglagen verurteilt. Die Sicherheits= leiftung kann burch eine von dem Gerichtshof angenommene Bürgschaft ersett werden.

In allen dem Gerichtshof unterbreiteten Angelegenheiten wird auf den Betrag der Streitsumme eine Gebühr von fünf v. H. erhoben. Diese Abgabe fällt dem verlierenden Teile zur Last, es fei denn, daß der Gerichtshof ein anderes bestimmt. Diese Gebühr tritt zu der oben erwähnten Sicher= heitsleistung hinzu, wie sie auch von der Bürgschaftsleistung unabhängig ist.

Der Gerichtshof kann einer ber Parteien Entschädigung bis zur Höhe ihrer Brozeskosten

zubilligen.

Jede auf Grund dieses Paragraphen geschuldete Summe wird dem Amte der gewinnenden Partei gutgeschrieben und bort besonders verrechnet.

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.

#### \$ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes.

Aucun intérêt n'est du sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêt sera de 5 p. 100 par an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.

#### § 23.

Si, à la suite d'une décision des Offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 248, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.

#### \$ 24.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

#### § 25.

Si un Office créancier se refuse à notifier

Zwecks schneller Abwicklung der Geschäfte wird bei der Besetzung der Amter und des Gemischten Schiedsgerichtshofes auf Renntuis der Sprache des beteiligten gegnerischen Landes Rücksicht genommen.

Die Amter haben freien schriftlichen Berkeff miteinander und können sich Urkunden in ihrer Sprache übermitteln.

#### § 22.

anderweitiger Abmachungen Borbehaltlich zwischen den beteiligten Regierungen werden die Schulden gemäß nachstehenden Bedingungen verzinft:

Auf Summen, die als Dividenden, Zinsen oder sonstige wiederkehrende, eine Kapitalverzinsung darstellende Zahlungen geschuldet werden, sind keine Zinsen zu zahlen.

Der Zinsfuß beträgt fünf vom Hundert für das Jahr, es sei denn, daß der Gläubiger auf Grund Ber= trages, Gesetzes oder örtlichen Gewohnheitsrechtes Binsen zu einem anderen Binsfuß zu beanspruchen hatte. In diesem Falle hat dieser Zinsfuß Geltung.

Die Zinsen laufen bom Tage der Eröffnung der Feindseligkeiten an oder, wenn die zu zahlende Schuld im Laufe des Krieges fällig geworden ist, vom Fälligkeitstage an bis zu dem Tage, an dem der Betrag der Schuld dem Gläubigeramte gut= geschrieben worden ist.

Soweit Zinsen geschuldet werden, gelten sie als durch die Amter anerkannte Schulden und werden unter denselben Bedingungen wie diese dem Gläubigeramt gutgeschrieben.

#### § 23.

Fällt gemäß einer Entscheidung der Amter ober des Gemischten Schiedsgerichtshofes ein Anspruch nicht unter die im Artikel 248 vorgesehenen Fälle, so kann der Gläubiger seine Forderung vor den ordentlichen Gerichten oder auf jedem anderen Bege Rechtens geltend machen.

Die Anmelbung der Forderung bei dem Amt unterbricht die Berjährung.

#### § 24.

Die Hohen vertragschließenden Teile vereinbaren, die Entscheidungen des Gemischten Schieds: gerichtshofes als endgültig anzuerkennen und fie für ihre Staatsangehörigen verbindlich zu machen.

#### § 25.

Beigert sich ein Gläubigeramt, einem Schuldnerà l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir amt einen Unspruch mitzuteilen oder eine Berfahrensun acte de procedure preyu à la présente Annexe handlung vorzunehmen, die in dieser Anlage zur pour laire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

#### Section IV.

### Biens, Droits ét Intérêts.

#### Article 249.

La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemis recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.

- a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe paragraphe 3, prises dans le territoire de l'ancien Empire d'Autriche, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y cempris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants droit.
- b) Sons réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Paissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les tiens, droits et intérêts qui appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou à des sociétés contrôlées par eux et qui se trouvent sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu da présent Traité, ou qui sont sous le contrôle desdites Puissances.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'État allié ou associé intéressé et le propriétaire ne pourra disposer de ess biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens en présent paragraphe, comme ressortissants autrichiens, les personnes qui, dans les six mois de la mise en vigueur du présent

gänzlichen ober teilweisen Geltendmachung einer bei ihm gehörig angemeldeten Forderung vorgesehen ist, so ist es jest verpslichtet, dem Gläubiger eine Bescheinigung auszustellen, die den Betrag der beanspruchten Summe angibt. Der betreffende Gläubiger kann alsdann seine Forderung vor den ordentslichen Gerichten oder auf jedem anderen Bege Rechtens geltend machen.

# Abschnitt IV.

### Güter, Rechte und Interessen.

#### Artifel 249.

Die Frage der privaten Güter, Rechte und Interessen im Feindesland findet ihre Lösung gemäß den Grundsätzen dieses Abschnittes und den Bestimmungen der beigefügten Anlage.

- a) Die auf dem Gebiete des ehemaligen Raisertums Österreich getroffenen, in § 3 der beigesügten Anlage näher bestimmten außerordentlichen Kriegsmaßnahmen und Übertragungsanordnungen, betreffend die Güter, Rechte und Interessen von Staatsangehörigen der allierten und assoziierten Mächte einschließlich der Gesellschaften und Vereine, an denen diese Staatsangehörigen beteiligt waren, werden, wenn die Liquidation dieser Güter, Rechte und Interessen nicht vollendet ist, sofort aufgehoben oder eingestellt. Die Berechtigten werden in die fraglichen Güter, Rechte und Interessen wieder eingesetzt.
- b) Soweit der gegenwärtige Vertrag nicht ein anderes bestimmt, behalten sich die alliierten oder association. Mächte das Necht vor, alle Angehörigen des ehemaligen Kaisertums Österreich oder den von ihnen abhängigen Gesellschaften im Zeitpunkt des Inkrasttretens des gegenwärtigen Vertrages gehörenden Gitter, Nechte und Interessen innerhalb ihrer Gebiete, Kolonien, Besitzungen und Protektoratsländer, einschließlich der Gediete, die ihnen durch den gegenwärtigen Vertrag abgetreten werden oder welche unter der Kontrolle der genannten Mächte stehen, zurückzubehalten und zu liquidieren.

Die Liquidation erfolgt nach den Gesetzen des beteiligten alliierten oder affosziierten Staates, ohne dessen Justimmung der Cigentümer auch weder über diese Güter, Rechte und Interessen verfügen noch sie belaften darf.

Im Sinne des gegenwärtigen Parasgraphen werden die Personen, welche innerhalb von sechs Monaten vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages an gerechnet

Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit, conformément aux dispositions du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, y compris celles qui, en vertu des articles 72 ou 76 obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes, ou qui, en vertu des articles 74 ou 77, acquièrent cette nationalité en raison d'un indigénat (pertinenza) antérieur.

- c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.
- d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part, et les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche d'autre part, ainsi qu'entre l'Autriche d'une part et les Puissances alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.
- e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche par l'application tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant dés indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal; les indemnités seront à la charge de l'Autriche et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou des sociétés contrôlées par eux, comme il est défini au paragraphe b), existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant. Ces biens pourront

- nachweisen, daß sie ohne weiteres, in Gemäßheit der Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages die Staatsbürgerschaft einer verbündeten oder assozierten Macht erworben haben, einschließlich derer, welche auf Grund der Artisel 72 oder 76 diese Staatsbürgerschaft mit der Zustimmung der sompetenten Behörden erlangen oder welche auf Grund der Artisel 74 oder 77 diese Staatsbürgerschaft zusolge ihrer früheren Zuständigkeit (pertinenza) erwerben, nicht als österreichische Staatsangehörige betrachtet.
- c) Der Kauspreis oder der Betrag der Entschädigung für die Ausübung des in Absah b) bestimmten Rechtes wird gemäß den Abschähungs- und Liquidierungsgrundsätzen der Gesetzebung besienigen Landes sestgestellt, in welchem das Gut zurückbehalten oder siquidiert worden ist.
- d) Im Berhältnis zwischen den allierten oder associatierten Mächten oder deren Staatsangehörigen einerseits und den Angehörigen des ehemaligen Kaisertums Österreich andrerseits sowie zwischen Österreich einerseits und zwischen den allierten und assozierten Mächten und deren Staatsangehörigen andrerseits werden alle außerordentlichen Kriegsmaßnahmen oder Übertragungsanordnungen oder kraft solcher Maßnahmen vorgenommene oder vorzunehmende Handlungen, so wie sie in den §§ 1 und 3 der beigefügten Anlage näher bestimmt sind, als endgültig und für jedermann bindend angesehen, soweit der gegenwärtige Bertrag nicht ein anderes bestimmt.
- e) Die Staatsangehörigen der alliierten oder associierten Mächte haben Anspruch auf eine Entschädigung für den Schaden ober Rachteil, welcher auf dem Gebiete des ehemaligen Raifertums Ofterreich, ihren Gütern, Rechten oder Interessen, einschließlich ihrer Interessen an Gesellschaften ober Bereinigungen, durch Anwendung der in den §§ 1 und 3 der beigefügten Anlage bezeichneten außer= ordentlichen Rriegsmagnahmen und tragungsanordnungen zugefügt ist. Die aus diesem Anlaß von den betreffenden Angehörigen erhobenen Ersagansprüche werden geprift und die Söhe der Entschädigung wird durch den im Abschnitt VI vorgeschenen Gemischten Schiebs= gerichtshof oder durch einen von dem genannten Gericht bezeichneten Schiederichter feftgesett; die Entschädigungen gehen zu Laften Ofterreichs und dürfen aus den Bermögenschaften der Angehörigen des ehemaligen Raisertums Ofterreich oder der bon ihnen abhängigen Befell= schaften, wie dies im Paragraphen b ausgeführt ist, die fich auf dem Gebiet oder unter der

être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de l'Autriche.

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e), lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, l'Autriche devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé de préjudice visé au paragraphe e) par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.

En raison des restitions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront diminués de la valeur actuelle de bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.

- g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires ressortissant des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de l'armistice.
- h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions en nature ont été effectuées, le produit ne des liqui-

Anfficht des Staates der ansprucherhebenden Berson besinden, vorweg gedeckt werden. Diese Vermögenschaften dürsen unter den durch § 4 der beigestigten Anlage sestgesehten Bedingungen sür die seindlichen Verpslichtungen zum Pfande genommen werden. Die Bezahlung dieser Entsichädigungen kann durch die alliierte oder assozierte Macht ersolgen und der Betrag Österreich zur Last geschrieben werden.

f) In jedem Falle, wo der Staatsangehörige einer allierten oder associateten Macht als Inhaber eines Gutes, Rechtes oder Interesses, das auf dem Gebite des ehemaligen Kaisertums Ofterreich von einer Übertragungsanordnung betroffen worden ist, dies verlangt, wird der in Absah o) vorgesehene Anspruch durch Rückerstattung des erwähnten Gutes besteiedigt, wenn es noch in Natur vorhanden ist.

In diesem Falle hat Österreich alle exsorderlichen Magnahmen zu treffen, um dem Eigentümer, dem der Besitz des Gutes entzogen ist, es wieder strei von allen Lasten oder Dienstdarkeiten, mit denen es nach der Liquidation belegt worden ist, zurückzuerstatten und jeden Dritten zu entschädigen, der durch die Kückgabe einen Nachteil erleidet.

Rann die in diesem Absatz vorgesehene Burnderstattung nicht stattfinden, fo tann durch Vermittlung der beteiligten Diachte oder der in der Anlage zu Abschnitt III be= Brüfungs= Ausgleichszeichneten und ämter eine private Abmachung herbeigeführt werden, die dem Staatsangehörigen der alliierten oder affoziierten Macht durch Buwendung eines ihm als Abfindung für die ent= zogenen Güter, Rechte ober Interessen genehmen gleichwertigen Gegenstandes ober Borteils Erfat des im Absatz e) bezeichneten Schabens fichert.

Findet in Gemäßheit dieses Artikels Zurückerstattung statt, so mindern sich die in Anwendung des Absahes e) festgesehten Preise oder Entschädigungen um den derzeitigen Wert des zurückerstatteten Gutes unter Besechnung einer Entschädigung für entgangene Nuhniehung oder für Verschlechterung.

- g) Die im Absat f) vorgesehene Besuguis bleibt den Eigentümern vorbehalten, welche Staatsangehörige solcher allierten oder associerten Mächte sind, auf deren Gediete gesetzliche Maßnahmen zwecks Anordnung der allgemeinen Liquidation der feindlichen Güter, Rechte oder Interessen vor der Unterzeichnung des Wassenstillstandes nicht in Anwendung waren.
- h) Mit Ausnahme des Falles, wo durch Answendung des Absahes f) Zurückerstattung in Natur erfolgt ist, wird mit dem Reinerlös

dations de biens, droits et intérêts ennemis, où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis, autres que le produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire appartenant, dans les pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe b) recevront l'affectation suivante:

1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe; tout solde créditeur en résultant en faveur de l'Autriche sera traité conformément à l'article 189 de la Partie VIII (Réparations) du présent Traité.

2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus par l'Autriche, seront immédiatement payés à l'avant droit ou à son Gouvernement-Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer, conformément à ses lois et règlements, du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire, qui appartenaient à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou à des sociétés contrôlées par eux, ainsi qu'il est dit au paragraphe b) et qu'elle a saisis et pourra les affecter au payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire, dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée et. dans ce cas. sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 189 de la Partie VIII (Réparations) du présent Traité.

Sous réserve des dispositions de l'article 267, dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne partider entweder auf Grund der außerordentlichen Friegsgesetzgedung oder in Gemäßhelt dieses Artikels erfolgten Liquidationen der scindlichen Güter, Rechte und Interessen, gleichvics wogelegen, und überhaupt mit allen seindlichen Barguthaben anderer Art als dem Erlös von Eigentumsliquidationen oder als den Barguthaben, die in den allierten oder asseiterten Ländern den im letzten Absatzen, wie solgt versahren:

1. Soweit die Mächte dem Abschnitt III nebst Anlage beitreten, werden die erwähnten Erlöse und Guthaben der Macht, welcher der Sigentümer angehört, durch Bermittlung des im genannten Abschnitt und seiner Anlage eingesetzten Prüsungs= und Ausgleichs= antes gutgeschrieden; mit jedem Überschuß zugunsten Österreichs wird gemäß Artikel 189 des VIII. Teiles (Wiedergutmachung) des gegenwärtigen Bertrages versahren.

- 2. Soweit die Mächte dem Abschnitt III nebst Anlage nicht beitreten, sind der Erlös ber von Ofterreich zurudbehaltenen Guter, Rechte und Interessen sowie die ein= behaltenen Barguthaben der Staatsangehörigen der alliierten und affoziierten Mächte unverzüglich an den Berechtigten ober an seine Regierung auszuzahlen. Jede alliierte oder affoziierte Macht kann über den Erlös der von ihr beschlagnahmten Güter, Rechte und Interessen sowie über die foldgermaßen beschlagnahmten Barguthaben, die Staats= des angehörigen ehemaligen Kaisertums Ofterreich oder ben von ihnen abhängigen Gefellschaften gehört haben, wie bies im Paragraphen b gesagt wurde, in Gemäßheit ihrer Gesetze und Verordnungen verfügen und sie zur Bezahlung der in diesem Artikel oder im § 4 der beigefügten Anlage näher bestimmten Ansprüche und Forberungen verwenden. Jedes Gut, Recht ober Interesse, beziehungsweise jeder Erlöß aus ber Liquidation eines solchen Gutes oder sedes Bargut= haben, über welche nicht nach dem vorstehenden verfügt wird, kann von der genannten allierten oder affoziierten Macht zurückbehalten werden. In diesem Falle wird mit seinem Geldwert nach Artikel 189 des VIII. Teiles (Wieber= guimachung) des gegenwärtigen Bertrages verfahren.
- i) Borbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 267 ist bei durchgeführten Liquidationen in den neuen Staaten, die als allierte und assozierte Mächte den gegenwärtigen Bertrag unterzeichnen, oder bei Liquidationen in

cipent pas aux réparations à payer par . l'Autriche, le produit des liquidations effectuées par lesdits États devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 181 de la Partie VIII (Réparations) et de l'article 211 de la Partie IX (Clauses tinancières). Si le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l'État, dont il s'agit, en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre auront la aculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.

- D'Autriche s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en pays alliés ou associés.
- Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou devraient être levés par l'Autriche sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, ou, s'il s'agit de biens, droits ou intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

#### Article 250.

L'Autriche s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 249, paragraphe a) ou f), aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés,

a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se ben Staaten, die an den von Diterreich gu zahlenden Wiedergutmachungen feinen Unteit haben, der Erlöß aus ben von ben genannten Staaten vorgenommenen Liquidationen un= mittelbar an die Gigentumer zu gahlen; babei bleiben jedoch die dem Wiedergutmachungs ausschuß nach dem gegenwärtigen Verkrage. insbesondere nach dem Artifel 181 des VIII. Teiles (Wiedergutmachung) und dem Artikel 211 des IX. Teiles (Finanzielle Beftimmungen), zustehenden Rechte vorbihalten. Beist der Eigentumer vor dem im Abschnitt VI des gegenwärtigen Teiles vorgesehenen Gemischten Schiedsgerichtshof ober vor einem von diesem Gerichte ernannten Schiederichter nach. daß die Berkaufsbedingungen oder irgend= welche von der Regierung des betreffenden Staates außerhalb seiner allgemeinen Gefetgebung ergriffene Magnahmen den Breis unbillig beeinträchtigt haben, so ist der Gerichtshof ober der Schiederichter befugt, dem Berechtigten eine angemeffene Entschädigung zuzubilligen, die ihm der genannte Staat zu zahlen hat.

- j) Öfterreich verpflichtet sich, seine Angehörigen wegen der Liquidation oder Einbehaltung ihrer Güter, Rechte oder Interessen in den allierten oder associierten Ländern zu entschädigen.
- k) Der Betrag der Abgaben und Stenern auf das Kapital, die von Österreich auf die Güter, Rechte und Interessen der Staatsangehörigen der allierten oder assoziierten Mächte seit dem 3. Rovember 1918 bis zum Ablauf von drei Monaten nach Infrasttreten des gegenwärtigen Bertrages oder, falls es sich um Güter, Rechte und Interessen handelt, die Gegenstand außervordentlicher Kriegsmaßnahmen gewesen sind, die zu ihrer gemäß den Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages erfolgenden Kückerstattung erhoben worden sind oder erhoben werden sollten, ist an die Besrechtigten zurückzugablen.

#### Artifel 250.

Österreich verpstichtet sich, in Ausehung der Güter, Rechte und Interessen, die gemäß Artisel 249, Absat a ober f, den Staatsangehörigen der allierten oder associateten Mächte, einschließlich der Gesellsschaften und Bereinigungen, an denen solche Staatsangehörige beteiligt waren, zurückerstattet werden

a) vorbehaltlich der im gegenwärtigen Vertrag ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen, die Güter, Rechte und Interessen der Staatsaugehörigen der alliierten oder assoziierten Mächte in die rechtliche Lage zu versehen trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre les biêns, droits et intérets des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche;

b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des États alliés ou associés à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants autrichiens et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

#### Annexe.

#### § 1.

Aux termes de l'article 249 paragraphe d) est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été au non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou intructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits ou d'intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement et du payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administrations d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens,

- und darin zu erhalten, in der, frast der vor dem Kriege geltenden Gesetze, die Güter, Rechte und Interessen der Staatsangehörigen des ehemaligen Kaisertums Österreich sich befanden:
- b) die Güter, Rechte ober Interessen der Staatsangehörigen der allierten ober associierten Staaten keinerlei in das Sigentumsrecht eingreifenden Masnahmen zu unterwersen, die nicht gleichermaßen auf Güter, Rechte oder Interessen derösterreichischen Staatsangehörigen Unwendung sinden, und, im Falle, daß solche Masnahmen getroffen werden, angemessene Entschädigungen zu zahlen.

#### Anlage.

#### § 1.

Gemäß Artifel 249, Absat d), wird die Gultigfeit aller Eigentumsübertragungen, aller Liquidationsanordnungen acgen Unternehmungen ober Gefellschaften und aller anderen Verfügungen, Verordnungen, Entscheidungen oder Anweisungen bestätigt, von einem Gericht oder einer Berwaltungsbehörde eines der Sohen vertragschließenden Teile in Anwendung der Rriegsgesetgebung über feindliche Guter, Rechte oder Interessen ausgegangen oder erlassen worden sind oder als ausgegangen oder erlaffen gelten. Das Intereffe aller Personen, deren Guter von Berordnungen, Verfügungen, Entscheidungen ober Anweisungen betroffen worden ist, gilt als in denselben rechtsquittig gewahrt, gleichviel ob dies Interesse in den bejagten Berordnungen, Berfügungen, Entscheidungen oder Anweisungen ausdrücklich berücksichtigt ist oder nicht. Es findet keinerlei Beauftandung ftatt bezüglich der Ordnungsmäßigkeit einer fraft der obenerwähnten Berordnungen, Berfligungen, Entscheidungen oder Anweisungen vollzogenen Übertragung von Gütern, Rechten Intereffen. Ebenfo wird, soweit Gerichte Verwaltungsbehörden eines der Sohen schließenden Teile in Anwendung ordentlichen Kriegsgesetzgebung über feindliche Güter, Rechte und Interessen Berfügungen, Anordnungen, Entscheidungen oder Anweisungen getroffen, erlaffen oder vollstreckt haben, oder soweit es so anzusehen ist, als sei dies geschehen, die Gultigkeit der in Musführung jolcher Schritte der Gerichte oder Berwaltungsbehörden hinsichtlich eines Eigentumerechtes, einer Unternehmung oder Gesellschaft getroffenen Magnahmen bestätigt, mag es sich um Untersuchungen, Sequestration, Zwangsverwaltung, Gebranch, Requisition, Überwachung oder Liquidation, Verkauf oder Verwaltung von Eigentum, Rechten und Intereffen, Einziehung oder Bezahlung von Schulden, Bezahlung von Rosten, Gefällen, Anslagen oder

droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment aquis de bonne foi et à un juste prix, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des Puissances alliées associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'ancien gouvernement austro-hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises depuis le 3 novembre 1918; toutes ces mesures seront nulles.

#### \$ 2.

Aucune réclamation, ni action de l'Autriche ou de ses ressortissants soit des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou en leur nom, en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée et associée. relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants autrichiens et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.

### § 3.

Dans l'article 249, et la présente Annexe, l'expression "mesures exceptionnelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par

um irgendwelche sonstige Magnahmen handeln. Jedoch gilt der Borbehalt, daß die Bestimmungen dieses Paragraphen den Eigentumsrechten, die von Staatsangehörigen ber alliierten und affogiierten Mächte in autem Glauben und zu gerechtem Breise vorher, gemäß dem Rechte des Ortes der belegenen Sache, erworben worden find, feinen Gintraa tun dürfen.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden keine Anwendung auf Magnahmen ber obenerwähnten Art, die von der ehemaligen österreichisch=ungarischen Regierung in den mit Arieg überzogenen oder be setten Gebieten getroffen worden sind, noch auf vorstehend aufgezählte Magnahmen, die nach dem 3. November 1918 getroffen wurden; alle diese Maß nahmen bleiben ungültig.

Wegen Handlungen oder Unterlassungen in bezug auf Güter, Rechte oder Interessen der öfterreichischen Staatsangehörigen während des Rrieges oder zur Vorbereitung des Arieges ift jeglicher Unfpruch oder jegliche Rlage sowohl seitens Österreichs oder seiner Staatsangehörigen, wie seitens der Angehörigen des ehemaligen Raisertums Diterreich, ober in ihrem Namen gleichviel wo fie ansässig sind, gegen eine alliierte oder afsoziierte Macht oder gegen irgendeine Berson, die im Namen oder nach den Weisungen einer Gerichts= oder Berwaltungsbehörde diefer Macht gehandelt hat, mizulässig. Gleichfalls unzulässig ist jeglicher Anspruch und jegliche Klage gegen irgend eine Person wegen einer Handlung oder Unter laffung, die auf den außerordentlichen Kriegsmaßnahmen, Gesetzen oder Berordnungen einer der alliierten oder affoziierten Mächte bernht.

# CONTROL S 3.

Im Artikel 249 und in dieser Unlage fallen unter den Begriff der "außerordentlichen Ariegsmaßnahmen" Magnahmen jeder Art, Maßnahmen der Gesetzgebung, der Berwaltung, der Rechtsprechung und sonstige bezüglich der feindlichen Guter bereits getroffene ober erst nachträglich zu treffende, beren Zweck ist oder sein wird, dem Eigentumer die Berfügungsbefugnis über feine Guter zu entziehen, ohne das Gigentum felbst angutaften; namentlich also Überwachungs-, Zwangsverwaltungs-, Sequestrationsmaßnahmen oder Magnahmen mit dem Bweck, die feindlichen Guthaben zu beschlagnahmen, zu verwerten oder zu sperren. Der Grund, die Form, der Ort des Vorgehens sind ohne Belang. Als in Ausführung Dieser Magnahmen vorgenommene Handlungen gelten alle Urteile, Weifungen, Befehle oder Verfügungen der Verwaltungsbehörden oder Gerichte, die diese Magnahmen auf das feindliche toute personne commise à l'administration ou à la Bermögen anwenden, sowie alle Handlungen folcher

surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payement de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.

Les "mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

#### § 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée: en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien Empire d'Autriche ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants autrichiens ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par l'ancien gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité autrichienne postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par Monsieur Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou à défaut, par le tribunal mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occassion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs bien's, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indemnités ou créances n'ont pas été acquittées d'une autre manière.

#### § 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 249 lorsque, immédiatement avant le début de la Staate geseklich zugelaffene Gesellschaft unmittelbar guerre, une société autorisée dans un État allié vor dem Beginn des Krieges gemeinschaftlich mit

Berjonen, welchen die Berwaltung oder die Aberwachung der feindlichen Güter, gum Beispiel bie Schuldentilgung, Ginziehung von Außenständen, Bezahlung von Roften, Gefällen oder Auslagen, Ginziehung von Bergütungen, übertragen ift.

"Übertragungsanordnungen" find folche Unordnungen, die das Eigentum an feindlichen Gutern betroffen haben oder betreffen werden, indem sie es ohne Buftimmung des feindlichen Eigentumers ganz oder teilweise auf eine andere Person als ihn selbst übertragen, insbesondere die Magnahmen. welche den Berkauf, die Liquidation, den Etgentumsübergang fraft Gesetes an feindlichem Bermögen die Nichtigkeitserklärung von verbrieften Ansprüchen ober Wertpapieren anordnen.

#### § 4.

Die Güter, Rechte und Interessen der Staats= angehörigen bes ehemaligen Raisertums Ofterreich auf dem Gebiete einer alliierten ober affoziierten Macht sowie der Reinerlöß ihres Verkauses, ihrer Liquidation oder der sonstigen Verfügungen darüber können durch diese Macht belastet werden: an erster Stelle mit der Bezahlung von Schabensbeträgen, die auf Grund von Ansprüchen ihrer eigenen Staatsangehörigen mit Bezug auf ihre auf bem Raisertums Österreich Gebiet des chemaligen gelegenen Güter, Rechte und Interessen einschließlich ihrer Betätigung an Gesellschaften ober Bereinigungen oder auf Forderungen gegen österreichische Staatsangehörige geschuldet werden; ebenso mit der Bezahlung von Erfagansprüchen, die auf Handlungen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Regierung oder irgendeiner österreichischen Behörde gegründet werden, nach dem 28. Juli 1914 und vor dem Eintritt der beteiligten alliierten und affoziierten Macht in den Krieg begangen find. Die Sohe folder Erfatansprüche kann von einem Schiedsrichter festgesetzt werden, der von Herrn Gustav Ador, falls er dazu bereit ift, oder sonst durch den im Abschnitt VI vorgesehenen Gemischten Gerichtshof er nannt wird. Un zweiter Stelle können sie belastet werden mit Zahlungen von Schadens beträgen auf Ersatansprüche ihrer eigenen Staatsangehörigen einer folchen alliierten und affoziierten Macht, die auf ihre im Gebiete der anderen feind= lichen Mächte gelegenen Güter, Rechte und Interessen Bezug haben; dies gilt indes nur insoweit, als diese Schadloshaltung nicht auf andere Weise erfolgt ift.

#### § 5.

Hatte eine in einem alliierten oder affoziierten

ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Autriche, des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait a jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou l'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société autrichienne; et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard de la econde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Autriche.

#### § 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 249, l'Autriche est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionelle de guerre.

#### § 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article 249, paragraphe f).

#### § 8.

Les restitutions prévues par l'article 249 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement autrichien ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités autrichiennes, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

#### § 9.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants autrichiens continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue à l'article 249, paragraphe b), bis zur

einer von ihr abhängigen und in Öfterreich geseislich zugelassenen Gesellschaft Berwertungsrechte mit Bezug auf Fabrits- oder Handelsmarken für andere Länder oder befand fie sich zusammen mit dieser Wesellschaft im Besit ausschlieklicher Herstellungsverfahren von Waren ober Gegenständen zum Verkauf in anderen Ländern, fo hat ohne Rudficht auf die Bestimmungen des Artifels 249 fünftig die erste Gesellschaft unter Ausschluß der öfterreichischen Gesellschaft allein bas Recht, diese Fabriksmarten in anderen Ländern zu Die gemeinschaftlichen herstellungsververwerten. fahren werden der erften Gefellschaft überlaffen, ungeachtet entgegenstehender, auf der Priegsgeiet gebung der öfterreichisch-ungarischen Monarchie beruhender Magnahmen in Ansehung der zweiten Gesellschaft oder ihrer Interessen, ihres Geschäfts vermögens oder ihrer Aftien. Fedoch hat die erste Gescuschaft, wenn sie barum angegangen wird, ber zweiten Gesellschaft die Modelle zu übergeben, die die weitere Herstellung von Waren für den Berbrauch in Ofterreich ermöglichen.

#### § 6.

Soweit Güter, Rechte und Interessen von Staatsangehörigen der allierten oder associierten Mächte, einschließlich der Gesellschaften und Berschigungen, an denen diese Staatsangehörigen deteiligt waren, durch Österreich einer außerordentlichen Kriegsmaßnahme unterworfen worden sind, ist Österreich dis zu dem Zeitpunkt, der gemäß § 249 durchzusührenden Zurückerstattung sür die Erhaltung verantwortlich.

#### § 7.

Die alliierten und assoziierten Mächte haben binnen eines Jahres nach Inkrafttreten bes gegenswärtigen Vertrages das Eigenium, die Rechte und Interessen bekanntzugeben, in Ansehung derer sie das im Artikel 249, Absat f), vorgeschene Recht auszuüben gedenken.

#### § 8.

Die im Artikel 249 vorgesehenen Zurückserstattungen erfolgen auf Anordnung der österreichischen Regierung oder der sie vertretenden Behörden. Auf Antrag der Beteiligten haben die österreichischen Behörden ihnen inst Einzelne gehende Auskunft über die Geschäftsstührung der Verwalter zu geben. Der Antrag wird mit Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages zulässig.

#### § 9.

Güter, Rechte und Interessen der österreichischen Staatsbürger unterliegen weiterhin bis zur Durchsührung der im Artikel 249, à être soumis aux mesures exceptionnelles de Abfat b, vorgeschenen Liquidation den im Sinblid guerre prises ou à prendre à leur égard.

#### \$ 10.

L'Autriche remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

L'Autriche fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux autrichiens dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1 er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

#### § 11.

Dans le terme "avoir en numéraire", il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après l'état de guerre, ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute sommé d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.

#### \$ 12.

Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.

#### § 13.

L'Autriche remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du Macht ober, was barunter fallt, von Gesellschaften ober

auf sie getroffenen oder zu treffenden außerordent= lichen Kriegsmagnahmen.

#### \$ 10.

Diterreich übermittelt binnen fechs Monaten nach Infrafttreten des gegenwärtigen Vertrages jeder alliierten oder affoziierten Macht alle in Sänden seiner Angehörigen befindlichen Berträge, Bescheinigungen, Urkunden und jonftigen Gigentumstitel, die sich auf Guter, Rechte und Interessen auf dem Gebiete der betreffenden alliierten oder affoziierten Macht beziehen. Unter letztere fallen auch Aftien. Schuldverschreibungen und sonstige Wertpapiere aller durch die Gesetzgebung dieser Macht zugelaffenen Gesellschaften.

Ofterreich erteilt jederzeit auf Verlangen der beteiligten alliierten ober affoziierten Macht jegliche Austunft über Güter, Rechte und Intereffen der österreichischen Staatsangehörigen im Gebiet der beteiligten alliierten und affoziierten Macht sowie über die geschäftliche Verfügungen, die seit dem 1. Juli 1914 in bezug auf jene Güter, Rechte und Intereffen stattgefunden haben.

#### § 11.

Der Ausdruck "Barguthaben" umfaßt alle vor ober nach dem Kriegszustande angelegten Gelder oder Deckungen; er umfaßt ferner alle Guthaben, die and Geldanlagen, Einklinften oder Gewinnen stammen, welche Verwalter, Sequester ober andere aus angelegtem Geld ober jonftwie eingezogen haben; er umfaßt nicht irgendeine Gelosumme, die den alliierten und affoziierten Mächten oder ihren einzelnen Staaten, Provinzen oder zusteht.

#### § 12.

Soweit durch die für die Berwaltung feind lichen Vermögens verantwortlichen Personen oder die Auffichtspersonen für diese Berwaltung Barguthaben der Staatsangehörigen der Sohen vertragschließenden Teile, einschließlich Barguthaben von Gefellschaften ober Bereinigungen, an denen diefe Staatsange= hörigen beteiligt sind, angelegt worden find, gleichviel wo die Anlage erfolgt ist oder soweit dies auf Anordnung der oben gedachten Berfonen oder irgendeiner Behörde geschehen ist, wird die Anlage hinfällig; die Negelung des Barguthabens erfolgt ohne Rücksicht auf sie.

#### § 13.

Soweit Eigentum, Rechte und Intereffen von Staatsangehörigen einer alliierten ober assoziierten present Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents en renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement autrichien, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

#### \$ 14.

Les dispositions de l'article 249 de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 249 entre l'Autriche et les Puissances alliés et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à l'Autriche, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.

#### § 15

Les dispositions de l'article 249 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 249, paragraphe b).

Bereinigungen, an denen solche Staatsangehörigen beteiligt waren, auf dem Gebiete des ehemaligen Kaisertums Öfterreich oder in den von ihm oder seinen Berbündeten besetzten Gebieten Gegenstand einer außevordentlichen Kriegsmaßnahme oder einer Übertragungsanordnung waren, übermittelt Österreich den allierten oder assoziierten Mächten, einer jeden für ihr Teil, binnen einem Monat nach Intrastetteten des gegenwärtigen Bertrages oder auf Berslangen zu irgendeiner späteren Zeit alle einschlägigen Abrechnungen oder Rechnungsbelege, Archive, Urkunden und Auskünste jeglicher Art, die sich auf seinem Gebiet besinden.

Die Aufsichts- und Überwachungspersonen, Geschäftsführer, Berwalter, Zwangsverwalter, Liquisdatoren und Pfleger sind unter Bürgschaft der österreichischen Regierung persönlich für die unverzügliche vollständige Übermittlung und die Richtigkeit dieser Rechnungen und Urfunden verantwortlich.

#### § 14.

Auf Schulden, Guthaben und Abrechnungen sinden die Bestimmungen des Artisels 249 und dieser Anlage, betreffend Güter, Rechte und Interessen in Feindesland und den Erlöß ihrer Liquidation, Answendung; Abschnitt III regelt nur die Art und Beise der Zahlung.

Soweit von den alliierten und assoziierten Mächten, ihren Kolonien oder Protektoraten oder einem der englischen Dominien oder Indien die Er= klärung nicht abgegeben wird, daß sie den Abschnitt III annehmen, finden zwischen Ofterreich und ihnen und zwischen den beiberseitigen Staatsangehörigen bei Regelung der von Artifel 249 betroffenen Fragen die Bestimmungen des Abschnittes III über die Bährung, in der die Bezahlung ftattfinden foll, und über den Umrechnungskurs und den Zinsfuß Anwendung, es sei denn, daß die Regierung der beteiligten alliierten oder affoziierten Macht Ofterreich binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages mitteilt, daß eine ober mehrere der erwähnten Bestimmungen nicht zur Anwendung gelangen follen.

#### § 15.

Erstreckt sich die in Anwendung der außerordentslichen Ariegsgesetzgebung durch die allierten oder assoziierten Mächte oder die in Anwendung der Bestimmungen des Artisels 249, Absah b), vorgenommene Liquidation von Eigentum, Rechten, Interessen, Gesellschaften oder Unternehmungen auf Rechte des gewerblichen, literarischen oder fünstelerischen Eigentums, so sinden die Vorschriften des Artisels 249 und der gegenwärtigen Anlage Answendung.

#### Section V.

### Contrats, prescriptions, jugements.

#### Article 251.

- a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.
- b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

- c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d'Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que l'article 252 et l'Annexe cijointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche et de même, l'article 257 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.
- d) Le présent article ainsi que l'Annexe cijointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une d'elle était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants Puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.

### Mbschnitt V.

## Verträge, Verjährung, Urteile.

Artifel 251.

- a) Verträge zwischen Feinden gelten als mit dem Zeitpunkte aufgehoben, an dem zwei der Beteiligten Feinde geworden sind. Dies gilt nicht für Schulden und andere Geldverpflichtungen, die aus der Vornahme einer in einem solchen Vertrage vorgesehenen Handlung oder der Leistung einer dort vorgesehenen Zahlung entspringen. Vorbehalten bleiben serner die nachstehend oder in der beigesügten Anlage vorgeschenen Ansahmen und Sonderergeln sür bestimmte Verträge oder Vertragssgattungen.
- b) Nicht betroffen von der Aushebung im Sinne dieses Artikels werden diesenigen Verträge, deren Ausschhrung die Regierungen der alliierten oder afsoziierten Mächte, denen eine der Vertragsparteien angehört, binnen sechs Monaten nach Inkrastreten des gegenwärtigen Vertrages im allgemeinen Interesse verlangen.

Bringt die Anssührung der demgemäß anfrechterhaltenen Verträge für eine der Parteien infolge veränderter Handelsverhältnisse einen erheblichen Nachteil mit sich, so kann der im Abschnitt VI vorgesehene Gemischte Schiedsgerichtshof der geschäbigten Partei eine angemessene Entschädigung zubilligen.

- e) Mit Kücksicht auf die Vorschriften der Verfassung und des Rechtes der Vereinigten Staaten von Amerika, Brasiliens und Japans sindet weder dieser Artikel, noch Artikel 252, noch die Anlage auf Verträge, die von Staatsangehörigen dieser Staaten mit Staatsangehörigen des ehemaligen Kaisertums Österreichs geschlossen worden sind, Anwendung. Desgleichen sindet Artikel 257 keine Anwendung auf die Vereinigten Staaten von Amerika oder deren Staatsangehörige.
- d) Dieser Artikel und seine Anlage sinden keine Anwendung auf Verträge, deren Parteien badurch Feinde geworden sind, daß eine von ihnen Einwohner eines Gebietes war, das unter eine andere Sonveränität tritt, falls diese Partei durch Anwendung des gegenwärtigen Bertrages die Staatsangehörigkeit einer allierten oder associateten Macht erwirdt. Das gleiche gilt für Verträge zwischen Staatsangehörigen der allierten und associeten Mächte, zwischen denen der Handel deshalb verboten war, weil einer der Vertragschließenden sich in einem vom Feinde besetzen Gebiet einer allierten oder associeten Macht besand.

e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une des Puissances belligérantes.

#### Article 252.

- a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescriptions, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.
- b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche portant préjudice à un ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.
- c) Sur la démande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement autrichien.

d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le

e) Keine Borschrift dieses Artisels und seiner Anlage darf zur Ungültigkeitserklärung eines Geschäftes führen, das in gesetmäßiger Weise auf Grund eines mit Genehmigung einer der kriegführenden Mächte abgeschlossenen Bertrages zwischen Feinden vorgenommen worden ist.

#### Artifel 252.

- u) Auf dem Gebiete der Hohen vertragschließenden Teile sind im Berhältnis zwischen Feinden alle Berjährungs-, Ausschluß- und Berfalljristen für die Kriegsdauer gehemmt, gleichviet ob sie vor oder nach Kriegsausbruch zu laufen begonnen haben. Sie beginnen frühestens drei Monate nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages wieder zu laufen. Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf die Vorlegungsfristen für Jinsen- oder Dividendenabschnitte und die Vorlegungsfristen sür Wertpapiere, die auf Grund erfolgter Auslosung oder aus irgendeinem anderen Grund auszahlbar sind.
- b) Sind infolge Berfännung einer Handlung ober Nichtwahrung einer Formvorschrift während des Krieges Bollstreckungsmaßnahmen auf dem Gebiete des ehemaligen Kaisertums Österreich zum Nachteil eines Staatsangehörigen einer alliierten oder assoziierten Macht vorgenommen, so wird der Einspruch dieses Staatsangehörigen vor den in Abschnitt VI vorgesehenen Gemischten Schiedsgerichtshof gebracht, es sei denn, daß der betreffende Fall zur Zuständigkeit eines Gerichts einer alliierten oder assozierten Macht gehört.
- c) Auf den Antrag des beteiligten Staatsangehörigen der allierten und afsoziierten
  Macht erkennt der Gemischte Schiedsgerichtshof auf Wiederherstellung des durch die im Absatz b) erwähnten Bollstreckungsmaßnahmen
  beeinträchtigten Rechtszustandes in allen Fällen, in denen dies nach dem besonderen
  Tatbestand billig und nöglich ist.

Ist die Wiederherstellung ungerecht oder unmöglich, so kann der Gemischte Schiedsgerichtshof der benachteiligten Bartei eine Entschädigung zubilligen, die der österreichischen Regierung zur Last fällt.

d) Ist ein Bertrag zwischen Feinden für aufsgehoben erklärt, und zwar entweder weil eine der Parteien eine Bertragsbestimmung nicht ausgeführt hat oder infolge Ausübung eines im Bertrage ausbedungenen Nechtes, so steht der benachteisigten Partei frei, sich au den

Tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).

- e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées et associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par les autorités de l'ancien Gouvernement autrichien en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.
- f) L'Autriche indemnisera tout tiers lésé, par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal mixte conformément aux dispositions, des paragraphes précédents du présent article.
- q) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a), partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.

#### Article 253.

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation on pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de nonacceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acception ou au payement ou pendant lequelle l'avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

#### Article 254.

Les jugements rendus par les tribunaux

- Gemischten Schiedsgerichtshof ju wenden, um Abhilfe zu erlangen. Der Gerichtshof hat in biesem Falle die im Absat c) vorgesehenen Befugniffe.
- e) Saben Staatsangehörige ber alliierten und assoziierten Mächte durch Mafinahmen der obenermähnten Urt, die burch die Behörden ber ehemaligen öfterreichischen Regierung in dem mit Krieg überzogenen oder besetzten Gebiet vorgenommen wurden, Schaben erlitten, so finden die Bestimmungen der vorftehenden Abfate dieses Artifels Anwendung, falls diese Staatsangehörigen nicht ander= weitig entschädigt worden sind.
- f) Österreich hat jeden Dritten schadlos zu halten, der durch eine von dem Gemifchten Schiedsgerichtshof gemäß ben vorstehenden Abfatjen dieses Artifels querkannte Rechtswiederherstellung oder Wiebereinsetzung in den früheren Rechtszustand benachteiligt wird.
- g) Die in Absat a) vorgesehene breimonatige Frist beginnt für Handelspapiere mit bem Tage, an dem die Ausnahmevorschriften, die in den Gebieten der beteiligten Macht bezüglich der Handelspapiere erlaffen worden find, endgültig außer Rraft getreten find.

#### Artifel 253.

Im Berhältnis zwischen Feinden barf kein vor dem Kriege ausgestelltes Handelsvapier lediglich wegen verfäumter friftgerechter Vorlegung zwecks Unnahme oder zwecks Zahlung, wegen verfäumter Benachrichtigung ber Aussteller ober Giranten von ber Richtannahme oder Nichtzahlung, wegen verfäumten Protestes, wegen Berfäumung ber Erfüllung irgendeiner Formvorschrift für verfallen gelten, wenn die Verfäumung während des Rrieges erfolgt ist.

Ist die Frist zur Vorlegung eines Handelspapieres zweds Unnahme ober zweds Zahlung ober bie Frist zur Benachrichtigung des Ausstellers ober ber Giranten von der Nichtannahme oder der Nicht= gablung oder die Frist zur Erhebung des Brotestes während des Arieges abgelausen und hat die vorlegungs-, protest- ober benachrichtigungspflichtige Partei mährend bes Krieges bie betreffende Handlung verfäumt, so steht ihr für die nachträgliche Borlegung, nachträgliche Benachrichtigung von Richt= annahme oder Nichtzahlung oder nachträgliche Protesterhebung mindestens eine Frift von drei Monaten nach Infrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages gu.

#### Artifel 254.

Soweit nach dem gegenwärtigen Bertrage bie d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas Bustandigfeit ber Gerichte einer alliierten ober où ces tribunaux sont compétents d'après le affogierten Macht reicht, werden ihre Urteile in Ofterprésent Traité, seront considérés en Autriche comme avant l'autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exéquatur.

Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée pendant la guerre par une autorité judiciaire de l'ancien Empire d'Autriche contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées ou une société au association laquelle un de ces ressortissants intéressé dans une instance où soit le ressortissant soit la société n'ont pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura súbi, de ce chef, un préjudice pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée, la réparation cidessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le Tribunal antrichien.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le Tribunal arbitral mixte, par les ressortissants des Puissances alliées et associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'il n'ont pas été dédommagés autrement.

### Article 255.

Au sens des Sections III, IV, V et VII, l'expression "pendant la guerre" comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.

#### Annexe.

# 1. Dispositions générales.

### § 1.

Au sens des articles 251, 252 et 253, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que wie gesetwidtig geworden ist. ce soit.

reich als rechtsträftig anerkannt und find ohne weitere Bollstreckbarkeitserflärung vollstreckbar.

Ift, gleichviel in welcher Art von Angelegen= heiten, während des Krieges von einem Gericht des ehemaligen Raisertums Ofterreich gegen den Staats= angehörigen einer alliierten ober affoziierten Macht ober gegen eine Gesellschaft ober Vereinigung, an welcher ein solcher Staatsangehöriger beteiligt war, in einem Rechtsstreit ein Urteil ergangen ober eine Erekutionsmaßregel angeordnet worden, ohne daß ber Staatsangehörige ober die Gesellschaft in der Lage war, sich zu verteidigen, so ist der hierdurch benachteiligte Staatsangehörige der alliierten oder affoziierten Macht berechtigt, einen Schadenerfat zu verlangen, der von dem im Abschnitt VI vorge= sehenen Gemischten Schiedsgerichtshof festgesett wird.

Auf Antrag des Staatsangehörigen der alli= ierten oder affoziierten Macht fann der oben erwähnte Schadensersatz nach Anordnung des gemischten Gerichtshofes, wo dies möglich ift, dadurch herbeigeführt werden, daß er die Parteien in die Lage zurückversett, in der sie sich befanden, bevor das Urteil des ofter= reichischen Gerichtes gefällt wurde.

Der oben ermähnte Schadenersat tann ebenso vor dem Gemischten Schiedsgerichtshof von Staats angehörigen der alliierten oder affoziierten Mächte, die durch richterliche Magnahmen in den mit Krieg überzogenen oder besetzten Gebieten Nachteile erlitten haben, beausprucht werden, wenn jie nicht schon anderweitig entschädigt worden sind.

# Artifel 255.

Im Sinne der Abschnitte III, IV, V und VII bedeutet der Ausdruck "während des Krieges" für jede alliierte oder affoziierte Macht der Beit= raum zwischen dem Eintritt des Kriegszustandes zwischen dieser Macht und der ehemaligen österreichischungarischen Monarchie und dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages.

# Anlage.

# 1. Allgemeine Borichriften.

### \$ 1.

Im Sinne der Artifel 251, 252 und 253 gelten Bertragsparteien dann als Feinbe, wenn der Handel zwischen ihnen verboten worden oder insolge von Gesetzen, Verordnungen oder Borfchriften, denen eine ber Barteien unterworfen war, gesetwidrig geworden ift. Der maßgebende Zeitpunkt ist der Tag, an dem ber Sandel verboten worden ober an dem er fonft=

\$ 2.

Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 251, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 249, paragraphe b), de la section IV, et sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliés ou associées, ainsi que des clauses des contrats:

- a) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies;
- b) Les baux. locations, et promesses de location:
- c) Les contrats d'hypothèque, de page et de nantissement:
- d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements;
- e) Les contrats passés entre des particuliers et des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalités ou outres personnes juridiques administratives analogues.

### § 3.

Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 251 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.

II. Dispositions particulières à certaines II. Besoudere Borschriften über bestimmte catégories de contrats.

commerce. -

### \$ 4.

u) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que

Unbeschadet der Rechte aus Artitel 249. Absat b), des Abschnittes IV unter Borbehalt ferner der Unwendung der während des Krieges von den allijerten oder affoziierten Mächten erlassenen Befete. Berordnungen oder inneren Borschriften, schlieflich unter Borbehalt abweichender Bertragsbestimmungen, bleiben von der Aufhebung durch Artikel 251 ausgenommen und in Kraft:

- a) Verträge zum Zwecke der Übertragung von Eigentum, Gütern ober von beweglichen ober unbeweglichen Werten, wenn das Gigentum übertragen oder der Gegenftand ausgehändigt worden ist, bevor die Parteien Feinde wurden:
- b) Mietverträge, Mieten und Mietversprechen:
- c) Verträge über Sypothefen, Verpfändungen und Sicherstellungen:
- d) Konzeffionen, betreffend Bergwerke und Gruben, Steinbrüche ober Lagerstätten;
- e) Verträge zwischen Privaten einerseits und Staaten, Provinzen, Gemeinden ober anderen ähnlichen Verwaltungskörperschaften andrer= seits sowie Ronzessionen, die von Staaten, Provinzen, Gemeinden oder anderen ähnlichen Berwaltungsförperschaften verliehen find.

### § 3.

Sind gemäß Artikel 251 Bestimmungen eines Bertrages teilweise aufgehoben, laffen fich aber die aufgehobenen von den übrigen Borfchriften des Bertrages trennen, fo bleiben die übrigen Borschriften des Vertrages, vorbehaltlich der Unwendung ber im § 2 bezeichneten Gefete, Verordnungen und inneren Vorschriften, in Kraft. Laffen fie fich nicht trennen, so gilt ber Bertrag als in seiner Gesamt= heit aufgehoben.

Bertragsgattungen.

Positions dans les Bourses de valeurs et de Bertrage an der Gffeften- und Produftenborfe.

### § 4.

a) Bestimmungen, die mahrend des Arieges von einer anerkannten Effekten= oder Produkten= borfe bezüglich Abwidlung der von einer feindlichen Privatperson vor dem Ariege ein= gegangenen borfenmäßigen Berpflichtungen erlassen worden sind, werden durch die Hohen les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve:

- 1° Ou'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement desdites bourses:
- 2° Que ces règlements aient été obligatoires pour tous;
- 3° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.
- b) Le paragraphe précédant ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.
- c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.

# Gage.

# § 5.

Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par l'ennemi.

### Effets de commerce.

### § 6.

En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la section III et à l'Annexe jointe. les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément é ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.

# \$ 7.

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet anderen vor ober mahrend des Arieges jur Bahlung eines de commerce, à la suite d'un engagement pris Handelspapiers verpflichtet und ift der andere später

vertragichliegenden Teile bestätigt, ebenfo wie die in Unwendung biefer Bestimmungen getroffenen Magnahmen, vorausgesett:

- 1. daß das Geschäft ausdrucklich in Gemag. heit der Bestimmungen der betreffenden Börse abgeschlossen worben war;
- 2. daß die Bestimmungen für alle Beteiligten verbindlich waren:
- 3. daß die Abwicklungsbedingungen gerecht und vernünftig waren.
- b) Der vorstehende Absatz findet auf Magnahmen. bie von Borfen in ben bom Feinde besetten Gebieten während der Besetzung erlaffen worden find, feine Unwendung.
- c) Die Abwicklung ber am 31. Juli 1914 abgeschloffenen Termingeschäfte über Baumwolle, gemäß Entscheidung ber Baumwollvereinigung in Liverpool, wird bestätigt.

# Berpfändung.

### \$ 5.

Ist ein als Sicherheit für die Schuld eines Feindes bestelltes Pfand wegen mangelnder Zahlung verkauft worden, jo foll selbst dann, wenn der Eigentümer nicht hat benachrichtigt werden können. der Verkauf als gültig angesehen werden, sofern der Gläubiger in gutem Glauben und mit Sorgfalt und Borsicht gehandelt hat. In diesem Falle steht bem Eigentümer fein Ersatauspruch auf Grund des Pfandverkaufs zu.

Diese Bestimmung findet auf Bfandvertäufe, die in den mit Krieg überzogepen oder vom Feind besetzten Gebieten während der Besetzung von einem Feinde vorgenommen worden sind, keine Anwendung.

# Bandelspapiere.

### \$ 6.

Soweit Mächte in Betracht tommen, die den Abschnitt III und seine Anlage angenommen baben. werden die Geldverbindlichkeiten zwischen Teinden aus ber Ausstellung von Sandelspapieren in Gemäßbeit der genannten Unlage burch Bermittlung der Brüfungsund Ausgleichsänter geregelt. Auf diese geht das Recht des Inhabers mit den verschiedenen ihm gurftehenden Rechtsbehelfen über.

### \$ 7.

Sat fich jemand auf Grund ber Bufage eines

envers elle par une autre personne devenue enne- für ihn Frind geworden, so bleibt ihm trot der mie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

III. Contrats d'assurances.

Les contrats d'assurances conclus entre suite ennemie seront réglés conforméments aux der folgenden Paragraphen geregelt: paragraphes suivants.

### Assurances contre l'incendie.

· Les contrats d'assurance contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personue devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenne ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.

### \$ 10.

Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.

En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

Eröffnung ber Feinbseligkeiten ber Müdgriff gegen. den anderen erhalten.

III. Berficherungevertrage.

Berficherungsverfrage zwischen Berfonen, die une personne et une autre devenue par la spater Feinde geworben find, werben in Gemagheit

# Tenerverficherungen.

§ 9.

Berträge zur Berficherung von Gigentum: gegen Fenersgefahr zwischen einer an dem Eigentum beteiligten Berson und einer anderen, die später Feind geworden ist, gelten nicht durch die Eröffnung der Feindseligkeiten oder badurch, daß die betreffende Berson Jeind geworden ift, oder beshalb, weil während bes Krieges ober breier Monate banach einer der Bertragschliegenden eine Bertragsbestimmung nicht erfüllt hat, als aufgehoben. Sie werden aber mit Wirkung vom ersten, nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages eintretenben Fälligkeitstag der Jahresprämie aufgehoben.

Bezüglich der während des Krieges fällig gewordenen, unbezahlt gebliebenen Brämien ober ber Ansprüche aus Schabensfällen, die während bes Rrieges eingetreten find, findet eine besondere Rege-

lung statt.

# § 10.

Ift eine bor dem Kriege abgeschloffene Feuerversicherung durch eine Verwaltungs- ober gesetzgeberische Magnahme während bes Arieges von bem ursprünglichen auf einen anderen Berficherer übertragen worden, so wird die Abertragung anerkannt; die Haftung des ursprünglichen Versicherers gilt seit dem Tage der Übertragung als erloschen. Der ursprüngliche Bersicherer bleibt indessen berechtigt, auf Berlangen volle Ausfunft über die Bedingungen der Übertragung zu erhalten. Ergibt sich, daß diese Bedingungen unbillig find, so find sie soweit abzuändern, daß fie ben Unsprüchen ber Billigfeit genügen.

Mit Zustimmung bes ursprünglichen Bersicherers ist ferner der Versicherte berechtigt, den Bertrag auf ben ursprünglichen Berficherer mit Wirkung vom Zeitpunkt der Stellung bes bezüglichen Antrages ab zurüdzulibertragen.

### Assurances sur la vie.

### § 11.

Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5% l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour

du pavement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du nonaccomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans le trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre lé contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts de 5% l'an.

### § 12.

Si de contrats d'assurance sur la vie ont éte conclus par une succursale d'une Compagnie d'Assurance établie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, la contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur de demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque ou il a été conclu.

### § 13.

Dans tous les cas où, en vertu de la loi

# Lebensverficherungen.

# \$ 11.

Lebensversicherungsverträge zwischen Berficherer und einer Perfon, die später Feind geworden ift, gelten weder durch die Rriegs= erklärung noch durch die Tatfache, daß die Person Teind geworden ift, als aufgehoben.

Jeder Betrag, der während des Krieges auf Grund eines nach dem vorstehenden Absatz als nicht aufgehoben geltenden Vertrages fällig geworben ift, ift nach dem Kriege zuzüglich fünf vom Sundert jährlicher Zinsen vom Tage ber Fälligfeit bis zum Berichtigungstage zahlbar.

Ift der Bertrag mährend des Krieges mangels Prämienzahlung hinfällig oder infolge der Nichterfüllung von Bertragsbestimmungen unwirksam geworden, so sind der Versicherte oder seine Ver= treter oder Rechtsnachfolger jederzeit berechtigt, binnen zwölf Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages vom Versicherer den Wert der Polizze am Tage ihres Hinfälligwerdens oder ihrer Unwirksamkeit zu fordern.

Beruht das Sinfälligwerden des Bertrages während des Arieges mangels Prämienzahlung auf ber Anwendung von Kriegsmagnahmen, fo find ber Berficherte oder seine Bertreter oder Rechtsnach= folger berechtigt, ihn binnen drei Monaten nach Inkrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages daburch wieder in Rraft zu setzen, daß sie die gegebenenfalls verfallenen Prämien zuzüglich fünf vom hundert jährlicher Zinsen bezahlen.

### § 12.

Sind die Lebensversicherungsverträge von der Zweigstelle einer Berficherungsgesellschaft geschloffen, beren Hauptniederlaffung sich in einem in der Folge feindlich gewordenen Lande befindet, so unterliegt ber Bertrag, falls er nicht selbst eine gegenteilige Bestimmung enthält, dem Gesetz bes Ortes. Sind indes auf Ansprüche, ber im Widerspruch zu ben Bestimmungen bes Bertrages felbst und ben gur Beit seines Abschluffes geltenden Gesetzen und Abkommen auf Grund von Rriegsmagnahmen erhoben ober durchgesett sind, Zahlungen erfolgt, so ist der Ber= sicherer berechtigt, deren Erstattung von dem Berficherten ober seinen Bertretern zu verlangen.

### § 13.

Sieht das auf den Bertrag auzuwendende applicable au contrat, l'assureur reste lié par le Geset vor, dag der Bersicherer trot der Richt= contrat nonobstant le non-payement des primes, zahlung der Pramien an den Vertrag gebunden jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la bleibt, bis dem Bersicherten von der hinfälligkeit decheance du contrat, il awa le droit là où, par des Bextrages Mitteilung gemacht worden ift, jo

avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non pavées, augmentées des intérêts à 5% l'an.

### \$ 14.

Pour l'application des paragraphes 11 à 13, seront considérés comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.

## Assurances maritimes.

### § 15.

Les contrats d'assurance maritime, v compris les polices à temps et les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans les cas où le risque à commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les pavements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme prises, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en viguer du présent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des ressortissants des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.

### § 16.

Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés ou associées de cette Puissance.

S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance Ariege einen Seeversicherungsvertrag mit einem

suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet ift er in ben Fallen, in benen er infolge bes Arieges diese Mitteilung nicht machen konnte, berechtigt, von bem Berficherten die nicht bezahlten Brämien zuzüglich fünf vom Hundert jährlicher Zinsen fordern.

### \$ 14.

Mls Lebensversicherungsverträge im Sinne ber §§ 11 bis 13 gelten Berficherungsvertrage bann, wenn die Berechnung der gegenscitigen Berpflichtung beiber Barteien auf der Bahricheinlichfeit der menschlichen Lebensdauer verbunden mit dem Zinsfuß beruht.

# Seeverficherungen.

### § 15.

Seeversicherungsverträge unter Ginschluß von Beit- und Reisepolizzen, zwischen einem Bersicherer und einer Person, die in der Folgezeit Feind wurde, gelten von diesem Augenblick an als aufgelöft, es fei benn, daß die im Bertrage vorgefehene Gefahr vor diesem Zeitpunkte begonnen hatte.

Satte die Gefahr nicht begonnen, fo hat der Berficherer die in Form von Prämien oder anders= wie gezahlten Summen zu erstatten.

Hatte die Gefahr begonnen, so gilt der Bertrag als rechtsbeständig, obwohl die eine Partei Feind wurde; die Betrage, die auf Grund ber Bertragsbestimmungen, sei es als Prämien, sei es für Seeschäden, zu zahlen sind, können nach Infrafttreten des gegenwärtigen Bertrages eingefordert merben.

Rommt es zu einem Übereinkommen über die Berginsung der vor dem Kriege an feindliche Staatsangehörige ober von ihnen geschuldeten nach dem Ariege zur Zahlung gelangenden Summen, so sollen solche Zinsen bei Verluften, die auf Grund von Seeversicherungsverträgen zu erseten find, nach Mblauf eines Jahres bom Tage des Berluftes an laufen.

### § 16.

Rein Seeversicherungsvertrag mit einem Bersicherten, der in der Folgezeit Feind wurde, begründet eine Haftung für Berlufte burch Rriegshandlungen der Macht, der der Bersicherer angehört, oder einer mit ihr alliierten oder affoziierten Macht.

### \$ 17.

Erweist es sich, daß jemand, der vor dem

ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront reglées sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le nouveau contrat aura été passé.

### Autres assurances.

### \$ 18.

Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite enemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 17, seront traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités, d'après lesdits paragraphes, les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.

#### Réassurances.

### § 19.

Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie. mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer aprés la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après mise en vigueur du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 17, le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.

### \$ 20.

Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances existant vertrag bie Haftung für besondere Gesahren überau jour où les parties sont devenues ennemies. nommen, die feine Lebense oder Seeversicherung ?=

maritime avec un assureur devenu par la suite in ber Folge Feind geworbenen Berficherer eingegangen ift, nach Eröffnung ber Reinbseligkeiten einen neuen Vertrag geschloffen hat, der dieselbe Gefahr bei einem nicht feindlichen Berficherer bectt, fo tritt von dem Tage des Abschlusses an der neue Bertrag an die Stelle des uribrünglichen. Die verfallenen Brämien werden nach dem Grundsatz berechnet, daß ber ursprüngliche Versicherer aus dem Vertrag nur bis zu bem Beitpunkt haftet, wo ber neue Bertrag geschlossen wurde.

# Andere Berficherungen.

### \$ 18.

Solche vor dem Ariege zwischen einem Bersicherer und einer Berson, welche in der Folge Feind wurde, abgeschloffene Berficherungsverträge, die nicht unter §§ 9-17 fallen, erfahren in jeder Sinsicht bieselbe Behandlung, wie sie nach den genannten Baragraphen Keuerversicherungsverträgen zwischen denselben Parteien zuteil würde.

# Rüdverficherungen.

### § 19.

Alle Rückversicherungsverträge mit einer Berfon, die Feind geworden ift, gelten als durch diese bloße Tatsache aufgehoben; jedoch bleibt im Falle ber Haftung für eine Lebens= ober Seeversicherungs gefahr, die schon vor dem Rriege begonnen hatte, bas Recht unberührt, nach dem Kriege die Bahlung ber aus der haftung für diese Gefahren ge= schuldeten Summen au verlangen.

War es indessen infolge feindlichen Einfalls bem Rückversicherten unmöglich, einen anderen Rückversicherer gu finden, fo bleibt der Bertrag bis gum Ablauf von drei Monaten seit Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages in Geltung.

Wird ein Rückversicherungsvertrag auf Grund dieses Paragraphen hinfällig, so findet zwischen beiden Barteien eine Abrechnung statt, die einerseits die bezahlten und zu bezahlenden Prämien, andrerfeits die Erfatpflicht für erlittene Berlufte aus der Saftung für die vor dem Priege in Lauf gekommenen Lebens= und Seeversicherungsgefahren berüchigtigt. Bei anderen als den in §§ 11—17 erwähnten Gefahren gilt als Stichtag für die Abrednung ber Beitpunkt, an dem beide Parteien Feinde wurden; Ersabansprüche für seitbem eingetretene Berlufte bleiben außer Betracht.

### § 20.

Sat ein Berficherer in einem Berficherungs-

des risques particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.

### § 21.

La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.

# 屬[§ 22.

Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre d'un contrat d'assurance maritime la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.

# § 23.

Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appliqueront aux contrats de réassurances de risques maritimes.

### Section VI.

# Tribunal Arbitral Mixte.

# Article 256.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées d'une part et l'Autriche d'autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux gouvernements intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.

gefahren sind, so erstrecken sich die Bestimmungen bes vorstehenden Baragraphen gleichfalls auf die entsprechenden Rückversicherungen, die an dem Tage bestanden, wo die vertragschließenden Parteien Feinde geworden sind.

# § 21.

Die Mückersicherung eines Lebensversicherungsvertrages, die auf Grund eines besonderen Bertrages abgeschlossen worden und nicht in einem allgemeinen Rückversicherungsvertrag enthalten ist, bleibt in Kraft.

### \$ 22.

Ist vor dem Ariege ein Seeversicherungsvertrag rückversichert worden, so bleibt die Übertragung der Gesahr auf den Rückversicherer gültig, wenn diese Gesahr vor Eröffnung der Feindseligkeiten begonnen hatte; der Bertrag bleibt trop der Eröffnung der Feindseligkeiten in Araft. Nach dem Ariege kann die Jahlung der auf Grund des Rückversicherungsvertrages geschuldeten Beträge sür Prämien oder erlittene Verluste verlangt werden.

### § 23.

Die Borschriften der §§ 16 und 17 und der letzte Absatz des § 15 finden auf Rückversiche= rungsverträge für Seeversicherungsgefahr Anwendung

# Ablamitt VI.

# Gemildzter Schiedsgerichtshof.

# Artifel 256.

a) Binnen drei Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages wird zwischen jeder allierten und assoziierten Macht einerseits und Österreich andrerseits ein Gemischter Schiedsgerichtshof gebildet. Jeder Schiedsgerichtshof besteht aus drei Mitgliedern. Jede der beteiligten Regierungen ernennt eines dieser Mitglieder. Der Borsitzende wird auf Grund einer Bereinbarung zwischen den beiden beteiligten Regierungen ausgewählt.

Rommt eine solche Bereinbarung nicht zustande, so erneunt der Rat des Bölkerbundes oder bis zu dem Zeitpunkt der Errichtung des Bölkerbundes Herr Gustav Ador, salls er dazu bereit ist, den Borsitzenden des Schiedsgerichtshoses sowie zwei weitere Bersonen, die den Borsitzenden gegebenensalls vertreten. Diese Personen mussen den Mächten angehören, die im Lause des Krieges neutral geblieben sind.

Si un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal, en cas de vacance, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président.

La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des Sections III, IV, V et VII.

En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées et associées et les ressortissants autrichiens, seront réglés par un Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal Arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.

- c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composé ainsi qu'il est dit ci-dessus.
- d) Chaque tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépenses à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.
- e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
- f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs tribunaux et autorités

Sorgt eine Regierung nicht innerhalb eines Monats für die oben vorgesehene Ernennung eines Mitgliedes des Schiedsgerichtschofes auf eine unbesetzte Stelle, so wird das sehlende Mitglied von der gegnerischen Regiezung aus den beiden oben außer dem Boritienden genannten Bersonen ausgewählt.

Der Schiedsgerichtshof entscheidet mit Stimmenmehrheit.

b) Die gemäß Absatz a errichteten Gemischten Schiedsgerichtshöfe befinden über die Streitsfragen, die laut Abschnitt III, IV, V und VII du ihrer Zuständigkeit gehören.

Außerdem regelt ber gemischte Schiedegerichtshof alle Streitfragen bezüglich ber vor Intrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages zwischen Staatsangehörigen der alliierten und affoziierten Mächte und öfterreichischen Staats= angehörigen geschlossenen Verträge. Ausnahme gilt für die Streitfragen. nach den Gesetzen der alliierten, assoziierten oder neutralen Mächte zur Zuständigkeit ber Landesgerichte diefer Mächte gehören. Derartige Streitfragen werden von den Landes= gerichten unter Ausschluß bes Gemischten Schiedsgerichtshofes entschieden. Dem beteiligten Staatsangehörigen einer alliierten ober assoziierten Macht steht es jedoch frei, die Sache vor ben Gemischten Schiedsgerichtshof gu bringen, fofern fein Landesgesetz dem nicht entgegensteht.

- c) Wenn die Anzahl der Sachen es erfordert, sind weitere Mitglieder zu ernennen, damit sich jeder Gemischte Schiedsgerichtshof in nichtere Abteilungen gliedern kann. Jede dieser Abteilungen wird entsprechend den obigen Borschriften besetzt.
- d) Jeder Gemischte Schiedsgerichtshof ordnet sein Berfahren selbst, soweit es nicht durch die Bestimmungen der Anlage zu diesem Artikel geregelt ist. Er hat das Recht, die von der verlierenden Partei an Kosten und Auslagen zu zahlenden Beträge sestzusehen.
- c) Jede Regierung bezahlt die Bezüge des von ihr ernannten Mitgliedes des Gemischten Schiedsgerichtshofes und jedes Beauftragten, den sie bezeichnet, um sie vor dem Gerichtschof zu vertreten. Die Bezüge des Borsitzenden werden durch besondere Bereinbarung zwischen den beteiligten Regierungen festgesetzt; diese Bezüge werden ebenso wie die gemeinsamen Ausgaben jedes Gerichtes je zur Hälfte von den beiden Regierungen getragen.
- f) Die Hohen vertragschließenden Teile verpflichten sich, durch ihre Gerichte und

prêtent directement aux tribunaux arbitraux l mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

q) Les Hautes Parties Contractantes viennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives. et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

### Annexe.

### \$ 1.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure, qui a été suivie pour sa nomination, sera employée pour pourvoir à son remplacement.

# \$ 2.

Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l'administration des preuves.

### § 3.

Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir munblich ober schriftlich dem Gerichtshof porsutragen. ou défendre leur cause.

### \$ 4.

Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.

### § 5.

Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.

### § 6.

Le Tribunal décidera de toutes questions

Behörden ben Gemischten Schiedsgerichtshöfen jede irgend mögliche Rechtshilfe, insbesondere bei Ubermittlung von Zustellungen und bei ber Beweiserhebung gewähren zu laffen.

g) Die Hohen vertragschliegenden Teile fommen überein, die Entscheidungen des Gemischten Schiedsgerichtshofes als endquiltig anzusehen und sie für ihre Staatsangehörigen verbindlich zu machen.

# Anlage.

Stirbt ein Mitglied des Gerichtshofes, legt es sein Amt nieder oder wird es aus irgendeinem Grund an der Ausübung seines Amtes behindert, so erfolgt seine Ersetzung nach bem Berfahren, bas für feine Ernennung galt.

### § 2.

Der Gerichtshof ordnet sein Berfahren nach Grundfäten der Gerechtigkeit und Billigkeit. Er bestimmt Reihenfolge und Friften für das Borbringen der Parteien und regelt die Förmlichkeiten ber Beweisaufnahme.

### \$ 3.

Die Anwälte und Beistände der Parteien find befugt, ihre Ausführungen und Gegenausführungen

# \$ 4.

Der Gerichtshof bewahrt die schriftlichen Unterlagen der ihm vorgelegten Sachen und Streitig= feiten sowie des darauf bezüglichen Verfahrens unter Beifügung ber Daten auf.

### § 5.

Jebe befeiligte Macht fann einen Gefretar ernennen. Diefe Gefretare bilden das gemischte Sekretariat des Gerichtshofes und find diesem unterstellt. Der Gerichtshof fann einen oder mehrere Beamte ernennen und verwenden, die zur Mitwirkung bei der Erfüllung seiner Aufgabe nötig find.

### § 6.

Der Gerichtshof entscheidet über alle ihm et espèces qui lui seront soumises, d'après les unterbreiteten Fragen und Falle auf Grund ber être produits par les parties intéressées.

\$ 7.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner au Tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour suivre ses enquêtes.

\$ 8.

La langue, dans laquelle la procédure sera poursuivie, sera, à défaut de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.

\$ 9.

Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés par le président du Ort und Zeit der Gerichtsitzungen. Tribunal.

### Article 257.

Si un Tribunal compétent a rendu rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une reparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal de l'ancien Empire d'Autriche.

Section VII.

# Propriété industrielle.

Article 258.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées aux articles 237 et 239, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la

preuves, témoignages et informations qui pourront Beweismittel, Zeugenaussagen und Unterlagen, die pou ben beteiligten Barteien beigebracht werden Fönnen.

\$ 7.

Die Sohen vertragschließenden Teile verpflichten dem Gerichtshof jedes zur Durchführung sid). seiner Untersuchungen erforderliche Entgegenkommen zu erweisen und alle erforderlichen Unterlagen zu liefern.

Die Sprache, in der das Berjahren geführt wird, ift mangels gegenteiliger Abmachung je nach ber von der beteiligten alliierten und affogiierten Bestimmuna Macht aetroffenen die frangofische, italienische ober japanische.

\$ 9.

Der Borjigende des Gerichtshofes bestimmt

### Artifel 257.

Hofchnitt III, IV, V ober VII fallenden Angelegenheit ein Urteil gefällt ober fällt es ein Urteil das mit den Borschriften der genannten Ab-schnitte nicht im Sinklang steht, so hat die dadurch geschädigte Bartei ein Recht auf Wiedergutmachung, die durch den Gemischten Schiedsgerichtshof näher bestimmt wird. Auf Antrag des Staatsangehörigen einer alliierten oder affoziierten Macht kann der Gemischte Schiedsgerichtshof diese Wiedergutmachungen, fofern das möglich ift, in der Form eintreten laffen, daß er die Barteien in die Lage zurückversetzt, in der fie fich vor dem von dem Gericht des ehemaligen Raisertums Ofterreich gefällten Urteil befanden.

# Abschnitt VII.

# Gewerbliches Einentum.

Artifel 258.

Die Rechte bes gewerblichen, literarischen oder fünftlerischen Eigentums, wie dieses Eigentum durch die in den Artikeln 237 und 239 bezeichneten zwischenstaatlichen Übereinkommen von Paris und von Bern bestimmt ift, werden unter Bor= behalt der Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages zugunften der Perjonen, Die bei Beginn Des Kriegszustandes in ihrem Genuß standen, ober gu= gunften ihrer Rechtsnachfolger vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages an in den Gebieten der Soben vertragschließenden Teile wieder in Kraft gesetzt oder guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis wiederhergestellt. Desgleichen werden Rechte, die wenn

demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

ll n'y aura lieu à aucune revendication ou action soit de la part de l'Autriche ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien Empire l'Autriche ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'uné Puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées en vigueur au moment de la signature du présent Traité n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, relativement à la propriété de personnes visées à l'article 249b, par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa deux du présent article, recevront la même affectation que les autres créances desdites personnes, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien Empire d'Autriche en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants autrichiens.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement,

pendant la durée de la guerre, à la suite d'une es nicht jum Ariege gelommen ware, wahrend des Rrieges zufolge eines Gesuches um Sous gemerblichen Eigentums ober zufolge Veröffentlichung eines literarischen oder fünftlerischen Werkes hatten erlangt werden können, vom Inkrafttreten bes gegen= wärtigen Vertrages an zugunften der Bersonen, die fie zu beanspruchen gehabt hatten, anerkannt und begründet.

> Anordnungen, die auf Grund der während des Rrieges durch eine gesetzgebende, ausführende oder verwaltende Stelle einer alliierten oder affozi= ierten Macht hinsichtlich der Rechte der Staatsangehörigen des ehemaligen Raifertums Bfterreich auf bem Gebiete des gewerblichen, literarischen ober fünstlerischen Gigentums ergriffenen Sondermaßnahmen getroffen worden find, behalten indes weiterhin ihre Gültigkeit und volle Wirksamkeit.

> Wegen der Ausnutung von gewerblichen. literarischen ober fünstlerischen Gigentumsrechten. die während des Krieges durch die Regierung einer alliierten oder affoziierten Macht oder durch irgend= eine Berson für Rechnung ober mit Zustimmung dieser Regierung erfolgt ift, sowie wegen des Verfaufes, des Feilbietens oder des Gebrauches irgend= welcher Erzeugnisse, Geräte, Sachen ober Gegenstände, die unter diese Rechte fielen, stehen weder Ofterreich ober seinen Staatsangehörigen noch den Staatsangehörigen des ehemaligen Raisertums Ofterreich oder in ihrem Namen Ersatzausprüche oder Rlagen zu.

> Geldbeträge, die im Sinblid auf bas Gigen= tum der im Artifel 249b bezeichneten Bersonen auf Grund irgendeiner in Ausführung der in Absah 2 bes gegenwärtigen Artifels genannten Sondermaß= nahmen getroffenen Anordnung ober Magregel geschuldet werden oder gezahlt worden sind, werden, falls die bei Unterzeichnung des gegenwärtigen Bertrages geltende Gesetzgebung einer der alliierten oder affoziierten Mächte nicht anders darüber verfügt hat. in gleicher Weise wie die anderen Forderungen der genannten Personen nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages verwendet; die Gelbbetrage, die durch befondere, von der Regierung des ehemaligen Raisertums Österreich hinsichtlich des gewerblichen, literarischen oder fünstlerischen Gigentums von Staats= angehörigen der alliierten oder affoziierten Mächte ergriffene Magnahmen aufgebracht worden sind, werden wie alle übrigen Schulden der öfterreichischen Staats= angehörigen angesehen und behandelt.

Haben öfterreichische Staatsangehörige nach der Gesetgebung einer alliierten oder affogiierten Macht vor dem Kriege oder in seinem Berlaufe gewerbliche, literarische ober fünstlerische Eigentumsrechte erworben oder erwerben fie folde fünftig, so bleibt der betreffenden allierten ober suivant sa législation par des ressortissants affoziterten Macht die Befugnis vorbehalten, diese autrichiens, soit en les exploitant, soit en accor- Rechte spweit es sich babei nicht um Kabritss ober dant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires, pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par l'Autriche des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire autrichien par ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par l'Autriche en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le case où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants autrichiens, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obtacle à l'application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, litteraire ou artistique compris dans les Sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 249, paragraphe b).

### Article 259.

Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans Sohen vertragschließenden Teile bereits

Handelsmarken handelt) in der für notwendig erfannten Weise zu begrenzen, an Bedingungen zu knüpfen ober einzuschränken. Solche Beschränkungen dürfen im Interesse ber Landesverteidigung ober um des Gemeinwohls willen ober zu dem Zwecke auferlegt werden. auf österreichischer Seite eine ge= rechte Behandlung der gewerblichen, literarischen ober fünitlerischen Gigentumsrechte der betreffenden fremben Staatsangehörigen auf öfterreichischem Gebiet sicherzuftellen; ferner auch zu dem Bwecke, die vollständige Erfüllung aller Berpflichtungen aus diesem Bertrage durch Öfterreich zu verbürgen. Die gedachten Beschränkungen erfolgen in der Form, daß die betreffende alliierte oder affoziierte Macht die ein= gangs bezeichneten österreichischen Rechte entweder selbst ausübt oder Lizenzen für ihre Ausübung erteilt ober die Ausübung weiterhin unter ihrer Uberwachung hält ober in soust einer anderen Form. Bei den nach Jufrafttreten des gegenwärtigen Bertrages erworbenen gewerblichen, literarischen oder fünstlerischen Eigentumsrechten darf die vorstehend den alliierten und affoziierten Mächten vorbehaltene Befugnis nur ausgeübt werden, wenn die Begrenzungen, Bedingungen ober Beschränfungen im Interesse der Landesverteidigung oder des Gemeinwohls erforderlich erscheinen.

Gelangen die vorstehenden Borschriften durch die alliierten und affoziierten Mächte zur Un= wendung, so werden angemeffene Entschädigungen oder Bergütungen gewährt, die in der gleichen Beise wie alle anderen ben öfterreichischen Staatsangehörigen geschuldeten Summen gemäß ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Bertrages verwendet merben.

Jede der alliierten oder affoziierten Mächte behält sich die Befugnis vor, jede seit dem 28. Juli 1914 vollzogene und jede künftige Abtretung oder Teilabtretung oder jede Einränmung gewerblicher. literarischer ober künstlerischer Gigentumsrechte, die die Unwendung des gegenwärtigen Urtifels vereiteln könnte, als null und nichtig anzusehen.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels finden auf die gewerblichen, literarischen oder fünstle= rischen Eigentumsrechte von Gesellschaften oder Unternehmungen, deren Liquidierung von den alliierten ober affoziierten Mächten entsprechend ben Rriegs= ausnahmegesetzen vorgenommen worden ist ober auf Grund des Artifels 249, Absat b, noch vorgenommen wird, feine Antvendung.

### Artifel 259.

Soweit Staatsangehörige eines jeden der surtaxe ni penalite d'aucune sorte, sera accorde 28. Juli 1914 gewerbliche Eigentumsrechte besagen

aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 28 juillet 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure dans laquelle aurait été tenue d'interférence l'audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée au associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendans le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants autrichiens et qui sernot ainsi remis en vigueur, demeureront soumis en ce qui concerne l'octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 28 juillet 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de comte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce du dessin qui était encore en vigueur au 28 juillet 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

### Article 260.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du im Infre 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins Patenten,

oder solche, wenn es nicht jum Kriege gekommen ware, auf Grund eines vor ober im Berlauf bes Rrieges angebrachten Gefuches feitdem hatten er= werben können, wird ihnen zur Erhaltung ober zum Erwerb dieser Rechte eine Mindeftfrist von einem Jahre vom Infrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages an gewährt, um ohne jeden Aufschlag ober irgendwelche Strafgebühr jede Handlung nehmen, jede Förmlichkeit zu erfüllen, jede Gebühr zu entrichten, überhaupt jeder Verpflichtung zu genügen. bie die Gesetze voer Berwaltungsverordnungen bes einzelnen Staates vorschreiben. Das gleiche gilt für die Geltendmachung eines Widerspruchs gegen solche Rechte. Indessen verleiht dieser Artikel kein Recht Wiedereröffnung auf die eines Interferenzver= fahrens in den Bereinigten Staaten von Amerifa, in dem die Schlußverhandlung ftattgefunden hat.

Gewerbliche Eigentumsrechte, die infolge der Nichtvornahme einer Handlung, der Nichterfüllung einer Förmlichkeit oder der Nichtbezahlung einer Gebühr verfallen find, treten wieder in Rraft. Haben jedoch dritte Bersonen Batente oder Mufter. während sie verfallen waren, verwertet oder benutt, so bleibt jeder alliierten oder affoziierten Macht die Befugnis vorbehalten, die Anordnungen zu treffen, die sie zur Wahrung der Rechte dieser dritten Personen billigerweise für geboten erachtet. Ferner unterliegen die Patente oder Muster, welche öster= reichischen Staatsangehörigen zustehen und hiernach wieder in Kraft treten, hinsichtlich der Lizenzbewilli= gung auch weiterhin den Borschriften, die während bes Krieges auf sie Anwendung fanden, sowie allen Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages.

Der Zeitraum zwischen bem 28. Juli 1914 und bem Zeitpunkte bes Inkrafttretens bes gegenwärtigen Bertrages wird auf die für die Ausübung eines Patentes oder sür den Gebrauch von Fabriksoder Handelsmarken oder von Mustern vorgesehene Frist nicht angerechnet; auch wird vereindart, daß ein Patent, eine Fabriksoder Handelsmarke oder ein Muster, das am 28. Juli 1914 noch in Araft war, wegen bloßer Nichtausübung oder bloßen Nichtgebrauchs nicht vor Ablauf einer Frist von zwei Jahren vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages an verfällt oder für ungültig erklärt werden darf.

### Artifel 260.

Die Prioritätsfristen, die im Artikel 4 des im Jahre 1911 in Washington revidierten internationalen Pariser Übereinkommens vom 20. März 1883 oder in irgendeinem anderen geltenden Übereinkommen oder Gesetze für die Einreichung oder Eintragung der Gesuche um Verleihung von Patenten, um Schutz von Gebrauchsmustern,

28 juillet 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu seront prolongés par chacune des Hautes Parties Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances Contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents on titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

### Article 261.

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie dans les territoires de l'ancien Empire d'Autriche, et d'autre part, par des ressortisants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traite et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique avant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 259 et 260 qui précèdent.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou artistique. à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les toires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de l'Autriche, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres litéraires ou artistiques publiées durant la période comprise

et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le | Fabrifs= oder Handelsmarken, Muftern und Mobellen vorgesehen sind und die am 28. Juli 1914 noch nicht abgelaufen waren, sowie diejenigen, die während des Krieges begonnen haben oder, wenn es nicht zum Kriege gekommen wäre, hätten beginnen können, werden durch jeden der Sohen vertragschließenden Teile zugunften aller Staats= angehörigen der anderen Sohen vertragschließenden Mächte bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten vom Infrafttreten des gegenwärtigen Bertrages verlängert.

> Diese Fristverlängerung läßt jedoch die Rechte jeder Sohen vertragschließenden Macht ober jeder Berson unberührt, die sich bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages im gutglänbigen Besitze von gewerblichen Eigentumsrechten befindet, welche mit den unter Beanspruchung der Prioritätsfrift nachgesuchten Rechten in Widerspruch stehen; fie behalten ben Genuß ihrer Rechte für ihre Person ober in der Person von Vertretern oder Lizenzinhabern, denen sie diese Rechte vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages eingeräumt haben, und dürfen dieserhalb in keiner Weise als Nachahmer, in Anspruch genommen oder verfolgt werden.

# Artifel 261.

Staatsangehörige bes chemaligen Raisertums Österreich oder auf dem Gebiete des ehemaligen Raisertum's Ofterreich wohnende oder dort ihr Gewerbe treibende Personen einerseits und Staatsangehörige der allijerten oder affoziierten Mächte oder im Gebiete dieser Mächte wohnende oder dort ihr Gewerbe treibende Personen andrerseits sowie Dritte, denen diese Staatsangehörigen etwa während des Krieges ihre Rechte abgetreten haben, können auf Grund von Vorgangen auf dem Gebiete des anderen Teiles in der Zeit zwischen dem Zeitpunkte des Kriegszustandes und dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages, in denen Verletzungen der während des Arieges geltenden oder der gemäß den vorstehenden Artikeln 259 und 260 wiederhergestellten gewerblichen, literarischen oder künstlerischen Eigentumsrechte erblickt werden könnten, keine Alage erheben und keinerlei Auspruch geltend machen.

Sind des ferneren in der Beit zwischen dem Zeitpunkte des Kriegszustandes und dem Zeitpunkte ber Unterzeichnung bes gegenwärtigen Bertrages Erzeugnisse oder Gegenstände hergestellt oder literarische oder künstlerische Werke veröffentlicht worden, so gibt weder deren Erwerb noch ihre Beungung oder Berwendung den vorbezeichneten Personen jemals ein Rlagerecht wegen Verletzung von gewerblichen oder fünstlerischen Eigentumsrechten; auch der Berkauf und das Feilbieten begründet ein solches Alagerecht nicht, entre la date de l'état de guerre et celle de la wenn biefer Verkauf und biefes Veilbieten während eines

signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les posseseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par les armées austro-hongroises au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et l'Autriche d'autre part.

# Article 262.

Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriéte industrielle ou de reproduction d'oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état de guerre entre des ressortissants Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater le l'état de guerre, entre l'ancienne monarchie austrohongroise et la Puissance alliée ou associée. cas, le bénéficiaire Mais, dans tous les primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont éte acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation de l'ancien Empire d'Autriche; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la guerré.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considéree comme s'y substituant.

Jahres nach der Unterzeichnung des gegenwärtigen Vertrages in den Gebieten der allierten oder affoziierten Mächte einerseits oder Österreichs andrerseits stattfindet. Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn die Verechtigten ihren Wohnsit oder ihre gewerbliche oder Handelsniederlassung in den von den österreichisch-ungarischen Armeen im Lause des Krieges besetzten Gebieten hatten.

Dieser Artikel gilt nicht im Verhältnis zwischen ben Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und Österreich andrerseits.

# Artifel 262.

Lizenzverträge über Ausübung von Rechten des gewerblichen Eigentums ober über Bervielfältigung von literarischen oder fünstlerischen Werken, bie vor bem Kriegszustande zwischen Staats= angehörigen der alliierten ober affoziierten Mächte oder in ihrem Gebiete wohnenden oder bort ihr Bewerbe treibenden Personen einerseits und Staatsangehörigen des ehemaligen Raisertums Ofterreich andrerseits geschloffen sind, gelten vom Zeitpunkte bes Kriegszustandes zwischen der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie und der alliierten ober affoziierten Macht an als aufgeloft. In allen Fällen hat jedoch der auf Grund eines folchen Bertrages ursprünglich Lizenzberechtigte das Recht, binnen einer Frist von sechs Monaten vom Inkrafttreten bes gegenwärtigen Bertrages an von bem Inhaber ber Rechte die Einräumung einer neuen Lizenz zu verlangen. Die Bedingungen ber neuen Ligeng werden mangels einer Ginigung zwischen ben Parteien von dem zuständigen Gerichte des Landes, unter deffen Gesetgebung die Rechte erworben find, festgesett, es fei benn, bag bie Lizenzen auf Rechten beruhen, die unter der Gesetzgebung des ehemaligen Raisertums Ofterreich erworben sind; in diesem Kalle werden die Bedingungen durch ben im Abschnitt VI bes gegenwärtigen Teiles vor= gesehenen Gemischten Schiedsgerichtshof festgesett. Das Gericht tann alsdann gegebenenfalls den Betrag der ihm angebracht erscheinenden Bergütung für die Ausnutung der Rechte mährend des Krieges festseten.

Lizenzen sür gewerbliche, literarische ober fünstlerische Eigentumsrechte, die kraft der besons deren Kriegsgesetzgebung einer alliierten oder assoziierten Macht verliehen sind, werden von der Fortdauer einer schon vor dem Kriege bestehenden Lizenz nicht berührt, sondern behalten ihre volle Gültigkeit und Wirksamkeit. Ist eine solche Lizenz dem auf Grund eines vor dem Kriege abgeschlossenen Lizenzvertrages ursprünglich Lizenzsberechtigten verliehen, so gilt sie als an die Stelle der früheren Lizenz getreten.

Lorsque des sommes auront été payées personnes visées à l'article 249 b, en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation des droits de proou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances desdites personnes conformément au présent Traité.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et l'Autriche d'autre part.

### Section VIII.

# Dispositions spéciales aux territoires Souderbestimmungen für überfragene transférés.

### Article 263.

Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien Empire d'Autriche, y compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression "ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche"; les autres sont désignées par l'expression , ressortissants autrichiens".

### Article 264.

Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité, conserveront, nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Autriche, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.

### · Article 265.

Les questions concernant les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ainsi que les chemaligen Raifertums Ofterreich sowie der ofterressortissants autrichiens leurs droits, privilèges reichtichen Staatsangehörigen, ihrer Rechte, Boret biens, qui ne seraient pas visés, ni dans rechte und ihres Eigentums, welche weder im gegen-

Sind auf Grund eines vor bem Arieg abge= pendant la guerre, relativement à la propriété des schlossenn, auf Ausübung von Rechten bes gewerblichen Gigentums oder Bervielfältigung oder Aufführung literarischer, bramatischer oder künftlerischer Berte gerichteten Bertrages ober auf Grund priété industrielle ou pour la reproduction ou la einer vor dem Krieg erteilten Lizenz solchen Inreprésentation d'oeuvres littéraires, dramatiques haltes während bes Rrieges bezüglich des Eigentums ber im Artikel 249 b genannten Personen Gelbsummen gezahlt worden, fo finden fie die gleiche Berwendung wie dem gegenwärtigen Bertrag zufolge die fonstigen Schulden ober Forderungen ber genannten Bersonen.

> Dieser Artifel gilt nicht im Berhältnis Bivischen ben Bereinigten Staaten von Amerita einerseits und Ofterreich andrerseits.

# Abschnift VIII.

# Gebiete.

## Artifel 263.

Bon denjenigen physischen und juristischen Personen, welche früher Angehörige bes chemaligen Raifertums Ofterreich einschließlich Bosniens und ber Hercegovina waren, werden diejenigen, welche durch den vorliegenden Vertrag ohne weiteres die Staatsangehörigkeit einer verbundeten oder affogiierten Macht erlangen, in den folgenden Bestimmungen als "Angehörige bes ehemaligen Raisertums Öfterreichs", bie übrigen als "öfterreichische Staatsangehörige" bezeichnet.

### Artifel 264.

Die Bewohner ber fraft bes gegenwärtigen Bertrages übertragenen Gebiete behalten, diefer Übertragung und des sich daraus ergebenden Wechsels ber Staatsangehörigkeit ungeachtet, in Österreich ben vollen und ganzen Genuß aller Rechte bes gewerblichen, literarischen und fünstlerischen Gigentums, deren Inhaber fie nach der im Beitpunkte ber genannten Übertragung in Rraft stehenden Befete gebung waren.

# Artifel 265.

Die Fragen bezüglich jener Angehörigen bes

régler certains rapports immédiats entre les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales entre les États intéressés, y compris l'Autriche, étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune manière être en contradiction avec les dispositions du présent Traité.

A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressées.

# Article 266.

Le Gouvernement autrichien remettra sans délai les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire autrichien.

Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou augmentés sur les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis à des mesures exceptionelles de guerre, jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux avants-droit.

Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée à l'égard de tout autre bien ou de toute autre entreprise appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été retirés d'Autriche, ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.

Si des taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour les biens, droits et intérêts retirés d'Autriche, la proportion de ces taxes payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts, sera reversée aux ayants-droit.

Les dispositions des articles 248 d) et 272 du présent Traité relatives à la monnaie dans 272 des gegenwärtigen Bertrages bezüglich ber

le présent Traité, ni dans le Traité qui doit wärtigen Bertrage behandelt find, noch in bem Bertrage, welcher gewisse unmittelbare Beziehungen zwischen jenen Staaten regeln foll, benen ein Bebiet der ehemaligen österreichisch=ungarischen Monarchie übertragen wurde, oder welche aus der Auflösung bieser Monarchie entstanden sind, werden Gegen= ftand von besonderen Bereinbarungen zwischen ben beteiligten Staaten einschließlich Ofterreichs bilben. wobei selbstverständlich ist, daß diese Berein= barungen in feiner Weise mit ben Bestimmungen gegenwärtigen Bertrages in stehen dürfen.

> Bu diesem Zwecke berrscht Übereinstimmung dahingehend, daß binnen drei Monaten vom Infrafttreten des gegenwärtigen Bertrages eine Konferenz zwischen ben Delegierten ber beteiligten Mächte stattfinden wird.

# Artikel 266.

Die österreichische Regierung wird unverzüglich die Angehörigen des ehemaligen Raisertumes Ofterreich wieder in den Besitz ihres auf österreichischent Gebiete gelegenen Eigentums, ihrer Rechte und ihrer Interessen einsetzen.

Der Betrag der Steuern und Abgaben auf das Rapital, welche vom Eigentum, den Rechten und Interessen Angehöriger des ehemaligen Raisertums Öfterreich seit dem 3. November 1918 eingehoben ober erhöht worden find, ober welche bis zu ihrer gemäß ben Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages erfolgten Wiedererstattung oder — falls es sich um Eigentum, Rechte oder Intereffen handelt, die nicht ben Gegenftand außerordentlicher Kriegsmaßnahmen gebildet haben bis zum Ablauf einer dreimonatigen Frist nach Infrafttreten des gegenwärtigen Bertrages eingehoben oder erhöht werden follten, wird den Berechtigten zurückerstattet.

Was an Eigentum, Rechten und Interessen zurückerstattet ift, wird von dem Augenblick an, in dem es aus Österreich weggebracht ober dort nicht mehr ausgeübt wird, keiner Abgabe unterworfen sein, die derselben Person mit Rücksicht auf ihr sonstiges Vermögen ober auf eine andere Unternehmung auferlegt wurde.

Falls irgendwelche Gebühren für aus Öfterreich weggebrachtes Gigentum, Rechte oder Intereffen im vorhinein gezahlt wurden, so wird der auf die Beit nach ber Wegbringung bieses Eigentums, ber Rechte und Intereffen entfallende vorausbezahlte Teilbetrag dieser Gebühren den Berechtigten zurückerstattet werden.

Die Bestimmungen bes Artikels 248 d und

laquelle le payement doit être fait et au taux du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au remboursement des avoir dont il est question au paragraphe 1er du présent article.

Les legs, donation, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés dans l'ancienne monarchie austro-hongroise et destinés aux ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche seront mis par l'Autriche, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.

# Article 267.

Nonobstant les dispositions de l'article 249 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants autrichiens ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces dispositions.

Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question.

Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à l'article 208 de la Partie IX (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la Section I de la Partie VIII (Réparations) relativement à la propriété des ressortissants autrichiens sur les navires et bateaux.

# Article 268.

Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le 1er jan- bem Seewege gu liefernben Baren, Die vor bem vier 1917 entre ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise, de l'Autriche, de la Bosnie-Herzégovine ou des ungarischen Monarchie, Ofterreichs, Bosniens und ressortissants autrichiens d'autre part, seront der Hercegovina oder annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et angehörigen andrerseits geschlossen wurden, werden

Währung, in welcher die Zahlung zu leiften ift, sowie des Umrechnungsturfes, find in den Fällen, auf welche sie sich beziehen, auf die Rückzahlung der Guthaben, von denen im ersten Absatz des gegenwärtigen Artikels die Rede ist, anwendbar.

In der gewesenen Monarchie begründete oder geschaffene und für Angehörige des ehemaligen Raisertums Österreich bestimmte Bermächtnisse, Schenkungen, Stivendien und Stiftungen aller Art sind von Ofterreich, soweit fie sich auf bessen Webiet befinden, berienigen allijerten ober affozijerten Macht, beren Staatsangehörige die betreffenden Bersonen jett find, in dem Zustand zur Verfügung zu stellen, in welchem diese Stiftungen am 28. Juli 1914 waren, wobei bie für den Zweck ber Stiftung erfolgten ordnungsgemäßen Bahlungen zu berücksichtigen find,

### Artifel 267.

Ungenchtet der Bestimmungen des Artifels 249 und der Anlage zu Abschnitt IV unterliegen das auf den Gebieten der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie gelegene Eigentum, Rechte und Interessen der österreichischen Staatsangehörigen oder der von solchen kontrollierten Gesellschaften nicht der in diesen Bestimmungen vorgesehenen Beschlagnahme ober Liquidierung.

Dieses Gigentum, diese Rechte und Jutereffen werden den Berechtigten frei von jeder derartigen Magnahme oder von jeder anderen Verfügung Enteignung, Zwangsverwaltung bezüglich Seanester, die seit dem 3. November 1918 und bis zum Infrafttreten des gegenwärtigen Bertrages getroffen wurden, gurudgeftellt werden. Sie werden in bem Buftande zurückerftattet werden, in bem fie sich vor Anwendung der in Frage stehenden Maß= nahmen befunden haben.

Die Vermögen, Rechte und Interessen, von benen der vorliegende Artikel handelt, umfassen nicht jenes Eigentum, das unter den Artikel 208 des Teiles IX (Finanzielle Rlaufeln) fällt.

Die Bestimmungen der Anlage III des Ab= schnittes I bes Teiles VIII (Wiedergutmachungen) in bezug auf das Eigentum öfterreichischer Staats= angehöriger an Schiffen und Booten werden durch ben vorliegenden Artifel nicht berührt.

### Artifel 268.

Alle Verträge über den Verkauf von auf 1. Jänner 1917 zwischen Angehörigen des ehe= maligen Raisertums Ofterreich einerseits und den Berwaltungsbehörden der ehemaligen öfterreichisch= österreichischen

autres obligations pecuniaires, resultant de toute annulliert, ausgenommen Schulben und opération ou payements prévus à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus avant le 1er novembre 1918 et en vigueur à cette date seront maintenus.

### Article 269.

Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de prescription, forclusion et déchéance les dispositions prévues aux articles 252 et 253, étant entendu que l'expression , début de la guerre doit être remplacée par l'expression , date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit", et que l'expression "durée de la guerre" doit être remplacée par celle période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité".

### Article 270.

L'Autriche s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens, droits et intérêts appartenant à une société constituée en conformité avec les lois de l'ancienne monarchie austrohongroise et dans laquelle des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, soient transférés à une compagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en Autriche, soit dans les territoires transférés.

# Article 271.

La Section III, sauf l'article 248 d), ne s'appliquera pas aux dettes contractées entre des ressortissants autrichiens et des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 248 d) pour les États nouvellement créées, les dettes dont il est question à l'alinéa 1 er du présent article seront payées dans la monnaie ayant cours légal, lors du payement dans l'État dont le ressortissant de l'ancien Empire d'Autriche est devenu ressortissant. Le taux du change applicable audit règle-

Geldverpflichtungen, die aus dem Bollzug irgend= einer in biefen Berträgen vorgesehenen Operation ober Zahlung erwachsen. Alle übrigen Berträge zwischen benselben Kontrahenten, die vor dem 1. November 1918 geschloffen wurden und zu jenem Beitpunkte Gültigkeit hatten, bleiben aufrecht.

### Artifel 269.

Die Bestimmungen der Artikel 252 und 253: über Verjährung, Brätlusion und Erlöschung werden in den abgetrennten Gebieten angewendet, wobei der Ansdruck "Ariegsbeginn" durch den Ansdruck: "jener von jeder einzelnen alliierten oder affoziierten Macht administrativ zu bestimmende Tag, an bem die Beziehungen zwischen den Bertragsteilen tatsächlich oder rechtlich unmöglich wurden", ferner ber Ausdruck "Rriegsbauer" burch ben Ausbruck: "Beitraum zwischen diesem Tag und dem In-frafttreten des vorliegenden Bertrages" zu ersetzen ift.

### Artifel 270.

Diterreich verpflichtet sich, in keiner Weise gu verhindern, daß Eigentum, Rechte und Intereffen einer nach den Gesetzen der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie gegründeten Gesell= schaft, an welcher Angehörige der alliierten und affoziierten Mächte intereffiert find, an eine gemäß den Gesetzen irgendeiner anderen Macht gegründete Gesellschaft übertragen werden, es verpflichtet sich, alle Magnahmen, die zur Durchführung dieser Übertragung notwendig sind, zu erleichtern und die von ihm eventuell angesprochene Unterstützung zu erteilen zur Rückerstattung ihrer in Österreich ober in abgetretenen Gebicten gelegenen Eigentumsrechte, Rechte und Interessen an Angehörige der alliierten ober affoziierten Staaten ober an Gefellschaften, an welchen diese interessiert sind.

### Artifel 271.

'Albschnitt III, ausgenommen Artikel 248 d, findet feine Anwendung auf Schulden, die zwischen österreichischen Staatsangehörigen und Angehörigen österreichischen Raisertums ein= des chemaligen gegangen wurden.

Unter Vorbehalt der besonderen Bestimmungen, die in Artikel 248 d für die neugeschaffenen Staaten vorgesehen sind, find die Schulden, von benen im 1. Absate bes gegenwärtigen Artifels die Rede ist, in derjenigen Bährung zu zahlen, die im Zeitpunfte ber Bahlung in bem Staate, beffen Angehöriger der Angehörige des ehemaligen öfter= reichischen Raisertums geworben ift, gesetzlichen ment sera le taux moyen coté à la Bourse de Zahlungskurs hat. Der auf biese Regelung anzule 1er novembre 1918.

### Article 272.

Les Compagnies d'assurance qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires faisant précédemment partie de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire autrichien pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité, sans que leur changement de nationalité puisse affecter en rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites Compagnies ne pourront être soumises par l'Autriche à aucune taxe ou charge supérieures à celles dont seront grevées les opérations des Compagnies nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits ou intérêts des Compagnies d'assurances nationales, des indemnités convenables seront payées dans le cas où de-semblables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les Compagnies autrichiennes d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même si leur siège principal était hors de ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les Compagnies d'assurance susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront du régime prévu à l'article 228 de la présente Partie du présent Traité.

### Article 273.

Des conventions particulières règleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.

### Article 274.

Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur ces territoires au moment où ceux-ci auront passé sous leur souveraineté ou qui seront ré- unter ihre Souveranität in biesen in Kraft waren

Genève durant les deux mois qui ont précédé wendende Univergnungsturs ift der burchichnittliche Rurs ber Benfer Borfe während ber zwei Monate, die dem 1. November 1918 vorausgegangen find.

### Artifel 272.

Die Berficherungsanftalten, die ihren Saupt= fit in den Gebieten hatten, bie früher einen Teil ber chemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie bildeten, werden das Recht haben, während eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages ihre Tätigkeit auf öfterreichischem Gebiete - auszunben, ohne daß die Anderung der Nationalität die Rechtslage, in der fie fich früher befanden, irgendwie beeinfluffen tonnte.

Bährend dieses Zeitraumes können die Geschäfte der erwähnten Anstalten von Österreich keiner höheren Gebühr ober Last unterworfen werden, als sie von Geschäften ber einheimischen Anftalten eingehoben werden. Ihr Gigentum barf durch keine Magnahme beeinträchtigt werden, die nicht in gleicher Weise auf das Eigentum, die Rechte ober Interessen der einheimischen Berficherungsanstalten angewendet wird; im Falle der Anwendung folcher Magnahmen werden angemessene Entschädigungen bezahlt werden.

Die gegenwärtigen Bestimmungen sind nur insoweit anwendbar, als den öfterreichischen Ber= sicherungsanstalten, welche früher ihre Geschäfts= tätigkeit in ben abgetrenuten Gebieten ausübten, in reziprofer Weise das gleiche Recht eingeräumt wird, ihre Tätigkeit in den erwähnten Gebieten auch in dem Falle auszuüben, wenn ihr Hanptsitz außerhalb dieser Gebiete gelegen war.

Rach Ablauf ber erwähnten zehnjährigen Frift werden die bezeichneten Berficherungsanstalten, die einem der alliierten ober affogiierten Staaten an= gehören, die im Artikel 228 dieses Teiles des gegenwärtigen Bertrages festgesette Behandlung genießen.

### Artifel 273.

Die Verteilung von Gütern, die Vereinigungen oder öffentlich-rechtlichen juristischen Ber= fonen gehören, welche ihre Tätigkeit auf Gebicten, die durch den gegenwärtigen Vertrag zerschnitten werden, ausgenbt haben, wird durch Sonderabkommen geregelt werden.

### Urtifel 274.

Die Staaten, benen ein Gebiet ber ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie übertragen wurde oder die aus dem Zerfall dieser Monarchie hervorgegangen find, werden die Rechte des gewerblichen, literarischen und fünftlerischen Gigentums anerkennen, die im Beitpunkte bes Aberganges diefer Gebiete

tablis ou restaurés par application de l'article 258 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant la durée qui leur sera accordée suivant la législation de l'ancienne monarchie, austrohongroise.

Une convention spéciale règlera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux Offices des États cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des États nouvellement formés.

### Article 275.

Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement autrichien s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle fraction des réserves, accumulées par les Gouvernements ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinée à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spéciales, conclues entre le Gouvernement autrichien et les Gouvernements intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement autrichien et un par l'autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail parmi les ressortissants des autres États. Cette Commission. votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par l'Autriche et par l'autre État intéressé comme definitives.

oder die durch Anwendung des Artifels 258 des gegenwärtigen Vertrages wieder in Araft gesetzt oder wiederhergestellt werden. Diese Rechte werden während des Zeitranmes, der ihnen auf Grund der Gesetztellige der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gewährt werden wird, in Araft bleiben.

Alle Fragen betreffend die Archive, Register und Pläne, die sich auf den Dienst des gewerblichen, literarischen und künstlerischen Sigentums beziehen, sowie ihre allfällige Übersendung oder Mitteilung seitens der Ümter der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie an die Amter der Staaten, welche Gebiete der genannten Monarchie übernommen haben, oder an die Ämter der neusgebildeten Staaten, wird durch ein Sonderabkommen geregelt werden.

### Artifel 275.

Unbeschadet der anderen Bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages verpslichtet sich die öfterreichische Regierung, soweit es sie betrifft, einer jeden Macht, an die Gebiete der ehemaligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie übertragen werden oder die aus dem Zerfall dieser Monarchie entstanden ist, jenen Bruchteil der von den Regierungen oder Berwaltungen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie oder von den unter ihrer Kontrolle tätigen öffentlichen oder privaten Körperschaften angesammelten Reserven zu übergeben, der sin das Funktionieren aller sozialen und staatlichen Bersicherungen auf diesen Gebieten bestimmt ist.

Die Mächte, benen biese Gelber übergeben werden, sind gehalten, sie zur Erfüllung der aus diesen Bersicherungen hervorgehenden Verpstlichtungen zu verwenden.

Die Bedingungen dieser Übergabe werden durch besondere zwischen der österreichischen Regiesung und den beteiligten Regierungen zu schließende Übereinkommen geregelt werden.

Kalls diese besonderen Übereinkommen nicht dem vorhergehenden Absatz gemäß innerhalb drei Monaten vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages abgeschloffen sind, werden die Bedingungen der Übergabe in jedem einzelnen Falle einem Ausschuß von fünf Mitgliedern unterbreitet werden, von benen eines durch die öfterreichische Regierung, eines durch die andere beteiligte Regierung und drei durch den Verwaltungsrat des internationalen Arbeitsamtes aus den Angehörigen der anderen Stagten ernanut werden. Diefer Ausschuß muß mit Stimmenmehrheit innerhalb dreier Monate von seiner Konstituierung Vorschläge annehmen, die bem Rate des Bölferbundes zu unterbreiten find; die Entscheidungen des Rates find von Ofterreich und vom anderen intereffierten Staate fofort als end= gültig anzusehen.

# Partie XI.

# Navigation Aérienne.

### Article 276.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées auront pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire de l'Autriche et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs autrichiens notamment en cas de détresse.

### Article 277.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler. sans atterrir, le territoire de l'Autriche, toujours sous réserve des règlements que l'Autriche pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Autriche et à ceux des pays alliés et associés.

### Article 278.

Les aérodromes établis en Autriche et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées, qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs autrichiens, en ce qui concerne les taxes de toutes natures y compris les taxes d'atterrissage et d'aménagement.

### . Article 279.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage, prévu aux articles 276, 277 et 278, est subordonné à l'observation des règlements que l'Autriche pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéroness autrichiens et à ceux des Pays alliés et associés.

### Article 280.

Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et licences, délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, seront admis en Autriche comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés l'Autriche.

### Article 281.

Au point de vue du trafic commercial 3m inländischen handelsluftverkehr genießen

# Teil XI.

# Luftschiffahrt.

# Artifel 276.

Die den allijerten und affoziierten Mächten angehörigen Luftfahrzenge haben innerhalb bes österreichischen Gebietes volle Flug- und Landungsfreiheit und genießen besonders in Notfällen dieselben Bergunftigungen wie öfterreichische Luftfahrzeuge.

# Artifel 277.

Vorbehaltlich der Erfüllung der von Ofter= reich etwa erlassenen Vorschriften, die aber in gleicher Beise auf österreichische Luftfahrzeuge und solche der alliierten und affoziierten Länder anwendbar fein muffen, genießen die den allierten und affoziierten Mächten angehörigen Luftfahrzeuge im Durchgangs= verkehr nach irgendeinem anderen Land das Recht, ohne zu landen, das öfterreichische Gebiet zu überfliegen.

### Artifel 278.

Die in Österreich angelegten und dem heimischen öffentlichen Luftverkehr offenen Flugpläte fteben auch ben Luftfahrzeugen ber alliierten und affoziierten Mächte offen; diese erfahren daselbst in bezug auf Abgaben jeder Art einschließlich Landungs= und Bersorgungsgebühren die gleiche Behandlung wie öfterreichische Luftfahrzeuge.

### Artifel 279.

Vorbehaltlich der gegenwärtigen Bestimmungen ift das in den Artikeln 276, 277 und 278 vorgesehene Flug-, Durchgangs- und Landungsrecht an die Beobachtung der Borschriften, die Österreich zu erlaffen für notwendig erachtet, geknüpft. Jedoch müffen solche Vorschriften unterschiedslos auf österreichische Luftfahrzeuge und folche der alliierten und affoziierten Länder angewandt werden.

### Artifel 280.

Die Staatsangehörigkeits- und Flugsicherheitsbescheinigungen, Befähigungszengnisse und Lizenzen, die von einer der alliierten und affoziierten Mächte ausgestellt ober als gültig anerkannt find, werben auch in Österreich als gültig und als den von Diterreich ansgestellten Bescheinigungen, Zeugnissen und Lizenzen gleichwertig zugelaffen.

### Artifel 281.

aerien interne, les aeronefs ressortissant aux die den alliierten und affoziierten Mächten ange-

Puissances alliées et associées jouiront en Autriche | hörigen Luftfahrzeuge in Öfterreich gleiche Behanddu traitement de-la nation la plus favorisée.

# Article 282.

L'Autriche s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef autrichien survolant son territoire se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées dans la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

### Article 283.

Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1923, à moins qu'auparavant l'Autriche ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.

# Partie XII.

Section I.

# Dispositions génerales.

### Article 284.

L'Autriche s'engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelcouque des Puissances alliées et associées limitrophes ou non.

Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Autriche, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits ober ähnlichen Abgaben frei. analogues.

lung wie die meiftbegunstigte Nation.

### Artifel 282.

Österreich sagt zu, durch geeignete Maße nahmen sicherzustellen, daß jedes über öfterreichisches Gebiet fliegende öfterreichische Luftfahrzeng die Borschriften, betreffend Lichter und Signale, die Flugvorschriften und die Luftverkehrsbestimmungen für Flugpläge und deren Umgebung beachtet, wie sie in dem von den allijerten und affozijerten Mächten abgeschloffenen Übereinkommen über die Luftfahrt festgelegt sind.

### Artifel 283.

Die durch die vorstehenden Bestimmungen auf= erlegten Verpflichtungen bleiben bis zum 1. Jänner 1923 in Araft, sofern nicht Österreich zu einem früheren Zeitpunkt in den Bölferbund aufgenommen ist oder von den allijerten und affozijerten Mächten die Zustimmung zum Beitritt zu dem von ihnen abgeschlossenen Abereinkommen über die Luftschiffahrt erhalten hat.

# Teil XII.

# Ports, voies d'eau et voies ferrées. Bäfen, Wasserstraßen und Eisenbahmen.

Abschmitt I.

# Allgemeine Bestimmungen.

### Artifel 284.

Biterreich verpflichtet sich, den Bersonen=, Büter=, Schiffs=, Boots-, Gifenbahnwagen= und Boft= vertehr von oder nach den angrenzenden oder nicht angrenzenden Gebieten irgendeiner der alliierten und affoziierten Mächten freien Durchgang durch sein Gebiet auf den für den zwischenstaatlichen Durch= gangsverkehr geeignetften Begen, auf Gifenbahnen, schiffbaren Wasserläufen oder Kanälen zu gewähren.

Der Bersonen=, Waren=, Schiffs=, Boots=, Gifen= bahnwagen- und Postverkehr wird feinen Durchgangs= göllen und feinen unnüten Bergögerungen oder Beschränkungen unterworfen und hat in Ofterreich in bezug auf Gebühren und Berkehrserleichterungen sowie in jeder anderen Hinsicht ein Anrecht auf gleiche Behandlung wie der innerösterreichische Verkehr.

Die Durchgangsgüter bleiben von allen Boll=

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque parcours total.

# Article 285.

L'Autriche s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.

### Article 286.

L'Autriche s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées directement par un port autrichien ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

L'Autriche s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou

Alle den Durchgangsverkehr belaftenden Gebuhren oder Abgaben müffen den Berkehrsverhaltnissen entsprechend mäßig berechnet werden. Die Berson des Gigentumers ober die Staatszugehörigfeit des Schiffes ober ber sonstigen Beforderungs= mittel, die auf irgendeinem Teil der gesamten Durchgangsftrecke benutt worden find ober benutt werden follen, dürfen für die Abgaben, Berkehrs. erleichterungen ober Beschränkungen weder unmittel= bar noch mittelbar ausschlaggebend fein.

### Artifel 285.

Österreich verpflichtet sich, über Auswande= rungsunternehmungen, welche Auswanderer= oder Rückwandererverkehr durch sein Gebiet leiten, keine staatliche Aufsicht einzurichten ober beizubehalten, es sei denn zum Zweck der Feststellung, daß die Reisenden taifächlich sich im Durchgangsverkehr befinden; wird zu letterem 3meck ein Berwaltungs= dienst eingerichtet, so darf Ofterreich keine am Bertehr interessierte Schiffahrtsgesellschaft ober andere Körperschaft, Gesellschaft oder Brivatperson irgendwie daran teilnehmen laffen ober ihr einen unmittel= baren oder mittelbaren Einfluß in dieser Sinsicht einräumen.

### Artifel 286.

Diterreich begibt sich des Rechtes, bei seinen Ein= und Ausfuhrzöllen, =abgaben und =verboten unmittelbar ober mittelbar eine unterschiedliche ober Vorzugsbehandlung nach folgenden Gesichtspunkten eintreten zu laffen: Rach der Gin= oder Ausgangs= grenze, nach ber Art, den Gigentumsverhältniffen ober ber Flagge des Beförderungsmittels (ein= schließlich Luftverkehrsmittels), nach dem ursprüng= lichen oder letten Abgangsort des Schiffes, Bootes, Eisenbahnwagens, Lufischiffes oder sonstigen Beförderungsmittels, nach seinem endgültigen oder Bwischenbestimmungsort, nach dem eingeschlagenen Reiseweg oder den Umladepläten, nach dem Umstand, ob die Waren unmittelbar über einen öster= reichischen Hafen oder mittelbar über einen aus= ländischen Hafen ein= oder ausacführt werden, oder nad) dem Umftand, ob die Gin= oder Ausfuhr der Waren zu Wasser, zu Lande oder durch die Luft erfolgt. Das gleiche gilt vorbehaltlich der Sonder= vorschriften des gegenwärtigen Vertrages für die Beförderungsbedingungen und -foften für Gnter ober Personen, die in sein Gebiet eintreten ober aus diesem austreten.

Österreich begibt sich namentlich des Rechtes, zum Nachteil der Bafen, Schiffe oder Boote irgend einer alliierten oder affoziierten Macht Zuschlags= gebühren ober unmittelbare ober mittelbare Prämien indirecte à l'exportation ou l'importation par les auf die Gin= oder Ausfuhr über österreichische oder

ports ou par les navires ou bateaux autrichiens, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port autrichien ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau autrichien ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

### Article 287.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de l'Autriche et pour assurer, à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire autrichien dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.

### Article 288.

Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou les voies navigables de l'Autriche, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance.

# Article 289.

L'Autriche ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui auraient ober Tarifverbanden nicht verweigern, die den Häfen pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ceux Macht gewährt, sichern. d'une autre Puissance.

nichtösterreichische Säfen ober auf öfterreichischen oder nichtösterreichischen Schiffen und Booten. besonders in Form von gemeinschaftlichen Tarifen festzusetzen. Ferner verzichtet es darauf, Personen oder Waren, die über einen Safen der allijerten und affoziierten Mächte ihren Weg nehmen ober ein Schiff oder Boot diefer Mächte benuten, Forntlichkeiten ober Weiterungen zu unterwerfen, die nicht statthätten, wenn fie über einen öfterreichischen Safen ober über den hafen einer anderen Macht ihren Weg nähmen oder ein öfterreichisches Schiff oder Boot oder ein Boot einer anderen Macht benutten.

### Artifel 287.

Um den Übergang der Waren über die öfter= reichische Grenze nach Möglichkeit abzukurzen und um von der Grenze ab ihre Abfertigung und Weiterbeförderung unter benselben sachlichen Bestingungen — besonders hinsichtlich der Schnelligfeit und der Sorgfalt der Beförderung -, wie sie Baren gleicher Art auf öfterreichischem Gebiet unter ähnlichen Beförderungsbedingungen genießen würden, sicherzustellen, sind alle zweckbienlichen Verwaltungs= und technischen Magnahmen zu treffen, und zwar ohne Unterschied, ob die Waren aus den Gebieten der alliierten und affoziierten Mächte kommen oder dorthin gehen oder Durchgangswaren ans diesen Gebieten oder für diese Gebiete find.

Insbesondere sind leicht verderbliche Waren schnell und regelmäßig zu befördern und die Boll= förmlichkeiten so abzuwickeln, daß die unmittelbare Weiterführung der Warensendung mit den Anschluß= zügen ermöglicht wird.

# Artifel 288.

Die Seehäfen der alliierten und affoziierten Mächte genießen alle Vorteile und Tarifermäßi= gungen, die auf den österreichischen Gisenbahnen ober Schiffahrtsftraßen zugunften irgendeines Safens einer anderen Macht gewährt werden.

### Urtifel 289.

Österreich darf seine Teilnahme an Tarifen einer der alliierten und affoziierten Mächte ähn= liche Vorteile, wie es den Säfen einer anderen Section II.

Navigation.

Chapitre I.

Liberté de navigation.

Article 290.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de l'Autriche, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux autrichiens.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de l'Autriche auxquels les navires et bateaux autrichiens peuvent avoir accés, à des conditions què ni seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas ou l'Autriche accorderait à l'une quelconque des Puissances alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangére, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délei et sans conditions à toutes les Puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

Abschnitt II.

Schiffahrt.

Rapifel I.

Freiheit der Schiffahrt.

Artifel 290.

Die Staatsangehörigen der alliierten und affosierten Mächte genießen ebenso wie ihr Eigentum, ihre Schiffe und Boote in allen österreichischen Häfen und auf allen österreichischen Binnenwasserstraßen in jeder Hinsicht die gleiche Behandlung wie die österreichischen Staatsangehörigen, Güter, Schiffe und Boote.

Insbesondere find die Schiffe und Boote jeder alliierten und affoziierten Macht berechtigt, Waren jeder Art und Reisende von und nach allen Säfen oder Bläten Ofterreichs, zu denen die öfterreichischen Schiffe und Boote Zugang haben, zu keinen ungunftigeren Bedingungen zu befördern als fie bei Schiffen und Booten des Landes zur Anwendung gelangen. Sie find auf dem Juge ber Gleichberechtigung mit den Schiffen und Booten des Landes zu behandeln, soweit es sich um Benutzung der Hafen= und Ladestraßeneinrichtungen sowie um Safen= und Ladestraßenabgaben jeder Art handelt. Es fallen darunter die Anlege-, Lade- und Löschungseinrichtungen, die Tonnengelder und -gebühren, die Labestraßen=, Lotsen=, Leuchtturm-, Quarantane= und alle ähnlichen Abgaben und Gebühren aller Art, die im Namen und für Rechnung der Regierung oder im Namen und für Rechnung von öffentlichen Beamten. Privatpersonen, Körperschaften oder Unstalten aller Art erhoben werden.

Gesteht Österreich irgendeiner alliierten und assoziierten oder irgendeiner anderen fremden Macht eine Vorzugsbehandlung zu, so tritt diese Behandlung unverzüglich und bedingungsloß für alle alliierten und assoziierten Mächte in Kraft.

Der Personen= und Schissterkehr unterliegt feinen anderen Beschränkungen als, denen, die sich aus den Boll= und Polizeivorschriften, aus den Borschriften über das Gesundheitswesen, sowie über Aus= und Einwanderung, endlich aus Ein= und Aussuhrverboten ergeben. Solche Bestimmungen müssen billig und einheitlich sein und dürsen den Handel nicht unnötig behindern.

### Chapitre II.

### Clauses relatives au Danube.

1° Dispositions communes aux reseaux 1. Gemeinfame Bestimmungen für bie ats fluviaux déclarés internationaux.

### Article 291.

Est déclaré international: le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement, d'un bateau à un autre, ainsi que la partie du cours de la Morava et de la Thaya qui constitue la frontière entre la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche, et les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doupler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.

Il en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube au cas où cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 308.

A la suite d'un accord conclu par les États riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

# Article 292.

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceuxci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

# Article 293.

Les bateaux autrichiens ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

### Article 294.

Des taxes, susceptibles de varier avec les

# Rapitel II.

# Beltimmungen über die Donau.

international erflärten Flugnete.

### Artifel 291.

Es werden für international erklärt: die Donau von Ulm ab und jeder schiffbare Teil dieses Fluggebietes, der mehr als einem Staat als naturlicher Zugang zum Meere, mit ober ohne Umladung von einem Schiff in ein anderes, dient, besgleichen der Teil des Laufes der March und der Thana, welcher die Grenze zwischen der Tschecho-Slowakei und Öfterreich bildet, ebenso wie die Seitenkanäle und Fahrtrinnen, die gur Berdoppelung oder Berbesserung der von Ratur aus schiffbaren Abschnitte bes genannten Fluggebietes oder gur Berbindung zweier von Natur aus schiffbaren Abschnitte bes gleichen Wafferlaufes gebaut werden.

Das Gleiche gilt für ben Schiffahrtsweg Rhein-Donau im Fall, daß diefer Wafferweg unter ben im Artifel 308 festgesehten Bedingungen

gebaut wird.

Bufolge einer zwischen ben Uferstaaten ge= schlossenen Vereinbarung tann die zwischenstaatliche Berwaltung auf jeden Teil des obbezeichneten Flußgebietes ausgedehnt werden, der nicht in der allgemeinen Erklärung inbegriffen ift.

# Artifel 292.

Auf den im porftehenden Artikel als international erklärten Bafferstraßen werden die Staat3= angehörigen, das Gut und die Flaggen aller Mächte auf dem Juge bollfommener Gleichheit behandelt werben, jo daß fein Unterschied jum Rachteile ber Staatsangehörigen, des Gutes und der Flagge irgendeiner diefer Mächte zwischen diefen und den Staatsangehörigen, dem Gute und der Flagge des Uferstaates selbst oder desjenigen Staates gemacht wird, beffen Angehörige, Güter und Flagge die Deiftbegunftigung genießen.

# Artifel 293.

Österreichische Schiffe dürfen indes regelmäßige Schiffsverbindungen für Reisende und Guter zwischen den Säfen einer alliierten oder affoziierten Macht nur mit beren besonderer Ermächtigung unterhalten.

### Artifel 294.

Bon den Schiffen, die den Schiffahrtsweg différentes sections du fleuve, pourront être perçues voer seine Zugange benutzen, dursen Abgaben erhoben sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon equitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé des la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou de contravention.

### Article 295.

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la Section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés par l'État riverain.

### Article 296.

Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce, autres que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins et autres installations semblables.

### Article 297.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'execution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

werden und diese Abgaben dürsen auf den verschiedenen Flußabschnitten verschieden bemessen werden, beides soweit sich aus einem bestehenden Abkommen nicht das Gegenteil ergibt. Die Abgaben sollen ausschließlich zur angemessenen Deckung der Kosten für die Schiffbarerhaltung oder Berbesserung des Flusses und seiner Zugänge oder zur Bestreitung von Ausgaden im Interesse der Schiffahrt dienen. Ihr Taris wird nach diesen Ausgaben berechnet und in den Häsen ausgehängt. Diese Abgaben werden so seitzelhe, daß eine ins einzelne gehende Untersuchung der Ladung nicht nötig ist, es sei denn, daß Verdacht des Schmuggels oder einer Übertretung besteht.

### Artifel 295.

Der Durchgangsverkehr der Reisenden, Schiffe und Waren vollzieht sich nach den im Abschnitt I

festgesetzten allgemeinen Grundsätzen.

Gehören beide Ufer eines internationalen Flusses demselben Staat an, so können Durchgangssgüter unter Zollverschluß gebracht oder unter die Aufsicht von Zollbeamten gestellt werden. Wenn der Fluß die Grenze bildet, so bleiben Durchgangssgüter und reisende von jeder Zollsormalität befreit. Die Sins und Ausladung der Waren sowie die Sinsund Ausschiffung der Reisenden darf nur in den von dem Uferstaate bezeichneten Häsen ausgeführt werden.

# Artifel 296.

Auf dem Lause, wie an der Mündung der erwähnten Schiffahrtswege dürfen andere Abgaben irgendwelcher Art, als die in diesem Teile sestgesetzten, nicht erhoben werden.

Diese Bestimmung läßt das Kecht der Userstaaten zur Erhebung von Zöllen, Orts oder Bersbrauchsabgaben unberührt. Das gleiche gilt hinsichtslich der Einführung angemessener und gleichartiger Abgaben, die in den Häsen nach öffentlichen Tarisen sür Benutung der Krane, Auszüge, Ladestraßen, Speicher und anderen derartigen Einrichtungen erhoben werden.

# Artikel 297.

Mangels einer besonderen Ordnung für die Aussührung der Arbeiten zur Unterhaltung und Berbesserung des internationalen Teiles eines schiffsbaren Basserstraßengebietes ist jeder Uferstaat verspslichtet, in angemessenem Umsange die notwendigen Borkehrungen zur Beseitigung aller Schiffahrtsbindernisse und zur Erhaltung guter Schiffahrtsverhältnisse zu tressen.

Si un Etat néglige de se conformer à cet 3 obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale, pourra en appeler à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations.

# Article 298.

Il sera procédé, de la même manière, dans les cas où un État riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la Commission internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.

### Article 299.

Le régime formulé par les articles 292 et 294 à 298 ci-dessus sera remplacé par celui qui serait institué dans une Convention générale établie par les Puissances alliées et associées et approuvées par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau fluvial du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial, qui pourraient y être compris dans une définition générale.

L'Autriche s'engage, conformément aux dispositions de l'article 331, à adhérer à ladite Convention générale.

### Article. 300.

L'Autriche cédera aux Puissances alliées et associées interessées, dans le délai maximum de trois mois après la notification qui leur en sera faite, une partie des remorquers et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports du réseau fluvial visés à l'article 291, aprés les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. L'Autriche cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associés intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédés, ainsi que leur Boute, die Menge des abzutretenden Materials

Kommt ein Staat dieser Berpflichtung nich nach, jo kann jeder Uferstaat oder jeder in dem internationalen Ausschuß vertretene Staat den zu diesem Zwecke vom Bolterbund eingesetzten Gerichtshof anrufen.

### Artifel 298.

Das gleiche gilt für den Fall, daß ein Uferstaat Arbeiten unternimmt, die geeignet sind, der Schiffahrt in dem internationalen Abschnitt Abbruch zu tun. Der in dem vorigen Artikel erwähnte Gerichtshof fann die Aussetzung oder die Ginstellung dieser Arbeiten anordnen; er hat bei seinen Entschließungen den Rechten bezüglich der Berieselung, der Wasserkraft, der Fischerei und der anderen nationalen Anteressen Rechnung zu tragen. welche im Falle des Einverständniffes aller Uferstaaten oder aller in dem internationalen Ausschuß vertretenen Staaten den Erforderniffen der Schiffahrt vorzugehen haben.

Die Berufung an den Gerichtshof des Bölferbundes hat feine aufschiebende Wirkung.

### Artifel 299.

An Stelle der in den Artikeln 292 und 294 bis 298 sestgesetzten Ordnung wird als Ersat eine andere treten, die in einem von den alliierten und affoziierten Mächten entworfenen und vom Völkerbund genehmigten allgemeinen Übereinkommen über die schiffbaren Wasserstraßen, deren internationalen Charafter dieses Übereinkommen anerkennen würde, niedergelegt wird. Dieses Übereinkommen wird besonders auf die Gesamtheit oder einen Teil des obenerwähnten Flufgebietes der Donau, ebenso wie auf die anderen Bestandteile des gedachten Flußgebietes Unwendung finden fönnen, die mit ihm unter einen allgemeinen Gefichtspunkt zusammengefaßt werden

Österreich verpflichtet sich, gemäß den Bestimmungen des Artikels 331, dem gedachten allgemeinen Übereinkommen beizutreten.

### Artifel 300.

Österreich tritt den beteiligten alliierten und affoziierten Mächten längstens binnen drei Monaten nach erhaltener Aufforderung einen Teil der Schlepper und Boote ab, die nach Abzug des zur Wiederherstellung oder Wiedergutmachung abgegebenen Materials in den Sasen des im Artikel 291 erwähnten Flußgebietes eingetragen bleiben. Öfterreich tritt gleichfalls das Material jeder Art ab, deffen die beteiligten alliierten und affoziierten Mächte für die Ausnutung dieses Flugnetes bedürfen.

Die Zahl der abzutretenden Schlepper und

arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état capables de transporter des marchandises, et choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à leur payer, ainsi que, dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des États tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdits États.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à l'arbitrage de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait à la répartition permanente des navires dont la propriété ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre États, et aux conditions de ladite répartition.

Une Commission formée des Représentants des États Unis d'Amerique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie est investic, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces navires. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local quelconque ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même sans cependant, porter atteinte à la répartition définitive.

Cette exploitation provisoire sera dans la mesure du possible établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par ladite Commission pour la location des navires seront employées à la manière qui scra indiquée par la Commission des réparations.

2° Dispositions spéciales au Danube.

### Article 301.

La Commission européenne du Danube

répartition, seront déterminés par un ou plusieurs und die Berteilung werden durch einen oder mehrere Schiedsrichter festgesetzt, die von den Bereinigten Staaten von Amerika bestimmt werden. Hierbei wird den berechtigten Bedürfniffen der beteiligten Parieien Rechnung getragen und besonders der Schiffahrtsverkehr in den letten fünf Sahren vor dem Kriege als Grundlage genommen.

> Alle abgetretenen Fahrzeuge müffen, mit ihrem Zubehör und ihrer Ausruftung versehen, in gutem Buftand und zur Güterbeförderung geeignet fein und aus den letten Neubauten ausgewählt werben.

Sobald die im gegenwärtigen Artikel vor gesehenen Abtretungen eine Eigentumgübertragung notwendig machen, sett ber Schiedsrichter ober seben die Schiedsrichter die Rechte der früheren Eigentümer unter Zugrundelegung des 15. Oftober 1918 und die Sohe der ihnen zu gahlenden Entschädigung fowie, in jedem einzelnen Falle, die Art der Leistung dieser Entschädigung fest. Wenn der oder die Schiedsrichter erkennen, daß die gange oder ein Teil ber Entschädigung unmittelbar ober mittelbar Staaten zukomint, die zu Wiedergutmachungen verhalten sind, bestimmen sie die Summe, die auf Grund bieses Postens den genannten Staaten gutzuschreiben ift.

Was die Donau anbelangt, jo unterliegen gleichfalls dem Schiedsspruche des oder der ob erwähnten Schiedsrichter alle Fragen, die sich aut die endgültige Berteilung der Schiffe, deren Gigen tuni oder Nationalität zu einer Meinungsverfchieden heit zwischen Staaten Anlaß geben könnte, und auf die Bedingungen dieser Berteilung beziehen.

Ein ans den Bertretern der Bereinigten Staaten von Amerika, des Britischen Reiches, Frankreichs und Italiens gebildeter Ausschuß ist bis zur endgültigen Berteilung mit der Aufsicht über diese Schiffe betraut. Dieser Ausschuß wird einstweiler das Notwendige verfügen, um die Berwertung dieser Schiffe im allgemeinen Interesse durch irgend eine lokale Organisation sicherzustellen, oder er wird anderenfalls felbst den Betrieb übernehmen, ohne jedoch der endgültigen Berteilung vorzugreifen.

Diese vorläufige Verwertung wird soweit als möglich auf kaufmännischen Grundlagen eingerichtet werden und die Gesamteinnahmen des erwähnten Ausschusses aus der Schiffsvermietung werden auf eine von dem Wiedergutmachungsans schuß anzugebende Weise verwerdet werden.

2. Conberbestimmungen für die Donan.

### Actifel 301.

Die Europäische Donaukommission übr von exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait neuem die Besugnisse aus, die sie vor dem Kriege avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les hatte. Borläufig wird diese Rommission jedoch lediglich représentants de la Grande-Bretagne, de la France, von den Bertretern Großbritanniens, Frankreichs, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie Italiens und Rumaniens gebildet. de cette Commission.

### Article 302.

de la Commission européennne, le réseau du Artifel 286 bezeichnete Mungebiet ber Donau unter Danube visé à l'article 286 sera placé sous l'add'une Commission internationale ministration composée comme suit:

2 représentants des États allemands riverains:

1 représentant de chacun des autres États riverains:

1 représentant de chacun des États non riverains représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

### Article 303.

La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve en conformité des dispositions des articles 292 et 294 à 298, jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées per les Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts égales par les États représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribution des licences des pilotes, les frais de pilotages et de surveiller les services des pilotes.

### Article 304.

L'Autriche s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une Conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées; cette Conférence à laquelle des représentants de l'Autriche pourront être présents se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

### Artifel 302.

Von der Stelle ab, wo die Zuständigkeit A partir du point où cesse la compétence der Europäischen Rommission ausbort, tritt das im die Verwaltung eines internationalen Ausschnsses, der sich wie folgt zusammensett:

auß 2 Bertretern ber beutschen Userstaaten,

aus je 1 Bertreter der anderen Uferstaaten,

aus je 1 Bertreter ber in Zukunft in ber Europäischen Kommission vertretenen Nichtuferstaaten.

Können einige biefer Bertreter bei Infrafttreten des gegenwärtigen Vertrages nicht ernannt werden, so sind die Entschließungen des Ausschusses trokdem gültig.

# Artifel 303.

Der im vorstehenden Artikel vorgeschene internationale Ausschuß tritt so bald wie möglich nach Inkrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages zusammen und übernimmt bis zur Festsetzung einer endgültigen Donauordnung durch die von den alliserten und assoziierten Mächten bezeichneten Mächte vorläufig die Verwaltung des Flusses in Gemäßheit der Bestimmungen der Artikel 292 und 294 bis 298.

Die Entscheidungen dieses internationalen Ausschuffes werden mit Stimmennichrheit getroffen. Die Gehälter der Ausschußmitglieder werden von ihren betreffenden Ländern festgesetzt und bezahlt.

Borläufig wird ein eventuell sich ergebendes Defizit, das sich bei den Auslagen der Berwaltung des internationalen Ausschuffes ergeben sollte, zu gleichen Teilen von den im Ausschuß vertretenen Staaten bestritten werden.

Insbesondere wird es dem Ausschuß obliegen, die Zuerkennung von Lotfenlizenzen und die Lotfengelder zu regeln und den Dienft der Lotfen zu kontrollieren.

### Artifel 304.

Diterreich verpflichtet sich zur Anerkennung ber Donauordnung, die durch eine Tagung der von den alliierten und affoziierten Mächten bestimmten Mächte festgesetzt wird; diese Tagung, bei der Vertreter Ofterreichs zugegen sein durfen, tritt binnen einem Jahre nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages zusammen.

### Article 305.

Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlín du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portesde-Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les taxes qui ourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par la Hongrie.

### Article 306.

Au cas où l'État Tchéco-Slovaque, l'État Serbe-Croate-Slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale, des travaux d'aménagement, d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière. ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

### Article 307.

L'Autriche sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.

### Article 308.

Dans le cas de la construction d'une voie navigable à grande section Rhin-Danube, l'Autriche s'engage dès à présent à agréer l'application à ladite voie navigable du même régime que celui prévu aux articles 292 et 294 à 299 du présent Traité.

### Chapitre III.

# Régime des eaux.

### Article 309.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des caux (canalisation, inondations, irrigations, drainage où affaires analogues) dans un Etat dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire d'un État en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique einem Staate Gewäffer ober eine Mafferfraft, bie nées sur le territoire d'un autre État, il doit être ihren Urfprung auf dem Gebiete eines anderen

### Artifel 305.

Der durch Artifel 57 des Berliner Ber= trages vom 13. Juli 1878 Österreichellugarn erteilte und von diesem auf Ungarn übertragene Auftrag zur Ausführung der Arbeiten am Gisernen Tor wird aufgehoben. Der mit der Verwaltung dieses Stromabschnittes betraute Ausschuß regelt vorbehaltlich der finanziellen Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages die Schlußrechnung. Die etwa erforderlichen Abgaben werden feinesfalls seitens Ungarns eingehoben.

# Artifel 306.

Kur den Fall, daß die Tschecho-Slowafei, der ferbo-kroatisch-flowenische Staat oder Rumänien nach erfolgter Ermächtigung oder im Auftrage des internationalen Ausschusses Herrichtungs=, Berbesserungs=, Stau= oder andere Arbeiten auf einem die Greuge bildenden Abschnitt des Fluggebietes unternehmen, steht diesen Staaten die Jnanspruchnahme sowohl des acgenüberliegenden Ufers wie des außerhalb ihres Gebietes gelegenen Flußbetteiles in dem für Die Vorarbeiten, die Ausführung und die Instandhaltung dieser Arbeiten bedingten Umfang zu.

### Artifel 307.

Österreich ist der Europäischen Donaukom= mission gegenüber zu allen Wiederherstellungen. Wiedergutmachungen und Entschädigungen für die von dieser Kommission während des Krieges erlittenen Verlufte verpflichtet.

# Artifel 308.

Im Kalle des Baues eines Großichiffahrteweges Rhein-Donau verpflichtet sich Österreich, auf diesen Schiffahrtsweg die in den Artifeln 292 und 294 bis 299 des gegenwärtigen Bertrages niedergelegte Ordnung zur Anwendung zu bringen.

# Rapitel III.

# Wallerrechtliche Fragen.

# Artifel 309.

Falls infolge der Neuregelung einer Grenze die Lösung einer wasserrechtlichen Frage (Kanalisiation, Überschwennung, Bewässerung, Drainage oder ähnliches) in einem Staat von Arbeiten abhängt, die auf bem Gebiete eines anderen Staates ausgeführt werden, oder falls auf Grund von vor dem Rriege schon bestehenden Gewohnheiten von

établi une entente entre les États intéressés de | Staates besitzen, benutzt werden, muß, wenn nicht nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

### Article 310.

A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un État, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve située sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

En attendant cet accord, les stations centrales électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Section III.

### Chemins de fer.

### Chapitre I.

tique.

# Article 311.

Le libre accès à la mer Adriatique est accordé à l'Autriche et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austrohongroise.

Lá liberté de transit est celle qui est définie à l'article 284 jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les Puissances alliées et associées après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des Conventions particulières entre les États où les Administrations intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des zones franches y existant, ainsi que des voies ferrées y donnant normalement lichen Freigebiete fowie auch ber üblicherweise zu

gegenteilige Bestimmungen bestehen, zwischen ben interessierten Staaten ein Übereinkommen getroffen werden zum Zwecke des Schutes der Interessen und Rechte, die einer diefer Staaten erworben hat.

Mangels einer Einigung wird ein vom Rate bes Bölkerbundes bestellter Schiederichter ent= scheiben.

# Artifel 310.

Benn in einem Staate für Gemeinde= oder Privatzwecke Elektrizität oder Waffer benutt wird, beren Quelle sich infolge der Neuregelung der Grenze auf dem Gebiete eines anderen Staates befindet, muß, fofern nicht gegenteilige Bestimmungen bestehen, zwischen den interessierten Staaten zum Schute der von einem jeden von ihnen erworbenen Interessen und Rechte ein Übereinkommen getroffen werden.

Bis zum Zustandekommen dieser Übereinkunft find die Eleftrigitätszentralen und die gur Lieferung von Waffer bestimmten Ginrichtungen verpflichtet. auf den Grundlagen, die den am 3. November 1913 in Kraft geftandenen Bedingungen und Verträgen entsprechen, weiterzuliefern.

Mangels eines Übereinkommens obliegt die Festsetzung einem vom Rate des Völkerbundes

bezeichneten Schiedsrichter.

# Ablimitt III.

# Eisenbalmen.

# Kapitel I.

Liberté de transit pour l'Autriche vers l'Adria- Arribeit der Durchfuhr für Österreich gegen das Adriatifche Meer.

# Artifel 311.

Der freie Zugang zum Adriatischen Meer wird Öfterreich zugestanden und es wird ihm zu diesem Behuf die Freiheit der Durchfuhr über die Gebiete und zu den Häfen, welche von der ehe= maligen öfterreichisch-ungarischen Monarchie abgetrennt wurden, zuerkannt.

Die Freiheit der Durchfuhr entspricht jener im Artikel 284 festgesetzten bis zu dem Zeitpunkt, wo diesbezüglich ein allgemeines Übereinkommen zwischen den verbündeten und affoziierten Mächten abge= schlossen sein wird, worauf die Bestimmungen des neuen Übereinkommens an deren Stelle treten werden.

Sonderübereinkommen zwischen den beteiligten Staaten oder Berwaltungen werden die Bedingungen der Ausübung der oben zugestandenen Befugnis bestimmen und werden insbesondere die Art der Benutzung der Häsen und der in ihnen befindnationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture directes et le maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions complémentaires jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux télégraphiques et téléphoniques.

# Chapitre II.

Clauses relatives aux transports internationaux. Bestimmungen über muifchenstaatliche Beforde-

# Article 312.

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et à destination de l'Autriche, ainsi que les marchandises en transit par l'Autriche et en provenance en à destination des territoires des Puissances alliées ou associées, beneficieront de plein droit sur les chemins de fer autrichiens, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes autrichiennes, soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance de l'Autriche et à destination de leurs 'territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés Jorsqu'une des Puissances alliées et associées le equerra de l'Autriche.

Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 288 et 289, l'Autriche s'engage à maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands du Nord.

### Article 313.

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvellerout, en ce qui les concerne et sous les réserves indiuées an second paragraphe du présent article,

acres. l'établissement de services et tarifs inter- | benfelben führenden Gisenbahnlinien, die Einrichtung internationaler (gemeinsamer) Dienste und Tarife, einschließlich burchgehender Fahrkarten und Fracht briefe, und die Aufrechterhaltung der Beftimmungen des Berner Abkommens vom 14. Oktober 1890 und der ergänzenden Bestimmungen bis zu beren Erfetzung durch ein neues Abkommen regeln.

Die Freiheit der Durchfuhr umfaßt auch den

Bost =. Telegraphen - und Fernsprechdienst.

# Kapitel II.

rung.

### Artifel 312.

Die aus den Gebieten der alliierten oder affoziierten Mächte kommenden und für Öfterreich bestimmten Güter sowie die durch Ofterreich von ober nach den Gebieten der alliierten oder affoziierten Mächte durchgeführten Güter genießen von Rechts wegen auf den öfterreichischen Eisenbahnen bezüglich der Gebühren (unter Berücksichtigung aller Bergütungen und Rückvergütungen), bezüglich der Bertehrserleich= terungen und in jeder anderen Hinsicht die günstigfte Behandlung, die für Guter gleicher Art welche auf irgendeiner öfterreichischen Strecke im Binnenverkehr oder zum Zweck der Aus-, Gin- oder Durchfuhr unter ähnlichen Bedingungen insbesondere bezüglich der Länge der durchlaufenen Strecken, befördert werden. Das Gleiche gilt auf Verlangen einer oder mehrerer alliierter oder affoziierter Mächte für alle von ihnen namentlich be= zeichneten Güter, die aus Österreich kommen und für ihre Gebiete bestimmt find.

Auf ein an Österreich gerichtetes Verlangen einer alliierten oder affoziierten Macht muffen zwischenstaatliche, nach den Sätzen des vorigen Absatzes mit Durchgangsfrachtaufgestellte Gebührenfätze briefen geschaffen werden.

Österreich verpflichtet sich jedoch, unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 288 und 289 auf seinen eigenen Linien die vor dem Kriege für den Verkehr der adriatischen Häfen und der Schwarzen meerhäfen bestandene Art der Tarisbildung aus dem Gesichtspunkte ihres Wettbewerbs mit den deutschen Rordscehäfen aufrecht zu erhalten.

# Artifel 313.

Mit Wirfung vom Infrafttreten des gegen= wärtigen Bertrages an erneuern die Soben vertragschließenden Teile nach Maßgabe ihrer Beteiligung und unter den im zweiten Absatz des gegenwärtigen es conventions et arrangements signés à Berne Artifels bezeichneten Lorbehalten die in Bern am

le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cing ans après la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle Convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant les transport international par voie ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront l'Autriche, même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle Convention, l'Autriche se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

### Article 314.

L'Autriche sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs Puissances alliées et associées pour assurer, par chemin de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous autres Pays, en transit à travers le territoire autrichien; l'Autriche devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs autrichiens effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer autrichiens à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.

### Article 315.

L'Autriche s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle Artifel vorgesehenen burchgehenden Berkehr ober que la visite en douane, les mesures de police für die Beförderung von Auswanderern nach oder

14. Oftober 1890, 20. September 1893, 16. Juli 1895, 16. Juni 1898 und 19. September 1906 unterzeichneten Übereinkommen und Vereinbarungen über den Eisenbahnfrachtverkehr.

Wird binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Bertrages ein neues Überein= kommen über die Eisenbahnbeförderung von Bersonen, Gepäck und Gütern an Stelle des Berner Übereinkommens vom 14. Oktober 1890 und ihrer oben genannten Nachträge geschlossen, so ist dieses neue Übereinkommen samt den auf ihm bernhenden Zusathbestimmungen über den zwischenstaatlichen Gifen= bahnverkehr für Österreich verbindlich, und zwar auch dann, wenn diese Macht sich weigert, an der Vorbereitung des Übereinkommens mitzuwirken oder ihm beizutreten. Bis zum Abschluß eines neuen Übereinkommens hat Österreich die Bestimmungen des Berner Übereinkommens, der oben genannten Rach= träge und der Zusatbestimmungen zu befolgen.

# Artifel 314.

Österreich ist verpflichtet, bei der Einrichtung eines durchgehenden Fahrscheinverkehrs für Reisende und ihr Gepäck mitzuwirken, der von einer oder mehreren der allijerten und affozijerten Mächte zur Herstellung von Gisenbahnverbindungen dieser Mächte untereinander oder mit anderen Ländern durch das öfterreichische Gebiet hindurch verlangt wird; zu diesem Zweck hat Ofterreich insbesondere die aus dem Gebiet der alliierten und affoziierten Mächte konimenden Züge und Wagen zu übernehmen und sie mit einer Schnelligkeit weiterzuleiten, die mindestens der seiner besten Fernzüge auf Strecken gleichkommt. Reinesfalls ditefen die Fahrpreise für diesen durchgehenden Verkehr höher sein als die im inneren öfterreichischen Verkehr auf der= selben Strecke bei gleicher Geschwindigkeit und Bequemlichkeit geltenden.

Bei aleicher Geschwindigkeit und Bequemlich= feit durfen die Tarife für die Beforderung von Auswanderen auf den öfterreichischen Eisenbahnen nach ober von Säfen der alliierten und affoziierten Mächte keinen höheren Kilometersatz zugrundelegen, als den der günstigsten Tarife (unter Berücksichtigung aller Vergütungen und Rückvergütungen), die auf den genannten Bahnen Auswanderern nach oder von irgendwelchen anderen Säfen zustatten kommen.

### Artifel 315.

Österreich verpflichtet sich, für den im vorigen

générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination ou en provenance de ports des Puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

# Article 316.

En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précédent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer.

Chapitre III.

### Matériel roulant.

#### Article 317.

L'Autriche s'engage à ce que les wagons autrichiens soient munis de dispositifs permettant:

1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des Puissances alliées et associées, qui sont parties à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront le mise en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays;

2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant sur les lignes autrichiennes.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes autrichiennes, du même traitement que le matériel autrichien en ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

# Chapitre IV.

### Transfert de lignes de chemins de fer.

#### Article 318.

Sous réserve de stipulations particulières, relatives au transfert des ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires transférés en vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionaires et le service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:

von den Häfen der alliierten oder afsoziierten Mächte keine technischen, siskalischen oder Berswaltungs-Sondermaßnahmen, wie zum Beispiel Zollrevision, allgemeinpolizeiliche, gesundheitspolizeiliche oder Überwachungsmaßnahmen zu treffen, die eine Erschwerung oder Berzögerung dieses Berkehrs zur Folge hätten.

#### Artifel 316.

Bei Beförderungen, die teils mit der Gisenbahn, teils auf Binnenwasserstraßen, mit oder ohne Durchgangsfrachtbrief erfolgen, finden die vorstehenden Bestimmungen auf den Teil der Strecke Auwendung, der mit der Gisenbahn zurückgelegt wird.

# Rapitel III.

# Rollendes Material.

#### Artifel 317.

Österreich verpstichtet sich, die österreichischen Wagen mit Einrichtungen zu versehen, die es ermöglichen:

- 1. sie in die Güterzüge auf den Strecken der alliierten und assoziierten Mächte, die Mitglieder an dem am 18. Mai 1907 abgeänderten Berner Übereinkommen vom 15. Mai 1886 sind, einzustellen, ohne die Virkung der durchgehenden Bromse zu behindern, die in den ersten zehn Jahren nach Inkrasttreten des gegenwärtigen Vertrages in jenen Ländern etwa eingeführt wird;
- 2. die Wagen dieser Mächte in alle Güterzüge einzustellen, die auf den öfterreichischen Strecken verkehren.

Das rollende Material der alliierten und affoziierten Mächte erfährt hinsichtlich der Ablösung, der Unterhaltung und der Instandsetzung auf den österreichischen Strecken dieselbe Behandlung wie das österreichische.

# Kapitel IV.

# Übertragung von Eisenbahnlinien.

#### Artifel 318.

Unter Vorbehalt besonderer Bestimmungen über die Übertragung der Häsen, Wasserstraßen und Eisenbahnen in den Kraft des gegenwärtigen Berstrages abgetretenen Gebieten und unter Vorbehalt der sinanziellen Bestimmungen bezüglich der Konzessionsinhaber und der Ruhegehaltsbezüge der Bahnangestellten ersolgt die Übertragung der Eisensbahnen unter folgenden Bedingungen:

- 1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en tungen muffen vollständig und im auten
- 2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera transféré en entier par l'Autriche à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, et en état normal d'entretien:
- 3° Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la répartition du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes appartiennent, sera faite par des Commissions d'experts désignés par les Puissances alliées et associées et dans lesquelles l'Autriche sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers autrichiens:
- 4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe, mises par les autorités austro-hongroises à la largeur de la voie normale, ces lignes étant assimilées à des parties détachées du réseau d'État autrichien et hongrois.

# Chapitre 'V.

Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.

# Article 319.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les Administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces Administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il es dit bes vorstehenden Artifels gebildet werden. à l'article précédent.

- 1. Sämtliche Gijenbahnanlagen und seinrichübergeben werden.
- 2. Wird ein Gifenbahnnetz mit Wagenpark als Ganzes von Österreich an eine der alliierten und affoziierten Mächte abgetreten, so ist dieser Wagenpark vollständig nach der letzten Destandaufnahme vor dem 3. November 1918, und zwar in normalem Unterhaltungszustand abzuliefern.
- 3. Für Streden ohne eigenen Wagenpark-wird die Austeilung des Wagenparks des Gisenbahnneties, zu dem diese Strecken gehören, von Sachverständigenausschüffen bestimmt, die durch die allierten und affozijerten Mächte ernannt werden und in denen Ofterreich vertreten ift. Diese Ansschüffe haben dabei die Größe des für diese Strecken bei der letten Bestandaufnahme vor dem 3. November 1918 verzeichneten Wagenparks, die Länge der Streden einschließlich der Rebengeleise, die Art und den Umfang des Berkehres zu berücksichtigen. Des gleichen haben sie die Lokomotiven, Personen- und Güterwagen zu bestimmen, die in jedem einzelnen Falle abzutreten sind, die Übernahmebedingungen festzuseigen und die einstweiligen Austalten zu ihrer Instandsetzung in den österreichischen Werkstätten zu treffen.
- 4. Vorräte, bewegliche Ginrichtungsgegenstände und Werkzeuge sind unter benfelben Bedingungen wie der Wagenpark abzuliefern.

Die Bestimmungen der obigen Rummern 3 und 4 finden Anwendung auf die Strecken des ehe= maligen Russisch-Polen, die von den österreichischungarischen Behörden auf normale Spurweite um= genagelt find; diese Strecken gelten als abgezweigter Teil des öfterreichischen und des ungarischen Staatseisenbahnnetes.

# Rapitel V.

Belfimmungen über einzelne Gifenbahnlinien.

# Artifel 319.

Durchquert infolge der Festsetzung neuer Grenzen eine Eisenbahnverbindung zwischen zwei Teilen desselben Landes ein anderes Land oder verläuft eine Zweiglinie aus einem Land in ein anderes, fo werden vorbehaltlich der Sonder= bestimmungen des gegenwärtigen Bertrages Betriebsverhältnisse in einem Abkommen zwischen den beteiligten Eisenbahnverwaltungen Können diese Verwaltungen sich über die Bedingungen dieses Abkommens nicht einigen, so werden die Streitfragen gegebenenfalls durch Sachverständigenausschüffe entschieden, die nach den Bestimmungen

L'établissement de toutes les nouvelles | gares frontières entre l'Autriche et les États alliées zwischen Österreich und den angrenzenden allierten et associées limitrophes, ainsi que l'exploitation und affoziierten Staaten sowie die Betriebs= des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

#### Article 320.

En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, concédés à des compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés sur le territoire de plusieurs États, la réorganisation administrative et technique, des dits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord passé entre la compagnie concessionnaire et les États territorialement intéressés.

Les différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord y compris toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le rachat des lignes, seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

Pour la Compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la Compagnie, soit par le Comité représentant les porteurs d'obligations.

# Article 321.

- 1. Dans le délai de cinq ans, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, l'Italie pourra demander la construction ou l'amélioration. sur le territoire autrichien, des nouvelles lignes transalpines du col de Reschen et du Pas de Prédil. A moins que l'Autriche entende payer elle-même les travaux, les frais de construction ou d'amélioration seront déboursés par l'Italie. ll appartiendra à un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations et à l'expiration de tel délai qui sera fixé par ce Conseil d'estimer la part des frais de construction ou d'amélioration devant être remboursés par l'Autriche à l'Italie. en raison de l'augmentation de recettes, qu'aura accusée l'exploitation du réseau autrichien et qui résultera desdits travaux.
- 2. L'Autriche devra céder gratuitement à 'Italie les projets et annexes pour la construction les chemins de fer suivants:

Chemin de fer de Tarvis par Raible, Plezzo, Caporetto, Canale, Gorizia à Trieste;

Chemin de fer local di S. Lucia de Polmino à Caporetto;

Die Einrichtung aller neuen Grenzbahnhöfe führung auf den Linien zwischen diesen Bahnhöfen werden durch Vereinbarungen geregelt werden, die in der gleichen Weise abzuschließen sind.

# Artifel 320.

Um die Regelmäßigkeit der Betriebsführung auf den Privatbahunegen der ehemaligen österreichisch= ungarischen Monarchie sicherzustellen, die infolge der Bestimmungen bes gegenwärtigen Bertrages auf ben Gebieten mehrerer Staaten gelegen sind, wird die administrative und technische Reorganisation der gedachten Bahnnetze für jedes Retz durch ein Übereinkommen geregelt werden, das zwischen der Gesell schaft, die Konzessionärin ist, und den territorial be= teiligten Staaten abzuschließen sein wird.

Streitpunkte, in denen eine Einigung nicht zustande kommt, einschließlich aller Fragen über die Auslegung der Berträge, betreffend die Ginlösung der Linien, werden Schiedsrichtern unterbreitet werden, die der Rat des Bölkerbundes bestimmen wird.

Bezüglich der öfterreichischen Südbahngesell= schaft wird dieser Schiedsspruch sowohl von dem Verwaltungsrat wie auch von der Gesellschaft, welche die Prioritätenbesiger vertritt, angerufen werden können.

# Artifel 321.

- 1. Innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages kann Italien den Bau oder die Ausgestaltung der neuen Alpenbahnen über den Reschen und Predil= paß auf öfterreichischem Gebiete verlangen. Sofern Österreich nicht beabsichtigen sollte, diese Arbeiten selbst zu bezahlen, werden die Kosten des Baues ober der Ausgestaltung von Italien vorgestreckt werden. Einem vom Rate des Bölkerbundes zu bestimmenden Schiedsrichter wird es nach Ablauf einer gleichfalls vom Rate des Völkerbundes festzusekenden Frist obliegen, den Teil der Bau- oder Ausgestaltungstoften zu bestimmen, die im Hinblick auf die Ertragssteigerung, die der Betrieb des österreichischen Bahnnetes infolge dieser Arbeiten ersahren wird, von Dsterreich an Italien zu vergüten sein werden.
- 2. Ofterreich hat an Italien unentgeltlich die Plane samt Zugehör für den Ban der folgenden Eisenbahnlinien abzutreten:

der Bahn von Tarvis über Raibl, Plezzo, Caporetto, Canale, Gor; nach Triest;

der Lokalbahn von Santa Lucia de Tolmino nach Caporetto;

Chemin de fer (nouvelle étude) Tarvis-Plezzo;

Chemin de fer de Reschen (jonction Landeck-Mals).

# Article 322.

En raison de l'importance que présente pour l'État tchéco-slovaque la libre communication avec l'Adriatique, l'Autriche reconnaît à l'État tchéco-slovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire autrichien, des lignes ci-après:

- 1° De Bratislava (Presbourg) vers Fiume, par Sopron, Szombathely et Mura-Keresztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof;
- 2° De Budejovic (Budweiss) vers Triestet, par Linz, Saint-Michael, Klagenfurt et Assling et embranchement de Klagenfurt vers Tarvisio.

A la demande de l'une ou de l'autre des Parties, les lignes sur lesquelles s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporairement ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques et celle des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit de passage.

### Article 323.

Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne pourront desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'État traversé et l'État tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notamment le droit d'établir des dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant et celui de désigner des représentants pour surveiller le service des trains tchecoslovaques.

# Article 324.

Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'État tchéco-slovaque seront déterminées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de cet État et celle des voies empruntées en Autriche. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera statué sur les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre nommé par le Gouvernement britannique; les décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux Parties.

der Bahn (neuer Entwurf) Tarvis-Pleggo;

der Reschenbahn (Verbindung Landect-Mals).

# Artifel 322.

Im hinblick auf die Wichtigkeit, die der freie Verkehr mit der Adria für den tschecho-slowafischen Staat hat, erkennt Österreich dem tschecho-slowafischen Staate das Necht zu, seine Züge über die auf österreichischem Gebiet gelegenen Teilstrecken solgender Linien zu führen:

- 1. von Preßburg (Bratislava) nach Finme über Ódenburg (Sopron), Steinamanger (Szombathelh) und Mura-Keresztur und Abzweigung von Mura-Keresztur nach Pragerhof;
- 2. von Budweis (Budějovice) nach Triest über Liuz, Sankt Michael, Klagensurt und Afling und Abzweigung von Klagensurt nach Tarvis.

Auf Berlangen des einen oder anderen Bertragsteiles können die Linien, auf denen obiges Recht ausgeübt wird, zeitweilig oder dauernd durch ein Abkommen zwischen der tschecho-flowakischen Eisenbahnverwaltung und der Berwaltung jener Eisenbahnen, auf denen das Durchzugsrecht auszgeübt werden würde, abgeändert werden.

# Artifel 323.

Die Züge, für die das Durchzugsrecht in Anspruch genommen wird, dürfen den Binnenverkehr nur auf Grund eines Einvernehmens zwischen dem Durchzugs- und dem tschecho-flowakischen Staate besorgen.

Dieses Durchzugsrecht wird besonders das Recht in sich begreisen, Maschinenschuppen und Werkstätten für kleinere Ausbesserungen am rollenden Material zu errichten und Vertreter für die Überswachung des Dienstes der tschechosslowakischen Zügezu bestellen.

# Artifel 324.

Die technischen, administrativen und sinanziellen Bedingungen, unter denen das Durchzugsrecht seitens des tschecho-slowakischen Staates ausgeübt werden wird, werden durch ein Übereinkommen zwischen der Bahnverwaltung dieses Staates und jener der in Österreich benutzen Bahnen sestgesetzt werden. Benn diese Berwaltungen sich über die Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht einigen können, so werden jene Punkte, über die ein Zwiespalt besteht, durch einen Schiedsrichter eurschieden, der von der britischen Regierung ernannt wird; die Entscheidungen dieses Schiedsrichterk werden sin beide Teile verbindlich sein.

En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure.

# Chapitre VI.

# Dispositions transitoires.

# Article 325.

L'Autriche exécutera les instructions qui lui seront données en matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et associées:

- 1° Pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnements à l'usage des armées;
- 2° Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.

# Chapitre VII.

#### Télégraphes et téléphones.

# Article 326.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, l'Autriche s'engage à accorder sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles; elles jouiront en Autriche du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

# Article 327.

En conséquence de la position géographique de l'État tchécho-slovaque, l'Autriche accepte les tichecho-flowatischen Staates nimmt Diterreich die

Im Falle der Nichtübereinstimmung über die Auslegung des Übereinkommens ober im Falle von Schwierigkeiten, die durch diefes Ubereinkommen nicht vorgesehen sein sollten, wird durch ein Schieds gericht in benselben Formen entschieden werben, solange der Bölferbund nicht eine andere Art des Berfahrens einführt.

# Kapitel VI.

# Übergangsbestimmungen.

# Artifel 325.

Österreich hat den Beforderungsanweisungen einer im Namen der alliierten und affoziierten Mächte handelnden Behörde nachzukommen, und zwar:

- 1. hinsichtlich der Beförderung von Truppen in Ausführung des gegenwärtigen Bertrages sowie hinsichtlich ber Beförderung von Gerät, Munition und Berpflegsvorräten für den Beeresbedarf;
- 2. vorläufig hinfichtlich der Beförderung von Nahrungsmitteln für beftimmte Begenden, hinsichtlich möglichst schneller Wiederherstellung geregelter Beförderungsverhältnisse und hinsichtlich der Einrichtung des Bost- und Telegraphendienstes.

# Rapitel VII.

### Telegraph und Fernsprecher.

# Artifel 326.

Ungeachtet entgegenstehender Bestimmungen der bestehenden Übereinkommen verpflichtet sich Ofter= reich, dem Telegraphenverkehr und den Ferngesbrächen. die aus den Gebieten irgendeiner der alliierten und affoziierten Mächte, mögen diese benachbart sein ober nicht, herrühren oder dorthin bestimmt sind, auf den für den zwischenstaatlichen Verkehr geeignetsten Linien und in Gemäßheit der in Kraft stehenden Gebührensätze die Freiheit des Durchlaufes zu gewähren. Dieser Berkehr und die Gespräche werden feiner unnötigen Berzögerung oder Beschränkung unterworsen werden: sie werden in Österreich' die Gleichbehandlung mit dem inländischen Telegraphenverkehr und mit Gc= sprächen hinsichtlich aller Erleichterungen und insbesondere hinsichtlich der Schnelligkeit der Abermittlung genießen. Reine Gebühr, Erleichterung oder Ginschränkung darf unmittelbar oder mittelbar von der Staatszugehörigkeit des Abienders oder Empfängers abhängen.

# Artifel 327.

Mit Rücksicht auf die geographische Lage bes

modifications suivantes de la Convention inter-folgenden Abanderungen des gwischenftaatlichen Telenationale sur les Télégraphes et Téléphones, visée à l'article 205 de la partie X (Clauses économigues) du présent Traité:

- Sur la demande de l'Etat tchécoslovaque, l'Autriche établira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le territoire autrichien.
- 2° La redevance annuelle à payer par l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes, sera calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins de convention contraire, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévu dans ces conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23. § 5 de la Convention télégraphique internationale (revision de Lisbonne).
- 3° Tant que l'État tchéco-slovaque payera la redevance minima annuelle ci-dessus pré/ue pour une ligne directe:
  - a) La ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en provenance de l'État tchéco-slovaque;
  - b) La faculté acquise à l'Autriche par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875, de suspendre les services télégraphiques internationaux, ne sera pas applicable à cette ligne.
- 4° Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs, et la redevance payable par l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de convention contraire, le double de la redevance payable pour une ligne télégraphique directe.
- 5° Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions administratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les conventions internationales existantes ou dans le présent article, seront déterminées par une convention ultérieure entre les Etats intéressés. A défaut d'entente, elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.
- 6° Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par accord passé entre l'Autriche et l'État tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix années, à dater

graphen= und Fernsprechübereinkommens, auf die sich der Artifel 235 des X. Teiles (Wirtschaftliche Bestimmungen) des gegenwärtigen Vertrages bezieht, an :

- 1. Über Ersuchen des tschecho-flowatischen Staates wird Biterreich durchlausende Telegraphenlinien über öfterreichisches Gebiet einrichten und erhalten.
- 2. Die vom tichecho-flowafischen Staate für jede dieser Linien zu bezahlende jährliche Gebühr wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der erwähnten Übereinkommen berechnet werden und wird, abgesehen vom Falle eines gegenteiligen Über einkommens, nicht geringer sein als die Summe, welche auf Grund der erwähnten Übereinkommen für jene Anzahl von Telegrammen zu bezahlen wäre, die nach den erwähnten Übereinkommen das Mecht begründet, eine neue durchlaufende Linie zu verlangen, wobei als Grundlage ber herabgesette Gebührensat an genommen wird, der im Artikel 23, § 5, des zwischenstaatlichen Telegraphemibereinkommens vorgesehen ist (Aberprüfung von Lissabon).
- 3. Solange der tichecho-flowakische Staat die jährliche Mindestgebühr, welche nach obigem für eine durchlaufende Linie vorgeschen ift, bezahlt, wird
  - a) diese Linie ausschließlich für den Berkehr vom und zum tschecho-flowakischen Staat vor= behalten sein:
  - b) das Recht, welches Öfterreich auf Grund des Artifels 8 des internationalen Telegraphen= vertrages vom 22. Juli 1875 zwischenstaatlichen Telegraphendienst auszusetzen, auf diese Linie nicht anwendbar sein.
- 4. Ahnliche Bestimmungen sind auf die Ginrichtung und die Erhaltung durchlaufender Fernsprech= leitungen auzuwenden. Die vom tschecho-slowakischen Staate für eine durchlaufende Fernsprechleitung zu bezahlende Gebühr wird, abgesehen vom Falle einer gegenteiligen Übereinkunft, das Doppelte der für eine durchlaufende Telegraphenlinic zu bezahlenden Gebühr betragen.
- 5. Die einzelnen zu errichtenden Linien werden ebenso wie die notwendigen administrativen, technischen und finanziellen Bedingungen, die in den bestehenden zwischenstaatlichen Übereinkommen oder im gegenwärtigen Artikel nicht vorgesehen sind, durch ein späteres Übereinkommen zwischen den beteiligten Staaten festgestellt werden. Falls eine Übereinkunft nicht zustande kommt, wird die Feststellung durch einen Schiedsrichter, den der Rat des Bölferbundes ernennt, erfolgen.
- 6. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels werden jederzeit durch eine Vereinbarung zwischen Öfterreich und der Tschecho=Slowakei abgeändert werden können. Nach Ablauf einer Frist de la mise en vigueur du présent Traité, les von zehn Jahren vom Infrafttreten des gegen-

jourra des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

7° Si un différend venait à s'élever entre les parties relativement à l'interprétation soit du présent article, soit de la Convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente de justice internationale à instituer par la Société des Nations.

## Section IV.

# Jugement des litiges et révision des Enffdridung von Htreifigheiten und clauses permanentes.

### Article 328.

Les différends qui pourront s'élever entre les puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.

# Article 329.

A tout moment, la Société des Nations ci-dessus qui ont trait à un régime administratif ein bauerndes Berwaltungsverhältnis beziehen permanent.

## Article 330.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, 293, 312, 314-316 und 326 durfen nach Ablent les dispositions des articles 284 à 290, 293, 312, 314 à 316 et 326 pourront, à tout moment, être revisées par le Conseil de la Société des

A défaut de révision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de trois ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.

Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué par les États. aux- bifterreichischenngarischen Monarchie übertragen wurde,

conditions dans lesquelles PEtat Teheco-Slovaque | martigen Bertrages fonnen die Bedingungen, unter denen der tschecho-slowakische Staat die ihm durch den vorliegenden Artikel übertragenen Rechte genießt, im Falle ein Ginvernehmen zwischen ben Beteiligten nicht erzielt' werden fann, auf Ersuchen des einen oder anderen von ihnen durch einen vom Rate des Bölferbundes zu bestimmenden Schiederichter abgeändert werden.

> 7. Falls sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Beteiligten bezüglich der Anslegung, fei es des gegenwärtigen Artifels, sei es des im § 5 vorgeschenen Übereinkommens ergeben sollte, so wird fie dem vom Völkerbund zu entrichtenden ständigen zwischenstaatlichen Gerichtshofe zur Entscheidung vorgelegt werden.

# Abschnitt IV.

# Nachprüfung der Bestimmungen mit dauernder Gelfung.

### Artifel 328.

Streitfragen, die zwischen den beteiligten Mächten über die Auslegung und Anwendung ber Bestimmungen im vorliegenden Teile des gegenwärtigen Vertrages entstehen, werden in der von dem Bölkerbund vorgesehenen Beise geregelt.

# Artifel 329.

Der Bölferbund kann jederzeit die Hachpourra proposer la revision de ceux des articles prufung der vorstehenden Artikel, die sich am anregen.

## Artifel 330.

Die Bestimmungen der Artikel 284-290, von drei Sahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages jederzeit von dem Rate bes Bölkerbundes nachgeprüft werden.

Mangels einer solchen Rachbrüfung kann nach Ablauf der im vorstehenden Absatz vorgesehenen Frist keine der alliierten und affoziierten Dlächte ben Vorteil irgendeiner der Bestimmungen, die in den vorstehend aufgezählten Artikeln enthalten sind, qu= gunften eines Teiles ihrer Gebiete, für den fie keine Gegenseitigkeit gewährt, beauspruchen. Die dreijährige Frist, während der keine Gegenseitigkeit gefordert werden darf, kann vom Rate des Bölkerbundes verlängert werden.

Jene Staaten, welchen ein Teil der ehemaligen quels un territoire de l'ancienne monarchie austro- over welche aus dem Zerfall dieier Monarchie ent-

# Part XIII.

# Labour.

Section I.

# Organisation of Labour.

Whereas the League of Nations has for its object the establishment of universal peace, and such a peace can be established only if it is based upon social justice;

And whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the world are imperilled; and an improvement of those conditions is urgently required: as, for example, by the regulation of the hours of work, including the establishment of a maximum working day and week, the regulation of the abour supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate living wage, the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employment, the protection of children, young persons and women, provision for old age and injury, protection of the interests of workers when employed in countries other than their own, recognition of the principle

hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous leur souveraineté, en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à l'Autriche.

Section V.

# Disposition particulière.

Article 331.

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, l'Autriche s'engage à adhérer à toute Convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec l'approbation de la Société des Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Partie XIII.

### Travail.

Section I.

# Organisation du Travail.

Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions; par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la maind'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des

standen sind, werden der Vorteile obiger Bestimmungen nur unter der Bedingung teilhaftig, daß sie auf dem fraft des gegenwärtigen Vertrages unter ihre Staatsgewalt übergegangenen Gebiete Ofterreich gegenüber eine die Gegenseitigkeit verbürgende Bor= gangsweise einführen.

Abschniff V.

# Sonderbestimmuna.

Artifel 331.

Unbeschadet der besonderen Berpflichtungen, die Österreich zugunsten der alliierten und asso= ziierten Mächte durch den gegenwärtigen Vertrag auferlegt find, verpflichtet fich Ofterreich, jedem allge= meinen Übereinkommen über die zwischenstaatliche Regelung des Durchgangsverkehrs, der Schiffahrtswege, Häfen und Eisenbahnen beizutreten, das zwischen den alliierten und affoziierten Mächten mit Zustimmung des Völkerbundes binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages schlossen wird.

XIII. Teil.

# Arbeit.

# Ahlchniff I.

# Organisation der Arbeit.

Da der Völkerbund die Begründung des Weltfriedens zum Ziele hat und ein solcher Friede nur auf dem Boden der fogialen Gerechtigkeit aufgebaut werden fann.

da ferner Arbeitsbedingungen bestehen, die für eine große Anzahl von Menschen mit soviel Ungerechtig= keit, Elend und Entbehrungen verbunden find, das eine den Weltfrieden und die Welteintracht gefährdende Unzufriedenheit entsteht, und da eine Verbesserung dieser Bedingungen dringend erforderlich ift, zum Beispiel hinsichtlich der Regelung der Arbeitszeit, der Festsetzung einer Höchstdauer des Arbeitstages und der Arbeitswoche, der Regelung des Arbeits= marktes, der Berhütung der Arbeitslosigkeit, der Gewährleiftung von Löhnen, welche angemeffene Lebensbedingungen ermöglichen, des Schutes der Arbeiter gegen allgemeine und Berufstrankheiten sowie gegen Arbeitsunfälle, des Schutes der Rinder, Jugendlichen und Frauen, der Alters= und Invaliden= enfants, des adolescents et des femmes, les unterstützung, des Schutzes der Interessen der im pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense Aufland beschäftigten Arbeiter, der Anersennung

of freedom of association, the organisation of vocational and technical education and other measures;

Whereas also the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle in the way of other nations which desire to improve the conditions in their own countries;

The High Contracting Parties, moved by sentiments of justice and humanity as well as by the desire to secure the permanent peace of the world, agree to the following:

# Chapter I.

# Organisation.

# Article 332.

A permanent organisation is hereby established for the promotion of the objects set forth in the Preamble.

The original Members of the League of Nations shall be the original Members of this organisation, and hereafter membership of the League of Nations shall carry with it membership of the said organisation.

# Article 333.

The permanent organisation shall consist of:

(1) a General Conference of Representatives of the Members, and

(2) an International Labour Office controlled by the Governing Body described in Article 338.

#### Article 334.

The meetings of the General Conference of Reprensentatives of the Members shall be held from time to time as occasion may require, and at least once in every year. It shall be composed of four Representatives of each of the Members, of whom two shall be Government Delegates and the two others shall be Delegates representing respectively the employers and the workpeople of each of the Members.

Each Delegate may be accompanied by advisers, who shall not exceed two in number for each item on the agenda of the meeting. When questions specially affecting women are to be considered by the Conference, one at least of the advisers should be a woman.

l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et

technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une Nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;

Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mon-

diale durable, ont convenu ce qui suit:

\* Chapitre Premier.

## Organisation.

# Article 332.

Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

Les Membres originaires de la Société des Nations seront Membres originaires de cette organisation, et, désormais, la qualité de Membre de la Société des Nations entrainera celle de Membre de ladite organisation.

# Article 333.

L'organisation permanente comprendra:

- 1. Une Conférence générale des repésentants des Membres;
- 2. Un bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'administration prévu à l'article 338.

### Article 334.

La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres dont deux seront les Délégués du Gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

Chaque Délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.

des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, | des Grundfages der Freiheit gewerfschaftlichen Busammenschluffes, der Gestaltung des beruflichen und technischen Unterrichtes und ähnlicher Maß= nohmen.

> da endlich die Nichtannahme einer wirklich menschlichen Arbeitsordnung durch irgendeine Nation Bemühungen der anderen, - auf die Ber= besserung des Loses der Arbeiter in ihrem eigenen

Lande bedachten Nationen hemnit,

haben die Hohen vertragschließenden Teile, geleitet sowohl von den Gefühlen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit als auch von dem Wunsche, einen dauernden Weltfrieden zu fichern, folgendes vereinbart:

# Rapitel I.

# Organisation.

# Artifel 332.

Es wird ein ständiger Berband begründet, der an der Verwirklichung des in der Ginleitung bargelegten Planes zu arbeiten berufen ift.

Die ursprünglichen Mitgliedstaaten des Völker= bundes sind zugleich die ursprünglichen. Mitgliedstaaten dieses Verbandes, später bringt die Mitglied= schaft im Bölkerbund die Mitgliedschaft in dem genannten Verbande mit sich.

# Artifel 333.

Der ständige Verband besitt:

- 1. eine Hauptversammlung von Vertretern der Mitgliedstaaten,
- 2. ein internationales Arbeitsamt unter der Leitung Des im Artikel 338 vorgesehenen Berwaltungsrates.

### Artifel 334.

Die Hauptversammlung von Vertretern der Mitgliedsstaaten hält je nach Bedarf, aber mindestens einmal jährlich, ihre Tagungen ab. Sie setzt sich aus je vier Vertretern eines jeden Mitgliedstaates zusammen. Von diesen sind zwei Regierungsvertreter; von den zwei anderen vertritt je einer die Arbeit= geber und je einer die Arbeitnehmer eines jeden Mitgliedstaates.

Jedem Vertreter können technische Ratgeber beigegeben werden. Ihre Zahl darf hochstens zwei für jeden einzelnen Gegenstand betragen, der auf der Tagesordnung der Tagung steht. Sind Fragen, die besonders. die Frauen angehen, in der Hauptver= sammlung zu erörtern, so muß wenigstens eine der zu technischen Ratgebern bestimmten Personen eine Frau sein.

The Members undertake to nominate non-Government Delegates and advisers chosen in agreement with the industrial organisations, if such organisations exist, which are most representative of employers or workpeople, as the case may be, in their respective countries.

Advisers shall not speak except on a request made by the Delegate whom they accompany and by the special authorisation of the President of the Conference, and may not vote.

A Delegate may by notice in writing addressed to the President appoint one of his advisers to act as his deputy, and the adviser, while so acting, shall be allowed to speak and vote.

The names of the Delegates and their advisers will be communicated to the International Labour Office by the Government of each of the Members.

The credentials of Delegates and their advisers shall be subject to scrutiny by the Conference, which may, by two-thirds of the votes cast by the Delegates present, refuse to admit any Delegate or adviser whom it deems not to have been nominated in accordance with this Article.

# Article 335.

Every Delegate shall be entitled to vote individually on all matters which are taken into consideration by the Conference.

If one of the Members fails to nominate one of the non-Government Delegates whom it is entitled to nominate, the other non-Government Delegate shall be allowed to sit and speak at the Conference, but not to vote.

If in accordance with Article 334 the Conference refuses admission to a Delegate of one of the Members, the provisions of the present Article shall apply as if that Delegate had not been nominated.

## Article 336.

The meetings of the Conference shall be held at the seat of the League of Nations, or at such other place as may be decided by the Conference at a previous meeting by two-thirds of the votes cast by the Delegates present.

Les Membres s'engagent à désigner les Délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le Délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.

Un Délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.

Les noms des Délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des Membres.

Les pouvoirs des Délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Délégués présents, refuser d'admettre tout Délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.

### Article 335.

Chaque Délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des Délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre Délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 334, refuserait d'admettre l'un des Délégués d'un des Membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.

### Article 336.

Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Délégnés présents.

Die Mitgliedstaaten verpstichten sich, diesenigen Vertreter und technischen Katgeber, die nicht Resgierungsvertreter sind, im Sinverständniss mit den maßgebenden Berufsständen der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer des betreffenden Landes zu bestimmen, voransgesetzt, daß solche Verbände bestehen.

Die technischen Ratgeber dürfen nur auf Antrag des Vertreters, dem sie beigeordnet sind, und mit besonderer Genehmigung des Vorsitzenden der Versammlung das Wort ergreifen. An den Abstimmungen nehmen sie nicht teil.

Ein Bertreter kann durch eine an den Borsitzenden gerichtete schriftliche Mitteilung einen seiner technischen Katgeber als seinen Stellvertreter bezeichnen; der Stellvertreter kann in dieser Eigenschaft an den Beratungen und Abstimmungen teilnehmen.

Die Namen der Bertreter und ihrer technischen Ratgeber werden dem Internationalen Arbeits= amt durch die Regierung eines jeden Mitgliedstaats mitgeteilt.

Die Bollmachten der Bertreter und ihrer technischen Katgeber werden von der Bersammlung geprüft; diese kann mit Zweidrittelmehrheit der von den anwesenden Bertretern abgegebenen Stimmen die Zulassung eines jeden Bertreters oder technischen Katgebers ablehnen, der nach ihrer Entscheidung nicht gemäß den Bestimmungen dieses Artikels ersnannt worden ist.

# Artifel 335.

Jeder Vertreter hat das Recht, unabhängig für sich selbst über alle der Versammlung unterbreiteten Fragen abzustimmen.

Sollte einer der Mitgliedstaaten einen nicht der Regierung angehörenden Bertreter, auf den er einen Anspruch hat, nicht bestimmt haben, so steht zwar dem andern, nicht der Regierung angehörenden Bertreter das Recht zur Teilnahme an den Beratungen der Bersammlung zu, aber kein Stimmrecht.

Lehnt die Versammlung, fraft der ihr durch Artifel 334 verlichenen Vollmacht, die Zulassung eines Vertreters eines der Mitgliedstaaten ab, so sind die Bestimmungen dieses Artifels so anzuwenden, als ob der betreffende Vertreter nicht ernannt worden wäre.

### Artifel 336.

Die Tagungen der Bersammlung finden am Sitze des Bölkerbundes oder an jedem anderen Orte statt, der in einer früheren Tagung durch die Bersammlung mit Zweidrittelmehrheit der von den anwesenden Bertretern abgegebenen Stimmen bezeichnet worden ist.

### Article 337.

The International Labour Office shall be established at the seat of the League of Nations as part of the organisation of the League.

#### Article 338.

The International Labour Office shall be under the control of a Governing Body consisting of twenty-four persons, appointed in accordance with the following provisions:

The Governing Body of the International Labour Office shall be constituted as follows: —

Twelve persons representing the Governments;

Six persons elected by the Delegates to the Conference representing the employers;

Six persons elected by the Delegates to the Conference representing the workers.

Of the twelve persons representing the Governments eight shall be nominated by the Members which are of the chief industrial importance, and four shall be nominated by the Members selected for the purpose by the Government Delegates to the Conference, excluding the Delegates of the eight Members mentioned above.

Any question as to which are the Members of the chief industrial importance shall be decided by the Council of the League of Nations.

The period of office of the Members of the Governing Body will be three years. The method of filling vacancies and other similar questions may be determined by the Governing Body subject to the approval of the Conference.

The Governing Body shall, from time to time, elect one of its members to act as its Chairman, shall regulate its own procedure and shall fix its own times of meeting. A special meeting shall be held if a written request to that effect is made by at least ten members of the Governing Body.

#### Article 339.

There shall be a Director of the International Labour Office, who shall be appointed by the Governing Body, and, subject to the instructions of the Governing Body, shall be

#### Article 337.

Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.

#### Article 338.

Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes:

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail sera composé comme suit:

Douze personnes représentant les Gouvernements;

Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les patrons;

Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et ouvriers.

Sur les douze personnes représentant les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les Délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des Délégués des huit Membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil d'administration sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira l'un de ses membres comme Président et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera luimême. Une session spéciale devra être tenuè chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.

### Article 339.

Un Directeur sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera désigné par le Conseil d'administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui sera responsable

#### Urtifel 337.

Das Internationale Arbeitsamt wird am Sitze des Bölkerbundes errichtet und bildet einen Bestandteil der Bundeseinrichtungen.

### Artifel 338.

Das Internationale Arbeitsamt tritt unter die Leitung eines aus 24 Mitgliedern bestehenden Berwaltungsrates; diese Mitglieder werden auf Grund folgender Bestimmungen ernannt:

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes setzt sich folgendermaßen zusammen:

Bwölf Berfonen als Bertreter der Regierungen,

sechs Personen, die von den zur Hauptverssammlung abgeordneten Vertretern der Arbeitgeber gewählt werden,

seches Personen, die von den zur Hauptverssammlung abgeordneten Vertretern der Angestellten und Arbeiter gewählt werden.

Von den zwölf die Regierungen vertretenden Personen werden acht durch die Mitgliedstaaten ersuannt, denen die größte industrielle Bedeutung zustommt, und vier durch die Mitgliedstaaten, die zu diesem Zwecke von den Regierungsvertretern in der Hantversammlung unter Ausschluß der Vertreter der vorerwähnten acht Mitgliedstaaten bestimmt worden sind.

Etwaige Streitigkeiten über die Frage, welchen Mitgliedstaaten die größte industrielle Bedeutung zukommt, werden durch den Rat des Bölkerbundes entschieden.

Die Dauer des Auftrages der Mitglieder des Berwaltungsrates beträgt drei Jahre. Die Art der Beschung ersedigter Sihe und andere Fragen gleicher Art können von dem Berwaltungsrat, vorbehaltlich der Justimmung der Hauptversammlung, geregelt werden.

Der Verwaltungsvat wählt 1) eines seiner Mitsglieder zum Vorsitzenden und stellt seine Geschäftsvordnung auf. Er bestimmt selbst den Zeitpunkt seines jedesmaligen Zusammentrittes. Eine besondere Tagung ist jedesmal abzuhalten, wenn wenigstens zehn Mitglieder des Verwaltungsvates schriftlich einen entsprechenden Antrag stellen.

#### Artifel 339.

An der Spitze des Internationalen Arbeits= amtes steht ein Leiter; er wird durch den Ber= waltungsrat ernannt, empfängt von ihm seine An= weisungen und ist ihm gegenüber sowohl für den

<sup>1)</sup> Das Englische sett hier hinzu: "von Zeit zu Zeit".

responsible for the efficient conduct of the International Labour Office and for such other duties as may be assigned to him.

The Director or his deputy shall attend

all meetings of the Governing Body.

# Article 340.

The staff of the International Labour Office shall be appointed by the Director, who shall, so far as is possible with due regard to the efficiency of the work of the Office, select persons of different nationalities. A certain number of these persons shall be women.

# Article 341.

The functions of the International Labour Office shall include the collection and distribution of information on all subjects relating to the international adjustment of conditions of industrial life and labour, and particularly the examination of subjects which it is proposed to bring before the Conference with a view to the conclusion of international conventions, and the conduct of such special investigations as may be ordered by the Conference.

It will prepare the agenda for the meetings of the Conference.

lt will carry out the duties required of it by the provisions of this Part of the present Treaty in connection with international disputes.

It will edit and publish in French and English, and in such other languages as the Governing Body may think desirable, a periodical paper dealing with problems of industry and employment of international interest.

Generally, in addition to the functions set out in this Article, it shall have such other powers and duties as may be assigned to it by the Conference.

# Article 342.

The Government Departments of any of the Members which deal with questions of industry and employment may communicate directly with the Director through the Representative of their Government on the Governing Body of the International Labour Office, or failing any such Representative, through such other qualified official as the Government may nominate for the purpose.

lui être confiées.

Le Directeur ou sou suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration. allen Situngen des Berwaltungsrates bei.

## Article 340.

Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le Directeur. Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.

# Article 341.

Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des Conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.

Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Partie du présent Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous différends internationaux.

Il rédigera et publiera en français, en anglais, et dans telle autre langue que le Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un Intérêt international.

D'une manière générale il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.

# Article 342.

Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire du Représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail. ou, à défaut de ce Représentant, par l'intermédiaire de tout autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé.

de la bonne marche du Bureau ainsi que de Beschäftigang als auch für die Erfüllung aller l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu anderen ihm anvertranten Augaben verantwortlich.

Der Leiter ober fein Stellvertreter wohnen

### Artifel 340.

Das Bersonal des Internationalen Arbeits= amtes wird von dem Leiter ausgewählt. Soweit es mit der gebotenen Rücksicht auf die Erzielung von möglichst guten Arbeitsleistungen vereinbar ist, hat sich die Wahl auf Personen verschiedener Staats= angehörigkeit zu erstrecken. Gine bestimmte Anzahl dieser Versonen muffen Frauen sein.

### Urtikel 341.

Die Tätigkeit des Internationalen Arbeitsamtes besteht in der Sammlung und Weiterleitung aller Unterlagen, die sich auf die internationale Regelung der Lage der Arbeiter und der Arbeits= verhältnisse beziehen sowie besonders in der Bearbeitung der Fragen, die den Beratungen der Saupt versammlung zum Zwecke des Abschlusses inter= nationaler Übereinkommen vorgelegt werden sollen sowie endlich in der Durchführung aller besonderen, von der Hauptversammilung angeordneten Untersuchungen.

Das Internationale Arbeitsamt hat die Aufgabe, die Tagesordnung für die Tagungen der Hauptversammlung vorzubereiten!

Es erfüllt ferner gemäß den Bestimmungen dieses Teiles des gegenwärtigen Vertrages die ihm bei allen internationalen Streitigkeiten zufallenden Obliegenheiten.

Es verfaßt und veröffentlicht in frangofischer, englischer und in jeder anderen Sprache, die der Verwaltungsrat für angebracht hält, eine in regelmäßiger Wiederkehr erscheinende Zeitschrift, die sich den die Industrie und Arbeit betreffenden Fragen von internationalem Interesse widmet.

Überhaupt hat es neben der in diesem Artikel bezeichneten Tätigkeit alle anderen Befugniffe und Obliegenheiten, die ihm zu übertragen die Saupt= versammlung für angebracht hält.

#### Artifel 342.

Die Ministerien der Mitgliedstaaten, zu deren Buständigkeit die Arbeiterfragen gehören, können mit dem Leiter durch Vermittlung des Vertreters ihrer Regierung beim Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes oder in Ermanglung eines solchen Vertreters durch Vermittlung eines anderen dazu geeigneten, von der beteiligten Regierung damit beauftragten Beamten unmittelbaren Geschäftsverkehr unterhalten.

# Article 343.

The International Labour Office shall be entitled to the assistance of the Secretary-General of the League of Nations in any matter in which it can be given.

#### Article 344.

Each of the Members will pay the travelling and subsistence expenses of its Delegates and their advisers and of its Representatives attending the meetings of the Conference or Governing Body, as the case may be.

All the other expenses of the International Labour Office and of the meetings of the Conference or Governing Body shall be paid to the Director by the Secretary-General of the League of Nations out of the general funds of the League.

The Director shall be responsible to the Secretary-General of the League for the proper expenditure of all moneys paid to him in pursuance of this Article.

# Chapter II.

#### Procedure.

# Article 345.

The agenda for all meetings of the Conference will be settled by the Governing Body, who shall consider any suggestion as to the agenda that may be made by the Government of any of the Members or by any representative organisation recognised for the purpose of Article 334.

#### Article 346.

The Director shall act as the Secretary of the Conference, and shall transmit the agenda so as to reach the Members four months before the meeting of the Conference, and, through them, the non-Government Delegates when appointed.

#### Article 347.

Any of the Governments of the Members may formally object to the inclusion of any item or items in the agenda. The grounds for such objection shall be set forth in a reasoned statement addressed to the Director, who shall circulate it to all the Members of the Permanent Organisation.

#### Article 343.

Le Bureau international du Travail pourra damander les concours du Secrétariat général de la Société des Nations pour toutes questions à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.

### Article 344.

Chacun des Membres payera les frais de voyage et de séjour de ses Délégués et de leurs conseillers techniques ainsi que de ses Représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas.

Tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration, seront remboursés au Directeur par le Secrétaire général de la Société des Nations sur le budget général de la Société.

Le Directeur sera responsable, vis-à-vis du Secrétaire général de la Société des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.

# Chapitre II.

#### Fonctionnement.

### Article 345.

Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le Gouvernement d'un des Membres ou par toute autre organisation visée à l'article 334 au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour.

#### Article 346.

Le Directeur remplira les fonctions de Secrétaire de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de cette session, à chacun des Membres, et, par l'intermédiaire de ceux-ci, aux Délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.

### Article 347.

Chacun des Gouvernements des Membres aura le droit de contester l'inscription à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire explicatif adressé au Directeur, lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation permanente.

#### Artifel 343.

Das Internationale Arbeitsamt kann die Mitwirkung des Generalsekretärs des Bölkerbundes bei allen Fragen in Anspruch nehmen, bei denen er zu einer solchen Mitwirkung in der Lage ist.

## Artifel 344.

Jeber der Mitgliedstaaten bezahlt die Reiseund Ausenthaltskosten seiner Bertreter und ihrer technischen Katgeber sowie gegebenensalls die Kosten seiner an den Tagungen der Hauptversammlung und des Berwaltungsrates teilnehmenden Beaufstragten.

Alle anderen Kosten des Internationalen Arbeitsamtes, der Tagungen der Hauptversammlung oder des Verwaltungsrates werden dem Leiter durch den Generalsekretär des Völkerbundes zu Lasten des allgemeinen Haushaltes des Völkerbundes erstattet.

Der Leiter ist dem Generalsekretär des Bölkerbundes für die Berwendung aller Gelber, die ihm nach den Bestimmungen dieses Artikels ausgezahlt werden, rechenschaftspflichtig.

# Kapitel II.

# Berfahren.

## Artifel 345.

Nach Prüfung aller Vorschläge, die von der Regierung eines der Mitgliebstaaten, oder von irgendeinem im Artikel 334 bezeichneten Berufseverband für die auf die Tagesordnung zu bringenden Punkte gemacht sind, wird die Tagesordnung der Tagungen der Hauptversammlung vom Verwaltungserat sestgesett.

#### Artifel 346.

Der Leiter versieht das Amt des Sekretärs der Hauptversammlung; er hat die Tagesordnung jeder Tagung vier Monate vor deren Eröffnung an alle Mitgliedskaaten und durch deren Bermittslung an die Bertreter, die nicht Regierungsvertreter sind, sobald sie bestimmt sind, gelangen zu lassen.

#### Artifel 347.

Die Regierung eines jeden Mitgliedstaates hat das Recht, gegen die Anfnahme einer oder mehrerer der vorgesehenen Punkte in die Tagessordnung der Tagung Einspruch zu erheben. Die Einspruchsbegründung ist in einer an den Leiter zu richtenden ersäuternden Denkschrift darzulegen. Dem Leiter liegt es ob, die Denkschrift den Mitgliedstaaten des ständigen Verbandes mitzuteisen.

Items to which such objection has been made shall not, however, be excluded from the agenda, if at the Conference a majority of two-thirds of the votes cast by the Delegates present is in favour of considering them.

If the Conference decides (otherwise than under the preceding paragraph) by two-thirds of the votes cast by the Delegates present that any subject shall be considered by the Conference, that subject shall be included in the agenda for the following meeting.

# Article 348.

The Conference shall regulate its own procedure, shall elect its own President, and may appoint committees to consider and report on any matter.

Except as otherwise expressly provided in this Part of the present Treaty, all matters shall be decided by a simple majority of the votes cast by the Delegates present.

The voting is void unless the total number of votes cast is equal to half the number of the Delegates attending the Conference.

# Article 349.

The Conference may add to any committees which it appoints technical experts, who shall be assessors without power to vote.

### Article 350.

When the Conference has decided on the adoption of proposals with regard to an item in the agenda, it will rest with the Conference to determine whether these proposals should take the form: (a) of a recommendation to be submitted to the Members for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, or (b) of a draft international convention for ratification by the Members.

In either case a majority of two-thirds of the votes cast by the Delegates present shall be necessary on the final vote for the adoption of the recommnedation or draft convention, as the case may be, by the Conference.

In framing any recommendation or draft convention of general application the Conference

Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du auf der Tagesordnung, wenn die Versammlung mit jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les treter abacquebenen Stimmen jo beschließt. Délégués présents.

Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent), sera portée à l'ordre du jour de la session suivante.

#### Article 348.

La Conférence formulera les règles de son fonctionnement; elle élira son président; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre à l'étude.

La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Partie du présent Traité.

Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des Délégués présents à la session.

# Articles 349.

La Conférence pourra adjoindre aux Commissions qu'elle constitue des conseillers techdélibérative.

### Article 350.

Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme:

- (a) d'une "recommandation" à soumettre à l'examen des Membres, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
- (b) ou bien d'un projet de convention internationale à ratifier par les Membres.

Dans les deux cas, pour qu'une recommandation ou qu'un projet de convention soient adoptés au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des Délégnés présents est requise.

En formant une recommandation ou un projet de convention d'une application générale, eines Entwurfes zu einem Abereinkommen, bea

Die beanstandeten Bunfte bleiben tropdem Zweidrittelmehrheit der durch die anwesenden Ver-

Jede Frage, deren Prissung die Hauptverssammlung außerhalb des im vorigen Absat vors gesehenen Verfahrens mit der gleichen Zweidrittelmehrheit beschließt, ist auf die Tagesordnung der folgenden Tagung zu setzen.

#### Artifel 348.

Die Hauptversammlung stellt ihre Geschäftsordnung auf; sie wählt ihren Borsigenden; sie kann Ausschüffe einsetzen, denen die Erstattung von Berichten über alle von ihr für prüfungsbedürftig befundenen Fragen obliegt.

Die einfache Mehrheit der von den an= wesenden Mitgliedern der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen ift entscheidend, es sei benn, daß eine größere Mehrheit ausdrücklich durch andere Artikel dieses Teiles des gegenwärtigen Bertrages porgeschrieben ift.

Die Abstimmung ist ungültig, wenn die Rahl der abgegebenen Stimmen geringer ist als die Hälfte der in der Tagung anwesenden Ber= treter.

### Urtifel 349.

Die Hauptversammlung kann den von ihr eingesetzten Ausschüffen technische Ratgeber mit be= niques qui auront voix consultative mais non ratender, aber nicht beschliegender Stimme beigeben.

# Artifel 350.

- Erklärt sich die Hauptversammlung für die Annahme von Anträgen, die in Berbindung mit einem Gegenstand der Tagesordnung stehen, so hat sie zu bestimmen, ob diese Antrage die Form haben follen:
  - a) eines "Borschlages", der den Mitgliedstaaten zur Prüfung vorzulegen ist, damit er in der Form eines Landesgesetzes oder anderswie zur Ausführung gelangt;
  - b) ober eines Entwurfes zu einem durch die Mitgliedstaaten zu ratifizierenden internationalen Übereinkommen.

In beiden Fällen bedarf es zur Annahme eines Vorschlages ober eines Entwurfes zu einem Übereinkommen in der Endabstimmung der Hauptversammlung einer Zweitdrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden Vertreter.

Bei der Aufstellung eines Borschlages ober

shall have due regard to those countries in which climatic conditions, the imperfect development of industrial organisation or other special circumstances make the industrial conditions substantially different and shall suggest the modifications, if any, which it considers may be required to meet the case of such countries.

A copy of the recommendation or draft convention shall be authenticated by the signature of the President of the Conference and of the Director and shall be deposited with the Secretary-General of the League of Nations. The Secretary-General will communicate a certified copy of the recommendation or draft convention to each of the Members.

Each of the Members undertakes that it will, within de period of one year at most from the closing of the session of the Conference, or if it is impossible owing to exceptional circumstances to do so within the period of one year, then at the earliest, practicable moment and in no case later than eighteen months from the closing of the session of the Conference, bring the recommendation or draft convention before the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or other action.

In the case of a recommendation, the Members will inform the Secretary-General of the action taken.

In the case of a draft convention, the Member will, if it obtains the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, communicate the formal ratification of the convention to the Secretary-General and will take such action as may be necessary to make effective the provisions of such convention.

If on a recommendation no legislative or other action is taken to make a recommendation effective, or if the draft convention fails to obtain the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, no further obligation shall rest upon the Member.

In the case of a federal State, the power of which to enter into conventions on labour matters is subject to limitations, it shall be in the discretion of that Government to treat a draft convention to which such limitations apply as a recommendation only, and the provisions of this Article with respect to recommendations shall apply in such case.

la Conférence devra avoir regard aux pays dans lesquels le climat, le developpement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour repondre aux conditions propres à ces pays.

Un exemplaire de la recommandation ou du projet de convention sera signé par le Président de la Conférence et le Directeur et sera déposé entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera une copie certifiée conforme de la recommandation ou du projet de Convention à chacun des Membres.

Chacun des Membres s'engage à soumettre dans un délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation ou le projet de convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquels rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

S'il s'agit d'une recommandation, les Membres informeront le Secrétaire général des mesures prises

S'il s'agit d'un projet de convention, le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, communiquera sa ratification formelle de la Convention au Secrétaire général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention.

Si une recommandation n'est pas suivie d'un acte législatif ou d'autres mesures de nature à rendre effective cette recommandation ou bien si un projet de convention ne rencontre pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation.

Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif dont le pouvoir d'adhérer à une convention sur des objets concernant le travail est soumis à certaines limitations, le Gouvernement aura le droit de considérer un projet de convention auquel s'appliquent ces limitations comme une simple recommandation et les dispositions du présent article en ce qui regarde les recommandations s'appliqueront dans ce cas.

allgemeine Geltung erhalten soll, hat die Hauptversfammlung auf diejenigen Länder Rücksicht zu nehmen, in denen das Klima, die unvollkommene Entwicklung der gewerblichen Organisation oder andere Sondersumstände die Verhältnisse der Industrie wesentlich abweichend gestalten. Sie hat in solchen Fällen die Ubänderungen in Anregung zu bringen, die sie ansgesichts der besonderen Verhältnisse dieser Länder für notwendig erachtet.

Eine Aussertigung des Vorschlages oder des Entwurfes des Übereinkommens wird vom Vorsitzenden der Hauptversammlung oder dem Leiter unterzeichnet und dem Generalsekretär des Völkersbundes behändigt. Dieser übermittelt zedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift des Vorschlages oder des Entwurfes des Übereinkommens.

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, spätestens ein Jahr nach Schluß der Tagung der Hauptversammlung (oder, wenn dies infolge von außersgewöhnlichen Umständen innerhalb eines Jahres unmöglich ist, sobald es angängig ist, aber unter keinen Umständen später als 18 Monate nach Schluß der Tagung der Hauptversammlung), den Vorschlag oder den Entwurf zu einem Übereinsommen der zuständigen Stelle oder den zuständigen Stellen zu unterbreiten, damit er zum Gesetz erhoben oder eine anderweitige Maßnahme getroffen wird.

Handelt es sich um einen Vorschlag, so haben die Mitgliedstaaten den Generalschretar von den getroffenen Maßregeln in Kenntnis zu sehen.

Handelt es sich um den Entwurf zu einem Übereinkommen, so hat der Mitgliedstaat, der die Zustinnmung der zuständigen Stelle oder Stellen erhält, die förmliche Katisisation des Übereinstommens dem Generalsekretär mitzuteilen und die erforderlichen Maßregeln zur Durchführung der Bestimmungen des betreffenden Übereinkommens zu tressen.

Hat ein Vorschlag keine gesetzeberischen oder anderen Maßregeln zur Folge, die ihm Wirkung verschaffen, oder findet ein Entwurf zu einem Überseinkommen nicht die Zustimmung der dafür zuständigen Stelle oder Stellen, so hat der Mitgliedstaat keine weitere Verpflichtung.

Handelt es sich um einen Bundesstaat, bessen Besugnis zum Beitritt zu einem Arbeitsübereinstommen bestimmten Beschränkungen unterliegt, so hat die Regierung das Recht, den Entwurf eines Übereinkommens, der unter diese Beschränkungen sällt, als einsachen Borschlag zu betrachten; in diesem Falle gelangen die Bestimmungen dieses Artikels über Vorschläge zur Anwendung.

The above Article shall be interpreted in accordance with the following principle:

In no case shall any Member be asked or required, as a result of the adoption of any recommendation or draft convention by the Conference, to lessen the protection afforded by its existing legislation to the workers concerned.

### Article 351.

Any convention so ratified shall be registered by the Secretary-General of the League of Nations, but shall only be binding upon the Members which ratify it.

# Article 352.

If any convention coming before the Conference for final consideration fails to secure the support of two-thirds of the votes cast by the Delegates present, it shall nevertheless be within the right of any of the Members of the Permanent Organisation to agree to such convention among themselves.

Any convention so agreed to shall be communicated by the Governments concerned to the Secretary-General of the League of Nations, who shall register it.

#### Article 353.

Each of the Members agrees to make an annual report to the International Labour Office on the measures which it has taken to give effect to the provisions of conventions to which it is a party. These reports shall be made in such form and shall contain such particulars as the Governing Body may request. The Director shall lay a summary of these reports before the next meeting of the Conference.

## Article 354.

In the event of any representation being made to the International Labour Office by an industrial association of employers or of workers that any of the Members has failed to secure in any respect the effective observance within its jurisdiction of any convention to which it is a party, the Governing Body may communicate this representation to the Government against which it is made and may invite that Government to make such statement on the subject as it may think fit.

L'article ci-dessus sera interprété en conformité du principe suivant:

En aucun cas il ne sera demandé à aucun des Membres, comme conséquence de l'adoption par la Conférence d'une recommandation ou d'un projet de convention, de diminuer la protection déjà accordée par sa législation aux travailleurs dont il s'agit.

### Article 351.

Toute convention ainsi ratifiée sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations, mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiée.

# Article 352.

Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation permanente qui en ont le désir.

Toute convention particulière de cette nature devra être communiquée par les Gouvernements intéressés au Secrétaire général de la Société des Nations, lequel la fera enregistrer.

# Article 353.

Chacun des Membres s'engage à présenter annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce. dernier. Le Directeur présentera un résumé de ces rapports' à la plus prochaine session de la Conférence.

# Article 354.

laquelle l'un termes de quelconque être invité à faire sur la matière telle déclaration Sache zu erffaren. qu'il jugera convenable.

Der vorstehende Artifel ift nach folgendem Grundfat auszulegen:

In feinem Kalle begründet die Annabine eines Borichlages ober bes Entwurfes eines Aber einkommens durch bie Sauptversammlung für einer Mitgliedstaat die Berpflichtung, den durch feine Gesetgebung ben betreffenden Arbeitern ichen gemährten Schuk zu vermindern.

## Artifel 351.

Jedes bergeftalt ratifizierte Ubereintommen wird vom Generalsefretar des Bolferbundes verzeichnet; es verpflichtet aber nur die Mitglied staaten, von beneu es ratifiziert worden ift.

### Artifel 352.

Bereinigt ein Entwurf bei ber endgultigen Gesamtabstimmung nicht bie Zweidrittelmehrheit ber von den antvesenden Bertretern abaegebenen Stimmen auf sich, so steht den Mitgliebstaaten des ständigen Berbandes, die bies wünschen, frei, ein Sonderübereinkommen mit bem gleichen Inhalt zu ichließen.

Jedes derartige Übereinkommen ift durch Die beteiligten Regierungen bem Generalfefretar Des Bölferbundes mitzuteilen, der es verzeichnen läß.

# Artifel 353.

Jeber Mitgliedstaat verpflichter fich, bent au Bureau international du Travail un rapport Internationalen Arbeitsamt einen jährlichen Bericht über seine Magnahmen zur Durchführung ber Übereinkommen, benen er beigetreten ift, vorzulegen Die Form dieser Berichte bestimmt der Ber waltungsrat: sie muffen die von ihm geforderten Gingelheiten enthalten. Der Leiter legt ber nächftfolgenden Tagung der Hauptversammlung einen zu fammenfaffenden Auszug aus biefen Berichten por.

### Artifel 354.

Toute réclamation adressée au Burenu ; Jove an das Internationale Arbeitsamt go-international du Travail par une organisation richtete Beschwerde eines Berussverbandes von professionnelle ouvrière ou patronale et aux gewerblichen Arbeitnehmern ober Arbeitgebern, die des sich darauf gründet, daß irgendein Mitgliedstaat Membres n'aurait pas assuré d'une manière nicht in befriedigender Weise ein von ihm ange satisfaisante l'exécution d'une convention à la nommenes Abereinfommen ausgeführt habe, fann quelle ledit Membre a adhérée, pourra être trans- burch den Berwaltungsrat der Regierung, gegen mise par le Conseil d'administration au Gouverne- die die Beschwerde sich richtet, übermittelt werden. ment mis en cause et ce Couvernement pourra Diese Regierung kann ersucht werden, sich auc If no statement is received within a reasonable time from the Government in question, or if the statement when received is not deemed to be satisfactory by the Governing Body, the latter shall have the right to publish the representation and the statement, if any, made in reply to it.

# Article 356.

Any of the Members shall have the right to file a complaint with the International Labour Office if it is not satisfied that any other Member is securing the effective observance of any convention which both have ratified in accordance with the foregoing Articles.

The Governing Body may, if it thinks fit, before referring such a complaint to a Commission of Enquiry, as hereinafter provided for, communicate with the Government in question in the manner described in Article 354.

If the Governing Body does not think it necessary to communicate the complaint to the Government in question, or if, when they have made such communication, no statement in reply has been received within a reasonable time which the Governing Body considers to be satisfactory, the Governing Body may apply for the appointment of a Commission of Enquiry to consider the complaint and to report thereon.

The Governing Body may adopt the same procedure either of its own motion or on receipt of a complaint from a Delegate to the Conference.

When any matter arising out of Articles 355 or 356 is being considered by the Governing Body, the Government in question shall, if not already represented thereon, be entitled to send a representative to take part in the proceedings of the Governing Body while the matter is under consideration. Adequate notice of the date on which the matter will be considered shall be given to the Government in question.

### Article 357.

The Commission of Enquiry shall be constituted in accordance with the following provisions:

Each of the Members agrees to nominate within six months of the date on which the present Treaty comes into force three persons of industrial experience, of whom one shall be a representative of employers, one a representative of workers, and one a person of independent

#### Article 355.

Si aucune déclaration n'est reçue du Gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne parait pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.

### Article 356.

Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.

Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapports avec le Gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 354.

Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au Gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d'une Commission d'enquête qui aura mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un Délégué à la Conférence.

Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 355 ou 356 viendra devant le Conseil d'administration, le Gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un Représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un Délégué pour pendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au Gouvernement mis en cause.

# Article 357.

La Commission d'enquête sera constituée de la manière suivante:

Chacun des Membres s'engage à désigner, dans les six mois qui suivront la date de mise en vigueur du présent Traité, trois personnes compétentes en matières industrielles, la première représentant les patrons, la deuxième représentant les travailleurs et la troisième indépendante des nehmer aund eine von beiden unabhängige dritte.

# Artifel 355.

Geht von der in Frage kommenden Regierung in angemeffener Frist teine Erklärung ein, ober hält der Verwaliungsrat die eingehende Erklärung für unzureichend, so hat der Berwaltungsrat das Richt, die eingegan ene Beschwerde und gegebenenfalls die erteilte Antwort zu veröffentlichen.

#### Urtifel 356.

Icber Mitgliedstaat tann beim Internotionalen Arbeitsamt eine Beschwerde gegen einen anderen Mitgliedstaat vorbringen, der nach seiner Ansicht ein von beiden Teilen auf Grund der vor= stehenden Artikel ratifiziertes Übereinkommen nicht in befriedigender Weise durchführt.

Der Berwaltungerat kann sich, wenn er es für angebracht hätt, mit der Regierung, gegen die die Beschwerde sich richtet, in der im Artitel 354 bezeichneten Beise in Berbindung setzen, bevor er nad) dem weiter unten angegebenen Verfahren einen Untersuchungsausschuß mit der Angelegenheit betraut.

Balt es ber Berwaltungerat nicht für nötig, die Beschwerde der in Frage kommenden Regierung mitguteilen, oder läuft bei ihm nach erfolgter Mitteilung feine befriedigende Antwort innerhalb einer angemessenen Frist ein, so kann er die Birdung eines Untersuchungsausschusses herbeiführen. dem es obliegt, die ftreitige Frage zu prufen und darüber zu berichten.

Das gleiche Verfahren kann von bem Verwaltungsrat entweder von Amts wegen oder auf die Beschwerde eines Vertreters, der Mitglied der Bauptversammlung ift, eingeschlagen werden.

Kommt eine auf Grund der Artikel 355 oder 356 aufgeworfene Frage vor den Berwaltungs= rat, so hat die in Frage stehende Regierung, falls fie nicht schon einen Abgeoreneten im Berwalturgerat hat, das Recht, einen Bertreter gur Teilnahme an den betreffenden Beratungen des Berwaltungsrates zu ernennen. Der für diese Berhandlungen bestimmte Zeiepunkt ist der in Frage fommenden Regierung rechtzeitig mitzuteilen.

## Artifel 357.

Der Untersuchungsausschuß wird auf folgende Weise gebildet:

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, binnen sechs Monaten nach Infraftireten des gegenwärzigen Bertrages drei in industriellen Fragen maßg bende Personen zu bezeichnen, eine zur Bertretung ber Arbeitgeber, eine zweite zur Bertretung der Arbeit= standing, who shall together form a panel from which the Members of the Commission of Enquiry shall be drawn.

The qualifications of the persons so nominated shall be subject to scrutiny by the Governing Body, which may by two-thirds of the votes cast by the representatives present refuse to accept the nomination of any person whose qualifications do not in its opinion comply with the requirements of the present Article.

Upon the application of the Governing Body, the Secretary-General of the League of Nations shal nominate three persons, one from each section of this panel, to constitute the Commission of Enquiry, and shall designate one of them as the President of the Commission. None of these three persons shall be a person nominated to the panel by any Member directly concerned in the complaint.

# Article 358.

The Members agree that, in the event of the reference of a complaint to a Commission of Enquiry under Article 356, they will each, whether directly concerned in the complaint or not, place at the disposal of the Commission all the information in their possession which bears upon the subject-matter of the complaint.

# Article 359.

When the Commission of Enquiry has fully considered the complaint, it shall prepare a report embodying its findings on all questions of fact relevant to determining the issue between the parties and containing such recommendations as it may think proper as to the steps which should be taken to meet the complaint and the time within which they should be taken.

It shall also indicate in this report the measures, if any, of an economic character against a defaulting Government which it considers to be appropriate, and which it considers other Governments would be justified in adopting.

### Article 360.

The Secretary-General of the League of Nations shall communicate the report of the Commission of Enquiry to each of the Governments concerned in the complaint, and shall cause it to be published.

uns et des autres. L'ensemble de ces personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les membres de la Commission d'enquête.

Le Conseil d'administration aura le droit de vérifier les titres desdites personnes et de refuser, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Représentants présents, la nomination de celles dont les titres ne satisferaient pas aux prescriptions du présent article.

Sur la demande du Conseil d'administration le Secrétaire général de la Société des Nations désignera trois personnes respectivement choisies dans chacune des trois catégories de la liste pour constituer la Commission d'enquête et désignera, en outre, l'une de ces trois personnes pour présider ladite Commission. Aucune des trois personnes ainsi désignées ne pourra relever d'un des Membres directement intéressés à la plainte.

### Article 358.

Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 356, devant une Commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'objet de la plainte.

### Article 359.

La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au Gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.

Ce rapport indiquera également, le cas echéant, les sanctions d'ordre économique contre le Gouvernement mis en cause que la Commission jugerait convenables et dont l'application par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiée.

# Article 360.

Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera le rapport de la Commission d'enquête à chacun des Gouvernements intéressés dans le différend et en assurera la publication. Diese Personen stellen zusammen eine Lifte auf, aus der die Mitglieder des Untersuchungsausschuffes zu wählen find.

Der Berwaltungsrat hat das Recht, zu prüsen, ob die Boraussetzungen für die Bestellung der bezeichneten Personen vorliegen, und mit einer Zweidrittelmehrheit der von den anwesenden Bertretern abgegebenen Stimmen die Ernennung derzenigen abzulehnen, deren Eigenschaften den Anforderungen dieses Artifels nicht genügen.

Auf Antrag des Verwaltungsrates bestimmt der Generalsekretär des Völkerbundes zur Vildung des Untersuchungsausschusses drei Personen, und zwar je eine aus jeder der drei Rlassen der Liste. Außerdem bestimmt er eine der drei Personen zum Vorsitzenden des Ausschusses. Keine der auf diese Verie Versonen darf zu einem der unmittelbar an der Beschwerde beteiligten Mitglied, staaten gehören.

# Artifel 358.3

Wird auf Grund des Artikels 356 eine Be schwerde vor einen Untersuchungsansschuß verwiesen, so verpslichtet sich jeder Mitgliedstaat, gleichviel, ob er unmittelbar an der Beschwerde beteiligt ist oder nicht, dem Ausschuß alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die er zu dem Beschwerdepunkte besitzt.

#### Artifel 359.

Nach eingehender Prüfung der Beschwerde erstattet der Untersuchungsausschuß einen Bericht; in diesem legt er seine tatsächlichen Feststellungen, die eine genaue Beurteilung des Streitfalles in seinem gauzen Umfange gestatten, sowie seine Borschläge zur Zufriedenstellung der beschwerdeführenden Regierung und hinsichtlich der dazu nötigen Fristen nieder.

Gegebenenfalls hat der Bericht zugleich die wirtschaftlichen Strasmaßnahmen zu bezeichnen, die der Ausschuß der Regierung, gegen die die Beschwerde sich richtet, gegenüber für angebracht hält und deren Anwendung durch die übrigen Regierungen ihm gerechtsertigt erscheint.

#### Artifel 360.

Der Generalsekretär des Bölkerbundes teilt den Bericht des Untersuchungsausschuffes jeder an dem Streitfall beteiligten Regierung mit "und versanlaßt seine Veröffentlichung.

<sup>1)</sup> Im englischen Text (übersett:) "darf zu den von einem unmittelbar an der Beschwerde beteiligten Witgsledstaate zu der Liste benannten Personen gehören".

Each of these Governments shall within one month inform the Secretary-General of the League of Nations whether or not it accepts the recommendations contained in the report of the Commission; and if not, whether it proposes to refer the complaint to the Permanent Court of International Justice of the League of Nations.

# Article 361.

In the event of any Member failing to take the action required by Article 350, with regard to a recommendation or draft Convention, any other Member shall be intitled to refer the matter to the Permanent Court of International Justice.

### Article 362.

The decision of the Permanent Court of International Justice in regard to a complaint or matter which has been referred to it in pursuance of Article 360 or Article 361 shall be final.

# Article 363.

The Permanent Court International Justice may affirm, vary or reverse any of the findings or recommendations of the Commission of Enquiry, if any, and shall in its decision indicate the measures, if any, of an economic character which it considers to be appropriate, and which other Governments would be justified in adopting against a defaulting Government.

# Article 364.

In the event of any Member failing to carry out within the time specified the recommendations, if any, contained in the report of the Commission of Enquiry, or in the decision of the Permanent Court of International Justice, as the case may be, any other Member may take against that Member the measures of an economic character indicated in the report of the Commission or in the decision of the Court as appropriate to the case.

### Article 365.

The defaulting Gouvernment may at any time inform the Governing Body that it has taken the steps necessary to comply with the recommendations of the Commission of Enquiry or with those in the decision of the Permanent Court of International Justice, as the case may be, and may request it to apply to the Secretary-General of the League to constitute a Commission

Chacun des Gouvernements intéressés devra signifier au Secrétaire général de la Société des Nations, dans le délai d'un mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission, et. au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations.

#### Article 361.

Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement à une recommandation ou à un projet de Convention, les Mesures prescrites à l'article 350, tout autre membre aura le droit d'en référer à la Cour permanente de justice internationale.

#### Article 362.

La décision de la Cour permanente de justice internationale Concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément aux articles 360 ou 361 ne sera pas susceptible d'appel.

#### Article 363.

Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour permanente de justice internationale, laquelle devra, le cas échéant, indiquer les sanctions d'ordre économique qu'elle croirait convenable de prendre à l'encontre d'un Gouvernement en faute, et dont l'application par les autres Gouvernements lui paraitrait justifiée.

### Article 364.

Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour permanente de justice internationale, tout autre Membre pourra appliquer audit Membre les sanctions d'ordre économique que le rapport de la Commission ou la décision de la Cour auront déclarées applicables en l'espèce.

# Article 365.

Le Gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d'administration Berwaltungsrat bavon in Reuntuis seten, daß sie former soit aux recommandations de la Commis- ben Borfchlägen bes Untersuchungsausschuffes ober sion d'enquête, soit à celles contenues dans la benen, die in der Enticheidung des ständigen Inter-

Jede der beteiligten Regierungen hat dem Generalfefretar bes Bolferbundes binnen einem Monat mitzuteilen, ob sie bie in dem Ausschußbericht enthaltenen Vorschläge annimmt ober nicht. und falls fie diese nicht annimmt, ob fie ben Streitfall bem ständigen Internationalen Gerichtshof des Völkerbundes zu unterbreiten wünscht.

# Artifel 3614

Ergreift ein Mitgliedstaat beziglich eines Borschlages oder eines Entwurfes zu einem Abereinkommen die im Artikel 350 vorgeschenen Daßnahmen nicht, so hat jeder andere Mitgliedstaat das Recht, den ständigen Juternationalen Gerichtehof anzurufen.

#### Artifel 362.

Gegen die Entscheidung des ständigen Internationalen Gerichtshofes über eine Beschwerde oder eine ihm gemäß den Artifeln 360 oder 361 unter= breitete Streitfrage ift kein Rochtsmittel gegeben.

### Artifel 363.

Die etwaigen Unträge ober Borschläge des Untersuchungsausschusses können vom ständigen Internationalen Gerichtshof bestätigt, abgeandert oder aufgehoben werden. Dieser hat gegebenenfalle die wirtschaftlichen Strafmagnahmen zu bezeichnen, bie er einer schuldigen Regierung gegenüber für angebracht hält und deren Unwendung durch die übrigen Regierungen ihm gerechtfertigt erscheint.

# Artifel 364.

Richtet fich irgendein Mitgliedstaat in der vorgeschriebenen Zeit nicht nach den in dem Berichte des Untersuchungsausichusses ober in der Entscheidung bes ständigen Internationalen Gerichtshofes etwa enthaltenen Borfchlägen, fo barf jeder andere Mitgliedstaat ihm gegenüber die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen ergreifen, die der Bericht des Ausschuffes ober die Entscheidung des Gerichtshofes in diefem Falle für zuläffig erklärt hat.

### Artifel 365.

Die schuldige Regierung kann jederzeit den qu'il a pris les mesures nécessaires pour ce con- bie notigen Magnahmen getroffen hat, um entweder décision de la Cour permanente de justice inter- nationalen Verichtshofes niedergelegt find, Folge au nationale, et peut demander au Conceil de bien leisten, und kann den Berwaltungsrat ersuchen, burch vouloir faire constituer par le Secrétaire général den Generalsetretar des Bolferbundes einen Unterof Enquiry to verify its contention. In this case the provisions of Articles 357, 358, 359, 360, 362 and 363 shall apply, and if the report of the Commisson of Enquiry or the decision of the Permanent Court of International Justice is in favour of the defaulting Government, the other Governments shall forthwith discontinue the measures of an economic character that they have taken against the defaulting Government.

Chapter III.

#### General.

### Article 366.

The Members engage to apply conventions which they have ratified in accordance with the provisions of this Part of the present Treaty to their colonies, protectorates and gossessions which are not fully self-poverning:

- (1) Except where owing to the local conditions the convention is inapplicable, or
- (2) Subject to such modifications as may be necessary to adapt the convention to local conditions.

And each of the Members shall notify to the International Labour Office the action taken in respect of each of its colonies, protectorates and possessions which are not fully self-governing.

# Article 367.

Amendments to this Part of the present Treaty which are adopted by the Conference by a majority of two-thirds of the votes cast by the Delegates present shall take effect when ratified by the States whose representatives compose the Council of the League of Nations and by three-fourths of the Members.

### Article 368.

Any question or dispute relating to the interpretation of this Part of the present Treaty or of any subsequent convention concluded by the Members in pursuance of the provisions of this Part of the present Treaty shall be referred for decision to the Permanent Court of International Justice.

d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas les stipulations des articles 357, 358, 359, 360, 362 et 363 s'appliqueront, et si le rapport de la Commission d'enquête ou la décision de la Cour permanente de Justice internationale sont favorables au Gouvernement en faute, les autres Gouvernements devront aussitôt rapporter les mesures d'ordre économique qu'ils auront prises à l'encontre dudit État.

Chapitre III.

# Prescriptions Génèrales.

### Article 366.

Les Membres s'engagent à appliquer les conventions auxquelles ils auront adhéré, conformément aux stipulations de la présente du présent Traité, à celles leurs colonies ou possesions et à ceux de leurs protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, cela sous les reserves suivantes:

- 1° Que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les conditions locales;
- 2° Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chacun des Membres devra notifier au Bureau international du travail la décision qu'il se propose de prendre en ce qui concerne chaeune de ses colonies ou possessions ou chacun de sés protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

### Article 367.

Les amendements à la présente Partie du présent Traité, qui seront adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents, deviendront exécutoires lorsqu'ils auront été ratifiés par les États dont les représentants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des Membres.

### Article 368.

Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Partie du présent Traité et des conventions ultérieurement conclues par les membres, en vertu de ladite Partie, seront soumises à l'appréciation de la Cour permanente des justice internationale.

de la Société des Nations une Commission suchgrungsausschuß zur Nachprusung ihrer Angaben du berufen. In diesem Falle finden die Bestimmungen der Artikel 357, 358, 359, 360, 362 und 363 Anwendung. Fällt ber Bericht des Untersuchungs= ausschuffes oder die Entscheidung des ständigen Internationalen Gerichtshofes zugunften der schuldigen Regierung aus, fo haben die anderen Regierungen sofort die wirtschaftlichen Magregeln, die sie gegenüber dem betreffenden Staat ergriffen haben, außer Wirkung zu feken.

# Kapitel III.

# Allaemvine Vorschriften.

# Artifel 366.

Die Mitaliedstaaten verpflichten fich, die Übereinkommen, denen sie zugestimmt haben, entsprechend den Bestimmungen dieses Teiles des gegenwärtigen Bertrages für diejenigen ihrer Rolonien, Besitzungen und Protektorate, die keine völlige Gelbstregierung haben. in Kraft zu setzen, jedoch unter den folgenden Bor= behalten:

- 1. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens darf nicht durch die örtlichen Berhältniffe ausgeschlossen sein;
- 2. die für die Anpaffung des Übereinkommens an die örtlichen Berhältniffe erforderlichen Abänderungen dürfen ihm eingefügt werden.

Jeder Mitgliedstaat hat dem Internationalen Arbeitsamt die von ihm beabsichtigte Entschließung hinsichtlich seiner einzelnen Kolonien, Besitzungen ober Protektorate, die keine völlige Selbstregierung haben, mitzuteilen.

#### Artifel 367.

Abanderungen zu diesem Teile des gegenwärtigen Bertrages, die von der Hauptversammlung mit Zweidrittelmehrheit der von den an= wefenden Bertretern abgegebenen Stimmen angenommen sind, werden rechtswirtsam, sobald sie von den Staaten, deren Vertreter den Rat des Bolferbundes bilden, und von drei Vierteln der Mitgliedstaaten ratifiziert worden sind.

#### Artifel 368.

Alle Streitfragen und Schwierigkeiten aus Anlag der Anslegung dieses Teiles des gegen= wartigen Bertrages und der fpater von den Mit= gliedstaaten gemäß diesem Teile geschloffenen Aber= einkommen unterliegen der Entscheidung ständigen Internationalen Gerichtshofes.

<sup>1)</sup> Im Englischen statt "die von ihm beabsichtigte Entschließung": "das von ihm Beranlaßte".

# Chapter IV.

# Transitory Provisions.

# Article 369.

The first meeting of the Conference shall take place in October, 1919. The place and agenda for this meeting shall be as specified in the Annex hereto.

Arrangements for the convening and the organisation of the first meeting of the Conference will be made by the Government designated for the purpose in the said Annex. That Government shall be assisted in the preparation of the documents for submission to the Conference by an International Committee constituted as provided in the said Annex.

The expenses of the first meeting and of all subsequent meetings held before the League of Nations has been able to establish a general fund, other than the expenses of Delegates and their advisers, will be borne by the Members in accordance with the apportionment of the expenses of the International Bureau of the Universal Postal Union.

# Article 370.

Until the League of Nations has been constitued all communications which under the provisions of the foregoing Articles should be addressed to the Secretary General of the League will be preserved by the Director of the International Labour Office, who will transmit them to the Secretary General of the League.

# Article 371.

Pending the creation of a Permanent Court of International Justice, disputes which in accordance with this Part of the present Treaty would be submitted to it for decision will be referred to a tribunal of three persons appointed by the Council of the League of Nations.

# Annex.

First meeting of Annual Labour Conference, 1919.

The place of meeting will be Washington.
The Government of the United States of
America is requested to convene the Conference.

The International Organising Committee will consist of seven Members, appointed by the

## Chapitre IV.

## Mesures transitoires.

### Article 369.

La première session de la Conférence aura lieu au mois d'octobre 1919. Le lieu et l'ordre du jour de la session sont arrêtés dans l'Annexe ci-jointe.

La convocation et l'organisation de cette première session seront assurées par le Gouvernement désigné à cet effet dans ladite Annexe. Le Gouvernement sera assisté, en ce qui concerne la préparation des documents, par une Commission internationale dont les membres seront désignés à la même Annexe.

Les frais de cette première session et de toute session ultérieure jusqu'au moment où les crédits nécessaires auront pu être inscrits au budget de la Société des Nations, à l'exception des frais de déplacement des délégués et des conseillers techniques, seront répartis entre les Membres dans les proportions établies pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

#### Article 370.

Jusqu'à ce que la Société des Nations ait été constituée, toutes communications qui devraient être adressées, en vertu des articles précédents, au Secrétaire général de la Société seront conservées par le Directeur du Bureau international du travail, lequel en donnera connaissance au Secrétaire général.

#### Article 371.

Jusqu'à la création de la Cour permanente de justice internationale, les différends qui doivent lui être soumis en vertu de la présente Partie du présent Traité seront déferés à un tribunal formé de trois personnes désignées par le Conseil de la Société des Nations.

### Annexe.

Première session de la conférence du travail, 1919. Erfte Tagung der Hauptversammlung für Arbeits-

Le lieu de la Conférence sera Washington. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sera prié de convoquer la Conférence.

Le Comité international d'organisation sera composé de sept personnes désignées respec- fteht aus fieben Berfonen, von benen je eine von

# Rapitel IV.

# Übergangsbestimmungen.

# Artifel 369.

Die erste Tagung der Hauptversammlung findet im Ottober 1919 statt. Ort und Tages= ordnung der Tagung ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

Cinbernsung- und Beranstaltung bieser erften Tagung liegt der dafür in der vorerwähnten Unlage bezeichneten Regierung ob. Bei der Beschaffung der Unterlagen wird diese Regierung durch einen internationalen Ausschuß unterstütt, deffen Mit alieder in der aseichen Ansage genannt sind.

A STATE OF THE STA

Die Rosten dieser ersten Tagung und jeder folgenden bis zu dem Zeitpunkte, wo die notwendigen Kredite in den Hanshalt des Bölkerbundes aufgenommen werden konnen, werden mit Ausnahme der Reise- und Aufenthaltstoften der Bertreter und der technischen Ratgeber auf die Mit gliedstaaten nach dem für das Internationale Bureau des Weltpostvereines festgesetzten Schlüssel umgelegt.

### . Artifel 370.

Bis zur Errichtung des Bölferbundes werden alle Mitteilungen, die nach den vorstehenden Ur= tifeln an den Generalsekretär des Bundes gerichtet werden follten, vom Leiter des Internationalen Arbeitsamtes aufbewahrt, der den Generalsekretär davon in Renntnis zu setzen hat.

#### Artifel 371.

Bis zur Errichtung des ftandigen Internationalen Gerichtshofes werden die ihm fraft dieses Abschnistes des gegenwärtigen Bertrages zu unter-breitenden Streitfragen einem Gericht überwiesen, das aus drei vom Rate des Bölkerbundes ernannten Berfonen besteht.

# Hulane.

fragen 1919.

Bersammlungsort ist Washington.

Die Regierung der Bereinigten Staaten von Amerika wird gebeten, die Hauptversammlung einzuberufen.

Der internationale Veranstaltungsausschuß be-

United States of America, Great Britain, France, Italy, Japan, Belgium and Switzerland. The Committee may, if it thinks necessary, invite other Members to appoint representatives.

Agenda:

- (1) Application of principle of the 8-hours day or of the 48-hours week.
- (2) Question of preventing or providing against unemployment.
  - (3) Women's employment:
  - a) Before and after child-birth, including the question of maternity benefit;
  - b) During the night;
  - c) In unhealthy processes.
  - (4) Employment of children:
  - a) Minimum age of employment;
  - -b) During the night;
    - c) In unhealthy processes.
- (5) Extension and application of the International Conventions adopted at Berne in 1906 on the prohibition of night work for women employed in industry and the prohibition of the use of white phosphorus in the manufacture of matches.

Section II.

# General principles.

### Article 372.

The High Contracting Parties, recognising that the well-being, physical, moral and intellectual, of industrial wage-earners is of supreme international importance, have framed, in order to further this great end, the permanent machinery provided for in Section I and associated wirth that of the League of Nations.

They recognise that differences of climate, habits and customs, of economic opportunity and industrial tradition, make strict uniformity in the conditions of labour difficult of immediate attainment. But, holding as they do, that labour should not be regarded merely as an article of commerce, they think that there are methods and principles for regulating labour conditions which all industrial

de la Grande-Bretagne, de la France, d'Italie, du Japon, de la Belgique et de la Suisse. Le Comité pourra, s'il le juge nécessaire, inviter d'autres Membres à se faire représenter dans son sein.

L'ordre du jour sera le suivant:

- 1. Application du principe de la journée de huit heures ou de la semaine de quarantehuit heures;
- 2. Questions relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences;
  - 3. Emploi des femmes:
  - a) Avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité),
  - b) Pendant la nuit,
  - c) Dans les travaux insalubres;
    - 4. Emploi des enfants:
  - a) Age d'admission au travail.
  - b) Travaux de nuit,
  - c) Travaux insalubres;
- 5. Extension et application des Conventions internationales adoptées à Berne en 1906 sur in Bern angenommenen internationalen Abkommen l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie et l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

Section II.

#### Principes généraux.

Article 372.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d'une importance essentielle au point de vue international, ont établi, pour parvenir à ce but élevé, l'organisme permanent prévu à la Section I et associé à celui de la Société des Nations..

· Elles reconnaissent que les différences de climat, de moeurs et d'usages d'opportunité économique et de tradition industrielle rendent difficile à atteindre, d'une manière immédiate. l'uniformité absolue lieferung die spfortige Herbeiführung der vollständans les conditions du travail. Mais, persuadées bigen Ginheitlichkeit in ben Arbeitsverhältniffen er merce, elles pensent qu'il y a des méthodes et barf, glauben fie, baf Berfahren und Grundfätze

tivement par les Gouvernements des États-Unis, | ben Regierungen ber Bereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Japans, Belgiens und ber Schweiz ernannt werben Der Ausschuß tann, wenn er es für nötig balt, andere Mitgliedstaaten auffordern, sich in ihm vertreten zu lassen.

#### Die Tagesordnung ift bie folgende:

- 1. Durchführung des Grundfages des Ucht= stundentages ober der Achtundvierzigstundenwoche;
- 2. Fragen hinfichtlich der Mittel zur Berhütung der Arbeitslofigfeit und zur Beseitigung ibrer Folgen;
  - 3. Beschäftigung ber Frauen:
  - a), vor und nach der Niederkunft (mit Einschluß der Frage der Mutterschaftsunterstützung),
  - b) Rachtarbeit,
  - c) gefundheitsschädliche Arbeiten;
    - 4. Beschäftigung der Rinder:
    - a) Altersgrenze ber Bulaffung zur Arbeit,
    - b) Rachtarbeit,
    - c) gefundheitsschädliche Arbeiten;
- 5. Ausdehnung und Durchführung der 1906 über das Berbot der Nachtarbeit der gewerblichen Arbeiterinnen und über das Berbot der Verwendung von weißem (gelbem) Phosphor zur Anfertigung von Zündhölzern.

#### Abschnift II.

## Allgemeine Grundlähe.

Artifel 372.

Die Hohen vertragschließenden Teite haben in Anerkennung bessen, daß das körperliche, sittliche und geistige Wohlergehen der Lohnarbeiter vom internationalen Standpunft aus von höchster Bebeutung ift, zur Erreichung bieses erhabenen Bieles die in Abschnitt I vorgesehene und dem Bolferbund angegliederte ftandige Ginrichtung geschaffen.

Sie erkennen au, daß die Berschiedenheiten bes Klimas, der Sitten und Gebräuche, der wirt schaftlichen - Zweckmäßigkeit und industriellen Überqu'elles sont que le travail ne droit pas être con- schweren. Aber in ber Überzeugung, daß die Arbeit siderée simplement comme un article de com- nicht als bloße Handelsware betrachtet werden communities should endeavour to apply, so far as their special circumstances will permit.

Among these methods and principles, the following seem to the High Contracting Parties to be of special and urgent importance:

First. — The guiding principle above enunciated that labour should not be regarded merely as a commodity or article of commerce.

Second. — The right of association for all lawful purposes by the employed as well as by the employers.

Third. — The payment to the employed of a wage adequate to maintain a reasonable standard of life as this is understood in their time and country.

Fourth. — The adoption of an eight hours day or a forly-eight hours week as the standard to be aimed at where it has not already been attained.

Fifth. — The adoption of a weekly rest of at least twenty-four hours, which should include Sunday wherever practicable.

Sixth. — The abolition of child labour and the imposition of such limitations on the labour of young persons as shall permit the continuation of their education and assure their proper physical development.

Seventh. — The principle that men and women should receive equal remuneration for work of equal value.

Eighth. — The standard set by law in each country with respect to the conditions of labour should have due regard to the equitable economic treatment of all workers lawfully resident therein.

Ninth. — Each State should make provision for a system of inspection in which women should take part, in order to ensure the enforcement of the laws and regulations for the protection of the employed.

Without claiming that these methods and principles are either complete or final, the High Contracting Parties are of opinion that they are well fitted to guide the policy of the Legue of Nations; and that, if adoptet by the industrial communities who are—members of the League, and safeguarded in practice by an adequate system of such inspection, they will confer lasting benefits upon the wage-earners of the world.

ditions de travail que toutes les communautés industrielles devraient s'efforcer d'appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver, le permettraient.

ces méthodes et principes, les Parmi suivants paraissent aux Hautes Parties Contractantes être d'une importance particulière

urgente:

1. Le principe dirigeant ci-dessus énonce que le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce.

2. Le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour

les salariés que pour les employeurs.

3. Le payement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leur pays.

- 4. L'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été
- 5. L'adoption d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes le fois que ce sera possible.
- 6. La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail des jeunes gens des deux-sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique.
- 7. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.
- 8. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans les pays.
- 9. Chaque État devra organiser un service d'inspection, qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

Sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont ou complets, ou définitifs, les Hautes Parties Contractantes sont d'avis qu'ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations; et que, s'ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont membres de la Société des Nations, et s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d'inspecteurs, ils répandront des bienfaits permanents sur les salariés du monde.

des principes pour la réglementation des con- fur die Regelung der Arbeitsverhaltmisse sich finden lassen, die alle industriellen Gemeinschaften zu befolgen sich bemühen sollten, soweit ihre besonderen Berhältniffe dies gestatten.

> Unter diefen Verfahren und Grundfäten erscheinen den Sohen vertragschließenden Teilen die folgenden von besonderer und Beschlennigung erheischender Wichtigkeit:

- 1. Der oben erwägnte leitende Grundfat, daß die Arbeit nicht lediglich als Ware oder Handelsgegenstand angeschen werden daci.
- 2. Das Recht des Zusammenschlusses zu allen nicht dem Geset zuwiderlaufenden Zwecken sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber.
- 3. Die Bezahlung der Arbeiter mit einem Lohn, der ihnen eine nach der Auffassung ihrer Beit und ihres Landes, angemessene Lebensführung ermöglicht.
- 4. Unnahme des Achistundentages oder der Achtundvierzigstundenwoche als zu erstrebendes Biel überall da, wo es noch nicht erreicht ist.
- 5. Die Annahme einer wöchentlichen Arbeits ruhe von mindeftens 24 Stunden, die nach Mög lichkeit jedesmal den Sonntag einschließen soll.
- PLACES DIVERS T 6. Die Beseitigung der Kinderarbeit und die Berpflichtung, die Arbeit Jugendlicher beiderlei Geschlechtes so einzuschränken, wie es notwendig ift, um ihnen die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu ermöglichen und ihre körperliche Entwicklung sicherzustellen.
- 7. Der Grundsatz gleichen Lohnes ohne Unterschied des Geschlichtes für eine Arbeit von gleichem Werte.
- 8. Die in jedem Lande über die Arbeitsverhältnisse erlassenen Vorschriften haben allen im Lande sich erlaubterweise aufhaltenden Arbeitern eine gerechte wirtschaftliche Behandlung zu sichern.
- 9. Jeder Staat hat einen Aufsichtsdienst einzurichten, au dem auch Frauen teilnehmen, um die Durchführung der Gesetze und Borschriften für den Arbeiterschutz sicherzustellen.
- Die Hohen vertragschließenden Teile ver fünden nicht die Bollftändigkeit oder Endgültigkeit biefer Grundfätze und Verfahren, erachten fie jedoch für geeignet, der Politik des Bolkerbundes als Richtschnur zu Dienen und, im Falle ihrer Unnahme durch die dem Bolferbund als Mitglieder augehörenden industriellen Gemeinschaften sowie der Sicherstellung ihrer praktischen Durchführung durch eine entsprechende Aufsichtsbehörde dauernde Wohltaten unter den Lohnarbeitern der Welt zu verbreiten.

#### Partie XIV.

#### Clauses diverses.

#### Article 373.

L'Autriche s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les Puissances alliées et associées ou certaines d'entre elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890, et les conventions qui les ont complétées ou modifiées.

#### Article 374.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.

#### Article 375.

Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, felle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En Conséquence, les Hautes Parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant de même que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

### XIV. Teil.

## Verschiedene Bestimmungen.

#### Artifel 373.

Öfterreich verpflichtet sich, die von den alliierten und associatierten Mächten oder einigen unter ihnen mit einer anderen Mächt abgeschlossenen oder abzuschließenden Übereinkommen und Ergänzungsoder Abänderungsabkommen zu denselben anzuerstennen, welche sich auf den Handel mit Baffen und geistigen Getränken und auf die übrigen in den Generalakten d. d. Berlin, 26. Februar 1885 und d. d. Brüssel, 2. Juli 1890 behandelten Materien beziehen.

#### Artifel 374.

Die Hohen vertragschließenden Zeile haben, wie sie hiermit anerkennen und beurkunden, von dem Vertrage zwischen der Regierung der französischen Republik und Seiner Durchlaucht dem Fürsten von Monaco am 17. Juli 1918 über das Vershältnis zwischen Frankreich und dem Kürstentume Kenntnis genommen.

#### Artifel 375.

Die Soben vertragschließenden Teile erkennen zwar die zugunften der Schweiz in den Berträgen von 1815 und besonders in der Afte-vom 20. November 1815 niedergelegten Busicherungen, bie internationale Berbindlichkeiten zur Aufrechterhaltung bes Friedens darftellen, an; fie ftellen indeffen fest, daß die Bestimmungen biefer Bertrage und Ubereinkommen, Erläuterungen und sonstigen Busabatte, die fich auf die neutralifierte Bone Savoyens beziehen, so wie fie durch Artifel 92, Absatz 1 ber Schluß-afte des Wiener Kongresses und durch Artikel 3. Absak 2 des Vertrages von Baris vom 20. November 1815 festgelegt wird, durch die Berhältniffe überholt find. Infolgebeffen nehmen die Sohen vertragschließenden Teile die Abrede zwischen der franzöfischen und der schweizerischen Regierung, betreffend die Aufhebung der sich auf diese Bone beziehenden Bestimmungen, die abgeschafft find und bleiben follen, zur Kenntnis.

Ebenso erkennen die Hohen vertragschließenden Teile an, daß die Bestimmungen der Verträge von 1815 und der sonstigen Zusahafte, betreffend die Freizonen Hoch-Savoyens und des Gebietes von Gerdurch die Verhältnisse überholt sind und daß es Sache Frankreichs und der Schweiz ist, im Wege der Einigung unter einander die Rechtslage dieser Gebiete zu regeln so, wie beide Länder es für zwecknäßig erachten.

Ī.

Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français en date du 5 mai 1919, qu'après avoir examiné dans un même esprit de sincère amitié, la disposition de l'article 435 des Conditions de paix présentées à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes:

#### 1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie:

- u) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à se sujet.
- b) L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815.
- c) L'accord entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées ne sera considéré comme valable que si le Traité de Paix contient l'article tel qu'il a été rédigé. En outre, les Parties contractantes du Traité de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du Traité de Paix actuel.

2° Zone franche de la Haute-Savoie et du pays de Gex:

a) Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix, où il est dit que "les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances

#### Anhang.

I.

Der Schweizer Bundesrat hat der französissichen Regierung unter dem 5. Mai 1919 mitgeteilt, daß er sich nach dem Ergebuis seiner in dem gleichen Geiste ausrichtiger Freundschaft erfolgten Prüfung der Bestimmung des Artifels 435 der Deutschland von den allierten und associerten Mächten überreichten Friedensbedingungen zu seiner Bestichigung in der Lage ist, ihr mit solgenden Bemerkungen und Vorbehalten zuzustimmen.

- 1. Neutralisierte Zone von Hoch-Savonen:
- a) Es herrscht Einverständnis darüber, daß, solange die Eidgenössischen Kammern die Abrede zwischen den beiden Regierungen, betreffend die Abschaffung der Bestimmungen über die Neutralitätszone Savonens, noch nicht ratifiziert haben, bezüglich dieses Gegenstandes beiderseits noch keine endaustige Bindung besteht:
- b) Die Zustimmung der Schweizer Regierung zur Abschaffung der oben erwähnten Bestimmungen setzt, entsprechend dem angenommenen Wortlant, die Ancreennung der zugunsten der Schweiz in den Verträgen von 1815, und besonders in der Erklärung vom 20. Nowember 1815, niedergelegten Zusicherungen voraus;
- e) Die Abrede zwischen der französischen und Schweizer Regierung über die Aushebung der oben erwähnten Bestimmungen gilt nur dann als wirksam, wenn der Friedensvertrag den Artisel in seiner gegenwärtigen Fassung enthält, in der er redigiert worden ist. Außerdem müssen die den Friedensvertrag abschließenden Mächte die Zustimmung dersienigen Signatarmächte der Verträge von 1815 und der Erklärung vom 20. Rovember 1815 nachsuchen, die nicht Unterzeichner des gegenwärtigen Friedensvertrages sind;
- 2. Freizone von Hoch-Savoyen und dem Gesbiet von Geg:
  - a) Der Bundesrat erklärt seinen ausdrücklichsten Vorbehalt hinsichtlich der Auslegung der im letzen Absatz des vorstehenden, in den Friedensvertrag aufzunchnienden Artifels entshaltenen Erklärung, in der es heißt, daß "die Bestimmingen der Verträge von 1815 und der anderen Ergänzungkatte, betreffend die Freizonen von Hoch-Savohen und im Gebiete von Ger, von den Verhältnissen überholt sind." Der Bundesrat wünscht keinesfalls, daß aus

actuelles". Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves. Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnées, mais uniquement de régler d'une facon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du projet de convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.

b) Il est admis que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant des zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.

II.

Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note ci-après en réponse à la Communication rapportée au paragraphe précédent:

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le Traité de Paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne d'autre part.

Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur la demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le Nr. 435 dans les conditions de paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.

jeiner Zustimmung zu dieser Fassung geschlossen werden könnte, er stimme der Abschaffung einer bewährten Einrichtung zu, die dazu dient, einander benachbarten Gebieten den Vorteil einer befonderen, ihrer geographischen und wirtschaftlichen Lage angepaßten Behandlung zu verschaffen. Nach Auffassung des Bundes= rates kann es sich nicht darum handeln, das Zollsustem der Zonen, so wie es durch die oben erwähnten Verträge festgesett worden ist, abzuändern, sondern einzig darum, die Art und Beise bes Güteraustausches zwischen ben beteiligten Gebieten in einer ben jetigen wirtschaftlichen Bedingungen besser angepaßten Form zu regeln. Zu den vorstehenden Bemerkungen sieht sich der Bundesrat durch den Inhalt des der Note der französischen Regierung vom 26. April beigefügten Entwurfes eines Abkommens, betreffend die zufünftige Gestaltung der Ronen, veranlaßt. Unbeschadet der oben erwähnten Vorbehalte erklärt sich der Bundes= rat bereit, im freundschaftlichsten Geiste alle Vorschläge zu prüfen, welche die französische Regierung ihm diesbezüglich machen zu follen glaubt.

b) Es besteht Einverständnis, daß die Bestimmungen der Berträge von 1815 und anderer Zusahlte über die Freizonen bis zu dem Zeithunkt in Araft bleiben, in welchem eine neue Abmachung zur Regelung der Rechtslage dieser Gebiete zwischen der Schweiz und Frankreich zustande kommt.

II. /

Die französische Regierung hat am 18. Mai 1919 an die schweizerische Regierung nachstehende Note als Antwort auf die vorstehend wiedergegebene Mitteilung gerichtet:

In einer Note vom 5. Mai 1. J. hat die schweizerische Gesandtschaft in Paris der Regierung der französischen Republik die Zustimmung der Lundeszregierung zu dem vorgeschlagenen Artikel mitgeteilt, der in den zwischen den alliierten und assoziierten Regierungen einesteils und Deutschland andernzteils abzuschließenden Friedensvertrag aufgenommen werden soll.

Mit Befriedigung hat die französische Kegierung von dem so erzielten Einverständnis Kenntnis genommen und der von den Alliierten und Assoziierten augenommene Entwurf des fraglichen Artikels ist auf ihr Ersuchen in die den deutschen Bevollmächtigten überreichten Friedensbedingungen eingefügt worden.

In ihrer diese Frage betreffenden Note vom 5. Mai hat die schweizerische Regierung verschiedene Erwägungen und Vorbehalte zum Ausdruck gebracht.

En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'object du dernier alinéa de l'article 435, est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.

En ce qui la concerne, le Gouvernement de la République soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.

Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte propos des dipositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions françaises, faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel des dites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.

D'autre part, le Gouvernement de la Republique ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidenment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux 'Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa A du primo de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique zone neutralisée de la Haute-Savoie".

### Article 376.

Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des personnes autrichiennes sur des

Sinsichtlich derjenigen diefer Bemerkungen, welche die Freizonen von Hoch-Savoyen und dem Gebiete von Ger betreffen, hat die frangösische Regierung die Ehre, darauf hinzuweisen, daß die Bestimmung des letten Absațes des Artikels 435 fo klar ist, daß kein Zweifel hinsichtlich ihrer Trag= weite, insbesondere hinsichtlich der Tatsache auffommen bürfte, daß danach in Zukunft keine anderen Mächte als Frankreich und die Schweiz an dieser Frage mehr beteiligt sind.

Die Regierung der Nepublif, die ihrerseits auf den Schutz der Interessen der in Frage stehen den frangosischen Gebiete bedacht ist und deren besondere Lage berücksichtigt, verliert nicht aus dem Auge, daß die Einführung eines geeigneten Bollsystems für sie und eine den gegenwärtigen Berhältnissen besser entsprechende Regelung des Austauschverkehres zwischen diesen Gebieten und den benachbarten schweizerischen Gebieten unter Beachtung der gegenseitigen Interessen sich empfiehlt.

Selbstverständlich darf dies in keiner Weise das Recht Frankreichs berühren, in dieser Gegend seine Zollinie mit seiner politischen Grenze zu sammenfallen zu laffen, wie dies bei anderen Teilen seiner Landesgreuzen der Fall ist und wie bies die Schweiz selbst schon seit langem mit ihren eigenen Grenzen getan hat.

Mit Befriedigung nimmt in dieser Hinsicht die Regierung der Republik von der freundschaft= lichen Bereitwilligkeit Renntnis, mit der die schweize= rische Regierung sich zur Prüfung aller französischen Vorschläge über das an Stelle der gegenwärtigen Rechtsordnung der bezeichneten Freizonen zu setzende Abkommen bereit erklärt hat; die französische Re= gierung wird diese Vorschläge in dem gleichen freundschaftlichen Sinne aufstellen.

Andrerseits zweifelt die Regierung der Republik nicht, daß die vorläufige Beibehaltung der Rechts= ordnung von 1815, betreffend die Freizonen, auf die dieser Absatz der Note der schweizerischen Gesandtschaft vom 5. Mai hinweist und die offensichtlich die Uber= leitung des gegenwärtigen Zustandes in den vertrags= mäßigen Zustand vermitteln foll, keineswegs eine Berzögerung der Einführung des von beiden Regierungen für notwendig erkannten neuen Zustandes mit sich bringen darf. Die gleiche Bemerkung gilt für die Natifitation durch die eidgenössischen Rammern, die im § 1, Absatz A, der schweizerischen Note vom 5. Mai unter der Überschrift "Neutralisierte Zone von Hoch-Savoyen" vorgesehen ift.

#### Artifel 376.

Die alliierten und affoziierten Mächte kommen überein, daß, soweit österreichische Gesellschaften oder österreichische Personen auf ihrem oder ihrer Regierung gemäß dem gegenwärtigen Vertrag anvertrautem territoires leur appartenant ou consiés à leur Cébiet religiöse chriftliche Missionen unterhalten Couvernement en conformité du présent Traité, haben, das Eigentum fother Missionen oder Wissionsles propriétés de ces missions ou sociétés de missions, v compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront lesdites propriétés à des Conseils d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et compesés de personnes ayant les croyances religieuses de la mission, dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliées et associées, en continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.

L'Autriche, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés et associés intéressés pour l'accomplissement de l'oeuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.

#### Article 377.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, l'Autriche s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les intéressés.

#### Article 378.

L'Autriche accepte et reconnait comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires austro-hongrois et les marchandises autrichiennes ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des Puissances alliées et associées et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions austro-hongroises en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou

gesellschaften einschlichlich des Eigentums von Sandels= gesellschaften, deren Ertrag der Unterhaltung dieser Missionen dient, weiter für Missionszwecke ver= wendet werden foll. Um die gehörige Ausführung dieser Verpflichtung zu sichern, werden die alliierten und affoziierten Regierungen das bezeichnete Gigentum Berwaltungsräten ausantworten, die sie er-nennen oder bestätigen und welche das religiöse Bekenntnis der Mission teilen, um deren Gigentum es sich handelt.

Die alliierten und affodiierten Regierungen üben weiterhin eine vollständige Aufsicht über die Leiter Dieser Missionen aus und wahren die Intereffen diefer Miffionen.

Öfterreich nimmt von den vorstehenden Verpflichtungen Vermerk, erklärt seine Zustimmung zu jeder Anordnung, welche die beteiligten alliierten und assoziierten Regierungen zwecks Erfüllung des Werkes der genannten Missionen oder Handelsgesellschaften erlassen haben oder erlassen, und verzichtet auf jeden Einwand dagegen.

#### Artifel 377.

Vorbehaltlich der Beftimmungen des gegenwärtigen Vertrages verpflichtet sich Öfterreich, weder unmittelbar noch mittelbar gegen eine der diesen Vertrag unterzeichnenden alliierten und affoziierten Mächte, irgendeinen Geldauspruch wegen einer vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages liegenden Tatsache geltend zu machen.

Diese Bestimmung bedeutet vollen und end= gültigen Berzicht auf alle berartigen Ansprüche; diese sind von nun an erloschen, gleichviel wer daran beteiligt ift.

#### Artifel 378.

Österreich nimmt und erkennt alle von irgend= einem Prisengericht einer alliierten oder affoziierten Macht erlassenen Entscheibungen und Anordnungen, betreffend öfterreichisch=ungarische Sandelsschiffe und öfterreichische Waren, als gültig und verbindlich an, ebenso alle derartigen Entscheidungen und Anord= nungen über die Zahlung von Kosten. Es ver= pflichtet sich, wegen diefer Entscheidungen oder Un= ordnungen feinerlei Beschwerden im Namen seiner Angehörigen vorzubringen.

Die alliierten und affoziierten Mächte be= halten sich das Recht vor, unter den Bedingungen, die sie festsetzen werden, die von den österreichisch= Brisengerichten crlassenen Entschei= ungarischen dungen und Anordnungen nachzuprüfen, gleichviel, diese Entscheidungen und Anordnungen die eeux des ressortissants neutres. L'Autriche s'engage Gigentumgrechte von Staatsangehörigen der genannten à fournir de copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'a accepter et exécuter les recommandations présentées après ledit examen des affaires.

#### Article 379.

Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.

#### Article 380.

Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains États au moyen d'une Convention spéciale à conclure entre les États intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties Contractantes que les difficultés, qui viendraient à surgir à cet égard, seraient réglées par les Principales Puissances alliées et associées, jusqu'à ce que l'Autriche soit admise comme membre de la Société des Nations.

#### Article 381.

L'expression du présent Traité "ancien, Empire d'Autriche" comprend la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte indique le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de la Hongrie relativement à ces deux territoires.

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien sera ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XIII (Travail) dans lesquelles les textes français et anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible.

Les Puissances, dont le Guovernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Mächte ober von neutralen Staatsangehörigen treffen. Öfterreich fagt zu, Abschriften aller Urkunden gu liefern, aus benen das Aftenftuck des Einzelfalles besteht, einschlicklich der ergangenen Entscheidungen und Anordnungen; ferner verpflichtet fich Öfterreich, die Unregungen anzunehmen und auszuführen, die ihm nach diefer Prüfung des Ginzelfalles übermittelt merben.

#### Artifel 379.

Die Hohen vertragschließenden Teile tommen dahin überein, daß in jedem durch den gegenwärtigen Vertrag eingesetten Ausschuß bei Stimmenaleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag geben foll, es fei benn, daß durch spätere Bereinbarung ein anderes bestimmt wird.

#### Artifel 380.

der gegenwärtige Vertrag nichts Gegenteiliges bestimmt, ist und bleibt es in allen jenen Fällen, wo der genannte Bertrag die Ordnung einer bestimmten Staaten eigentümlichen Frage im Wege einer zwischen den interessierten Staaten abzuschließenden Abmachung vorsieht, zwischen den Hohen vertragschließenden Teilen ausgemacht, daß die Schwierigkeiten, welche in dieser Hinsicht ent= stehen könnten, durch die alliierten und assoziierten Hauptmächte geregelt werden, bis Ofterreich als Mitglied des Bölkerbundes zugelaffen wird.

#### Artifel 381.

Der im gegenwärtigen Bertrag gebrauchte Ausdruck "ehemaliges Kaisertum Österreich" umfaßt Bosnien und Herzegowina, insoweit als der Wortlant nicht das Gegenteil anzeigt. Diese Bestimmung berührt nicht die Rechte und Verpflichtungen Ungarns gegenüber diesen zwei Gebieten.

Der gegenwärtige Vertrag, welcher in französischer, englischer und italienischer Sprache abge= faßt ist, wird ratifiziert werden. Im Falle von Abweichungen ist der französische Text maßgebend, mit Ausnahme des Teiles I (Bertrag fiber den Bölkerbund) und des Teiles XIII (Arbeit), in welchen der französische und der englische Text die gleiche Authentizität haben.

Die Niederlegung der Ratifikationsurkunden foll so bald wie möglich in Baris erfolgen.

Den Mächten mit Regierungssitz außerhalb Europas steht es frei, sich auf die Mitteilung an die Regierung der französischen Republik durch ihren diplomatischen Vertreter in Paris zu beschränken, daß ihre Ratifikation erteilt ist. In diesem Falle et, dans ce cas, elles devront en transmettre sollen sie die Ratifikation Furfunde darüber so schnell wie möglich übermitteln.

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès que le Traité aura été ratifié par la République d'Autriche d'une part et par trois des Principales Puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal. le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise en vigueur.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur pour chaque Puissance à la date du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Saint-Germain, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) Frank 2. Polk.

(L. S.) Henry White.

(L. S.) Taşfer H. Blifs.

(L. S.) Arthur James Balfour.

(L. S.) Milner.

(L. S.)) Geo N. Barnes.

(L. S., A. E. Kemp.

(L. S.) G. F. Pearce.

(L. S) Milner.

(L. S.) Thos. Mackenzic.

(L. S.) Sinha of Raipur.

(L. S.) G. Clemenceau.

(L. S.) S. Pichon.

(L. S.) L.-L. Rlog.

(L. S.) André Tardien.

(L. S.) Jules Cambon.

(L. S.) Tom. Tittoni.

(L. S.) Vittorio Scialoja.

(L. S.) Maggiorina Ferraris.

(L. S.) Guglielmo Marconi.

(L. S.) S. Chinda.

Ein crites Protofoll über die Niederlegung der Ratifikationsurkunden wird errichtet, sobald der Vertrag von der Republik Österreich einerseits und von drei alliierten und assoziierten Hauptmächten andrerseits ratifiziert ist.

Mit der Errichtung dieses ersten Protofolls tritt der Vertrag zwischen den Hohen vertrags schließenden Teilen, die ihn auf diese Weise ratifiziert haben, in Kraft.

Dieser Zeitpunkt gilt zugleich als der Zeitspunkt des Inkrafttretens bei Berechnung aller in dem gegenwärtigen Bertrage vorgesehenen Fristen.

In jeder anderen Hinsicht tritt der Vertrag für jede Macht mit der Niederlegung ihrer Ratisfikationsurkunde in Kraft.

Die französische Regierung wird allen Signatarmächten eine beglaubigte Abschrift der einzelnen Protokolle über die Niederlegung der Ratifikationsurkunden übermitteln.

Bu Urfund deffen haben die eingangs genannten Bevollmächtigten diesen Bertrag unterzeichnet.

Geschehen zu Saint-Germain, den zehnten September Eintausendnennhundertneunzehn in einem einzigen Exemplare, das im Archiv der Regierung der französischen Republik niedergelegt bleibt und wovon authentische Aussertigungen jeder der Signatarmächte übermittelt werden sollen.

(L. S.) R. Matsui.

(L. S.) H. Fjuin. - (L. S.) Hunns.

(L. S.) J. van den Heuvel.

(L. S.) E. Vandervelde.

(L. S.) J. R. Loutsengtsiang.

(L. S.) Chengting Thomas Wang.

(L. S.) Antonio S. de Bustamante.

(L. S.) N. Politis.

(L. S.) A. Romanos.

(L. S.) Salvador Chamorro.

(L. S.) Antonio Burgos.

(L. S.) J. J. Paderewski.

(L. S.) Roman Dmowski.

(L. S.) Affonso Costa.

(L. S.) Augusto Spares.

(L. S.) Charoon.

(L. S.) Traidos Prabandhu.

(L. S.) D. Karel Kramar.

(L. S.) -Dr. Eduard Benes.

(L. S.) Renner.

## Protocole.

En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exécutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu entre les Hautes Parties Contractantes que:

- 1° La liste des personnes que, conformément à l'article 173, alinéa 2, l'Autriche devra livrer aux Puissances alliées et associées, serh adressée au Gouvernement autrichien dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité;
- 2° La Commission des réparations prévue à l'article 186 et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexè IV, ainsi que la Section spéciale qui est prévue à l'article 179, ne pourront exiger la divulgation de secrets de fabrication ou d'autres renseignements confidentiels;
- 3° Dès la signature du Traité et dans les quatre moins qui suivront, l'Autriche aura' la possibilité de présenter à l'examen des Puissances alliées et associées des documents et des propositions à l'effet de hâter le travail relatif aux réparations, d'abréger ainsi l'enquête et d'accélérer les décisions;
- 4° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens autrichiens, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements et preuves que le Gouvernement autrichien pourra fournir à ce sujet.

Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, à Saint-Germain-en-Laye le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

> Renner. Frank L. Polk. Henry White. Takker H. Blifs. Arthur James Balfour. Wilner. E. N. Barnes. U. E. Kemp. E. F. Pearce.

# Protokoll.

Unter den hohen vertragschließenden Teilen besteht Einverständnis, daß behufs genauerer Feststellung der Bedingungen, unter denen gewisse Bestimmungen des unter dem heutigen unterzeichneten Vertrages durchgeführt werden sollen:

- 1. die Liste der Personen, die Österreich gemäß Artikel 173, Absat 2, an die alliierten und assoziierten Mächte wird ausliesern mussen, der österreichischen Regierung innerhalb des auf die Inkraftsetzung des Vertrages solgenden Monates übermittelt werden wird;
- 2. daß die im Artikel 186 und in den §§ 2, 3 und 4 des Anhanges IV vorgesehene Wieders gutmachungskommission sowie die im Artikel 179 vorgesehene Spezialsektion nicht die Verlautbarung von Fabrikationsgeheimnissen oder anderer vertrauslicher Insormationen sordern kann;
- 3. daß Öfterreich gleich nach Unterfertigung des Vertrages und innerhalb der vier folgenden Wonate die Möglichkeit haben wird, den verbündeten und affoziierten Mächten Schriftstücke und Anträge zur Prüfung zu unterbreiten, um die auf die Viedersgutmachung bezügliche Arbeit zu beschleunigen, dadurch die Untersuchung abzukürzen und die Entscheidungen rascher herbeizuführen;
- 4. daß gegen Personen, welche strafbare Handlungen hinsichtlich der Liquidation österreichischer Bermögen begangen haben sollten, die Versolgung eingeleitet werden wird, und daß die alliierten und associierten Mächte die Jusormationen und Beweise, welche die österreichische Regierung diesbezüglich wird liefern können, erhalten werden.

Ausgefertigt in französischer, englischer und italienischer Sprache, wobei der französische Text im Falle von Abweichungen maßgebend ist, in Saint-Germain-en-Lahe am zehnten September eintausend neunhundertneunzehn.

Milner.
Thos. Mackenzie.
Sinha of Raipur.
G. Clemenceau.
S. Pichon.
L.=L. Aloh.
Undré Tardieu.
Jules Cambon.
Tom. Tittoni.

Vittorio Scialoja. Maggiorino Ferraris. Guglielmo Marconi.

S. Chinda.

R. Matsui.

H. Jjuin. Hymans.

J. van den Heuvel.

E. Vandervelde.

J. R. Loutsengtsiang.

Chengting Thomas Wang. Antonio S. de Bustamante.

N. Politis. A. Komanos. Salvador Chamorro. Antonio Burgos. J. J. Baderemski. Roman Dmowski. Affonso Costa. Augusto Soares. Charoon. Traidos Prabandhu. D. Karel Kramar.

Dr. Eduard Benes.

## Déclaration.

Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires et de cargaisons au cours de la guerre, et afin de faciliter la récupération des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règlement des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement autrichien s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être utiles aux Gouvernements des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces navales autrichiennes pendant la période des hostilités.

La présente déclaration faite en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence et signée à Saint-Germainen-Laye le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

> Frank L. Polk. Henry White. Tasker H. Bliss. Arthur James Balfour. Milner. Geo N. Barnes. A. E. Remp. G. F. Bearce. Thos. Mackenzie. Sinha of Raipur. S. Clemenceau. S. Pichon. L.=L. Klot. André Tardieu. Jules Cambon. Tom. Tittoni. Vittorio Scialoja. Maggiorino Ferraris. Guglielmo Marconi. S. Chinda. R. Matsui.

# Erklärung.

Um die durch die Versenfung von Schiffen und Ladungen im Laufe des Krieges erwachsenen Schäden auf das Mindestmaß zurückzusühren und um die Viedererlangung der Schiffe und Ladungen, die geborgen werden können, sowie die Regelung der darauf bezüglichen privaten Reklamationen zu erleichtern, verpstichtet sich die österreichische Regiesung, alle in ihrem Besige besindlichen Informationen zu liesern, die den Regierungen der allierten und assoziierten Mächte oder deren Staatsangehörigen von Nutzen sein könnten, was die durch die österreichischen Seestreitkräfte während des Zeitzraumes der Feindseligkeiten versenkten oder beschäsbigten Schiffe anbelangt.

Gegenwärtige Erklärung wurde in französischer, englischer und italienischer Sprache ausgesertigt, wobei der französische Text im Falle von Abweichungen maßgebend ist, und unterzeichnet zu Saint-Germainsen-Lahe am zehnten September eintausendnennshundertneunzehn.

H. Fjuin. Hymans. J. van den Henvel. E. Vandervelde. J. R. Loutsengtsiang. Chengting Thomas Wang. Antonio S. de Bustamante. N. Politis. A. Romanos. Salvador Chamorro. Antonio Burgos. J. J. Baderewski. Roman Dmowski. Affonso Costa. Augusto Soares. Charoon. Traidos Prabandhu. D. Karel Kramar. Dr. Eduard Benes. Renner.

## Déclaration particulière.

Le Gouvernement autrichien s'engage pour le cas où il en serait requis par les Gouvernements des Etats-Unis, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie, à interdire efficacement l'importation, l'exportation et le transit de tous articles entre l'Autriche et la Hongrie et à maintenir cette interdiction jusqu'au moment de l'acceptation formelle par le Gouvernement de la Hongrie des Conditions de paix présentées par les Gouvernements alliés et associés.

La présente déclaration faite en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, et signée à Saint-Germainen-Laye le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

Renner.
Franf L. Polf.
Henry White.
Tasker H. Blifs.
Arthur James Valkour.
Milner.
G. N. Barnes.
A. E. Kemp.
G. F. Pearce.
Milner.
Thos. Mackenzie.
Sinha of Raipur.

# Besondere Erklärung.

Die österreichische Regierung verpflichtet sich für den Fall, daß die Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens es verlangen sollten, die Ein-, Aus- und Durchsuhr aller Artikel zwischen Österreich und Ungarn wirklam zu untersagen und dieses Verbot dis zum Zeitpunkte der formellen Annahme der von den allierten und assozierten Negierungen vorgelegten Friedensbedingungen durch die ungarische Regierung aufrechtzuerhalten.

Die gegenwärtige Erklärung wurde in französischer, englischer und italienischer Sprache außgesertigt, wobei der französische Text im Falle von Abweichungen maßgebend ist, und unterzeichnet zu Saint-Germain-en-Lape am zehnten September eintausendneunhundertneunzehn.

G. Clemenceau.

S. Pichon.

L.-L. Klot.
Undré Tardieu.

Jules Cambon.

Tom. Tittoni.

Bittorio Scialoja.

Maggiorino Ferraris.

Guglielmo Marconi.

S. Chinda.

R. Matfui.

H. Fjuin.

## Protocole de signature.

Les Traités, Conventions, Arrangements, Protocols et Déclarations en date de ce jour pourront être signés jusqu'au 13 septembre 1919 à midi.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

Kenner. Frank L. Polk. Henry White.

Tasker H. Bliss.

Arthur James Balfour

Milner.

G. N. Barnes.

A. E. Kemp.

&. F. Pearce.

Milner.

Thos. Mackenzie.

Sinha of Raipur.

S. Clemenceau.

S. Pichon.

L.=L. Alotz.

André Tardien.

Jules Cambon.

Tom. Tittoni.

Vittorio Scialoja.

Maggiorino Ferraris.

Suglielmo Marconi.

# Pollziehungsprotokoll.

Die Verträge, Übereinkommen, Abmachungen, Protokolle und Erklärungen vom Datum des hentigen Tages können bis zum 13. September 1919 zu mittag unterzeichnet werden.

Gegeben zu Saint-Germain-en-Laye, den zehnten September eintausendneunhundertneunzehn.

S. Chinda.

R. Matsui.

H. Fjuin.

Hymans.

I. van den Heuvel.

E. Vandervelde.

J. R. Loutsengtsiang.

Chengting Thomas Wang.

Antonio S. de Bustamante.

N. Politis.

A. Romanos.

Salvador Chamorro.

Antonio Burgos.

J. J. Paderewski.

Roman Dmowski.

Affonso Costa.

Augusto Soares!

Charoon.

Traidos Prabandhu.

D. Karel Kramar,

Dr. Eduard Benes.



# Alphabetishes Pachschlageverzeichnis

mm

Staatsvertrag von St. Germain.

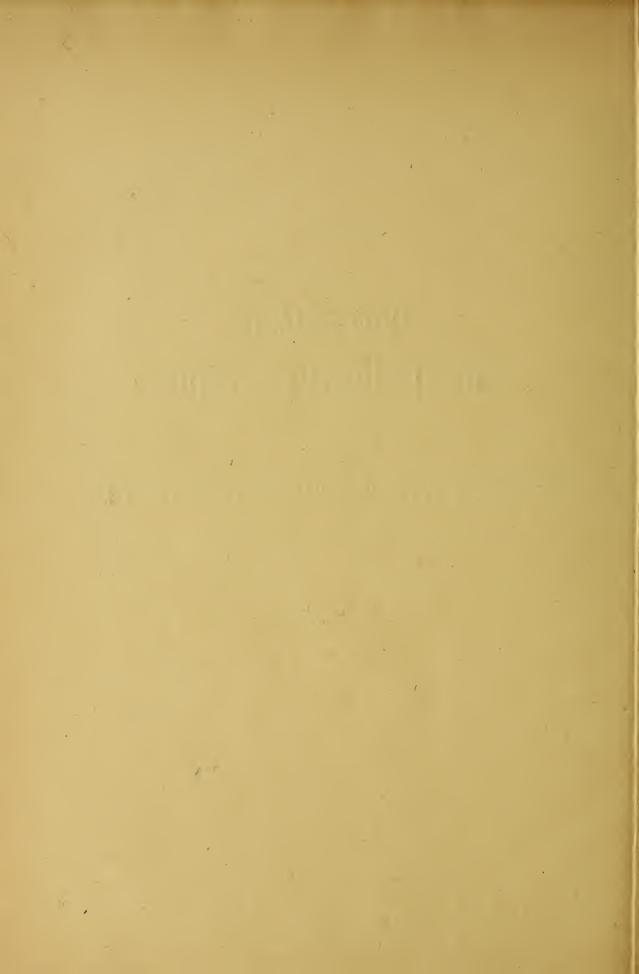

# Inhaltsübersicht.

|    | Borwort                                                                                             | Seite<br>IV |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Α. | Berzeichnis der im Friedensbertrage genannten Berträge, Übereinkommen, Aktenstücke und historischen |             |
|    | Daten                                                                                               | 1           |
| В. | übersicht über die Hinweise innerhalb des Friedensvertrages                                         | 6           |
| C. | Alphabetisches Nachschlageverzeichnis                                                               | 9           |

# Vorworf zum Pachschlageverzeichnis.

Das Nachschlageverzeichnis umfaßt den Friedensvertrag mit allen Zusahurkunden, dem Prototoll, der Erklärung, der besonderen Erklärung und dem Vollziehungsprotokoll (protocol de signature) sowie Begleitnote des Ministerpräsidenten Clemenceau vom 2. September 1919. Es wurde, um keine Zeit zu verlieren, zunächst nach der im September ausgegebenen provisorischen deutschen Übersehung angelegt, sodann aber auf Grund der im "Bericht über die Tätigkeit der deutschösterreichischen Friedensbelegation in St. Germain-en-Lahe" (379 der Beilagen — Konstituierende Nationalversammlung, II. Band, Beilage 75, Seite 374 ff.) gebotenen Übersehung umgearbeitet.

Den Bearbeitern war angesichts ber Notwendigkeit, der Öffentlichkeit in möglichst kurzer Zeit einen Nachschlagebehelf zu dieten, eine Frist von nur wenigen Wochen gestellt. Es mußte daher auf eine erschöpfende systematische Bearbeitung unter Beseitigung aller Ungleichmäßigkeiten verzichtet werden. Doch wurden nach Möglichkeit die gleichartigen Begriffe unter einheitliche Schlagwörter gebracht und die verwandte Begriffe bezeichnenden Schlagwörter durch Verweise verbunden.

Die zu den einzelnen Schlagwörtern hinzugefügten Ziffern stellen die Nummern der Artikel dar, in denen das betreffende Schlagwort vorkommt. Die unter dem Strich beigesetzen Ziffern deuten die Zahl der Absätze oder der fortlaufend gezählten Unterabteilungen des Artikels an. Das Vorhandensein zahlreicher Einleitungen oder Anhänge (Anlagen) zu einzelnen Artikeln oder Artikelgruppen (Teile, Abschmitte, Kapitel) gestaltete das Zitieren etwas schleppend. Doch ließ sich dies nicht vermeiden. Am übersichtlichsten erschien noch die Bezeichnung der einzelnen Artikelgruppen durch die Rummern der Artikel, die sie umfassen (also zum Beispiel Anhang, II zum Abschmitt I des VIII. Teiles = 177 dis 190 Anhang II). Nur dort, wo diese Art der Bezeichnung Anlaß zu Mißverständnissen zu dieten schien, wurden die Teile und Abschmitte selbst zitiert (zum Beispiel Einleitung zum I. Teil). "Einzleitung" schlechtweg stellt die Haupteinleitung dar, die an der Spiße des Bertrages steht.

# A. Perzeichnis der im Friedensvertrage genannten Verträge, Übereinkommen, Aktenstücke und historischen Daten.

|     | Im Artifel         | Wird genannt der<br>Vertrag 2c. |                                                                                       |
|-----|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | bis 196 Anhang IV  | 1611 bis 1618                   | Abtransport von historischen Denkmälern aus Prag                                      |
| 191 | bis 196 Anhang IV  | 1619 bis 1637                   | Abtransport von historischen Denkmälern aus Prag-<br>nach Wien.                       |
| 191 | bis 196 Anhang IV  | 1718                            | Abtransport von historischen Denkmälern aus Prag<br>nach Wien.                        |
|     | bis 196 Anhang IV  |                                 | Abtransport von historischen Denkmälern aus Prag-<br>nach Wien.                       |
| 191 | bis 196 Anhang III | 1772 Juli 25.                   | Erste Teilung Polens.                                                                 |
| 191 | bis 196 Anhang II  | 1777                            | Abtransport von Aunstwerken aus Brüffel nach Wien.                                    |
| 191 | bis 196 Anhang II  | 1794                            | Abtransport von Kunstwerken aus Modena nach                                           |
|     | 375                | 1815 März 20.                   | Erklärung über die territorialen und staatsrecht=<br>lichen Berhältnisse der Schweiz. |
|     | 375                | 1815 Juni 9.                    | Schlußakte des Wiener Kongresses.                                                     |
|     | 37 <u>5</u>        | 1815 November 20.               | Afte über die Neutralität der Schweiz (neutrale Zone Savoyens).                       |
|     | , 83               | 1839 April 19.                  | Vertrag über die Unabhängigfeit und Rentralität Belgiens.                             |
|     | 234/7              | 1857 März 14.                   | Abkommen über die Ablösung des Schiffsgeldes im Sund und in den Belten.               |
| 191 | bis 196 Anhang I   | 1859                            | Abtransport, von Kunstwerfen aus Modena nach                                          |
|     | 194                | 1859 November 10.               | Frieden von Zürich.                                                                   |
|     | 234/8              | 1861 Juni 22.                   | Abkommen über die Ablösung des Schiffahrtsgeldes auf der Elbe.                        |
|     | 234/9              | 1863 Juli 16.                   | Abkommen über die Ablösung des Schiffahrtsgeldes auf der Schelbe.                     |
|     | <b>.</b> 85        | 1864 Oktober 30.                | Friedensvertrag Dänemarks mit Prengen und Diterreich.                                 |
|     | 194                | 1866 Oftober 3.                 | Friedensvertrag zwischen Öfterreich und Italien.                                      |
|     |                    |                                 |                                                                                       |

1

| Jm Artifel             | Wird genannt ber<br>Bertrag 2c. |                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                 |                                                                                          |
| 84                     | 18 <b>67</b> Mai 11.            | Abkommen über die völker- und ftaatsrechtliche Stellung Lugemburgs.                      |
| 191 bis 196 Anhang I   | 1868                            | Abtransport von Kunstwerken aus Modena nach                                              |
| 191 bis 196 Anhang I/8 | 1868 Juni 20.                   | Konvention zwischen Italien und Franz V. von Modena.                                     |
| 194                    | 18 <b>6</b> 8 Juli 14.          | Abkommen zwischen Österreich-Ungarn und Italien betreffend Lunftschätze und Archivalien. |
| 191 bis 196 Anhang I   | 1872                            | Abtransport von Kunstwerken aus Modena nach<br>Wien.                                     |
| 234/17                 | 1875 Mai 20.                    | Abkommen betreffend die Bereinheitlichung des metrischen Systems.                        |
| 235, 327               | 1875 Juli 10./22.               | Internationales Telegraphenabkommen.                                                     |
| 305                    | 1878 Juli 13.                   | Bertrag von Berlin.                                                                      |
| 234/21                 | 1881 November 3.                | Abkommen betreffend Magregeln gegen die Reblaus.                                         |
| 237, 258/1, 260/1      | 1883 März 20.                   | Abkommen zum Schutze bes gewerblichen Eigen-<br>tums.                                    |
| 234/1                  | 1884 März 14.                   | Abkommen betreffend ben Schut ber Unterfeefabel.                                         |
| 373                    | 1885 Februar 26.                | Generalakte von Berlin über den Handel mit Waffen.                                       |
| 234/19                 | 1885 November 16./19.           | Abkommen betreffend die Herstellung einer Normal-<br>ftimmgabel.                         |
| 234/3                  | 1886 Mai 15.                    | Abkommen betreffend Plombierung der Güterwagen.                                          |
| 234/4, 317             | 1886 Mai 15.                    | Abkommen betreffend die technische Einheit der Gisenbahnen.                              |
| 239, 258               | 1886 September 9.               | Abkommen zum Schutze von Werken der Literatur<br>und Runft.                              |
| 234/1                  | 1886 Dezember 1.                | Abkommen betreffend den Schutz der Unterfeekabel.                                        |
| 234/1                  | 1887 März 23.                   | Abkommen betreffend den Schut der Unterseekabel.                                         |
| 234/1                  | 1887 Juli 7.                    | Schlußprotokoll über ben Schutz der Unterfeekabel.                                       |
| 107, 234/10            | 1888 Oftober 29.                | Abkommen zur Sicherung der freien Benutzung des Suezkanals.                              |
| 234/21                 | 1889 April 15.                  | Abkommen betreffend Magregeln gegen die Rebland.                                         |
| 373                    | 1890 Juli 2.                    | Generalakte der Brüffeler Antisklavereikonserenz.                                        |
| 234/5                  | 1890 Juli 5.                    | Abkommen betreffend die Beröffentlichung ber Zolltarife.                                 |
| 311/3, 313             | 1890 Oktober 14.                | Abkommen über den Gifenbahnfrachtverkehr.                                                |
| 237                    | 1891 April 14.                  | Abkommen betreffend die internationale Regiftries rung von Fabrits und Handelsmarken.    |
|                        |                                 |                                                                                          |

| ,                        |                            |                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Artifel               | Wird genannt der           |                                                                                                                    |
| Viii attatice            | Bertrag 2c.                |                                                                                                                    |
|                          |                            |                                                                                                                    |
|                          |                            | '                                                                                                                  |
| 235                      | 1891 Juli 4.               | Abkommen des Weltpostvereins.                                                                                      |
| 234/16                   | 1892 Jänner 30.            | Sanitätsabkommen.                                                                                                  |
| 234/16                   | 1893 April 15.             | Sanitätkabkommen.                                                                                                  |
| 313                      | 1893 September 20.         | Abkommen über den Gisenbahnfrachtverkehr.                                                                          |
| 234/16                   | 1894 April 3.              | Sanitätsabkommen.                                                                                                  |
| 313                      | 1895 Juli 16.              | Abkommen über den Gisenbahnfrachtverkehr.                                                                          |
| 234/16                   | 1897 März, 19.             | Sanitätsabkommen.                                                                                                  |
| 235                      | 1897 Juni 15.              | Abkommen des Weltpostvereins.                                                                                      |
| 313                      | 1898 Juni 16.              | Abkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr.                                                                          |
| 113, 115/2               | 1901 September 7.          | Bekinger Protokoll.                                                                                                |
| 234/22                   | 1902 März 19.              | Abkommen über den Schutz der der Landwirtschaft nüglichen Bögel.                                                   |
| 234/23                   | 1902 Juni 12.              | Haager Vertrag über die Vormundschaft.                                                                             |
| 114                      | 1902 August 29.            | Chinefischer Zolltarif.                                                                                            |
| 234/16                   | 1903 Dezember 3.           | Sanitätsabkommen.                                                                                                  |
| 234/14                   | 1904 Mai 18.               | Abkommen betreffend die Unterbrückung des Mädchenhandels.                                                          |
| 106                      | 1904 November 28.          | Defret des Rhedive über die ägyptische Schuld.                                                                     |
| 234/12                   | 1904 Dezember 21.          | Abkommen betreffend die Befreiung der Spital- ichiffe von Hafenabgaben.                                            |
| 234/20                   | 1905 Juni 7.               | Abkommen betreffend die Schaffung eines inter-                                                                     |
|                          | (a) (b)                    | nationalen landwirtschaftlichen Instituts in Rom.                                                                  |
| 238                      | 1905 Juli 17.              | Haager Abkommen über den Zivilprozeß.                                                                              |
| 114                      | 1905 September 27.         | Ausgleich mit China über die Whangpu- (Hwangpu-<br>Regulierung.                                                    |
| 221                      | 1906 Februar 13.           | Österreichisch=ungarischer Zolltarif.                                                                              |
| 96                       | 1906 April 7.              | Generalakte von Algeeiras.                                                                                         |
| 235                      | 1906 Mai 26.               | Abkommen des Weltpostvereins.                                                                                      |
| 313                      | 1906 September 19.         | Abkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr.                                                                          |
| 23 <b>4</b> /13, 369 Anh | ang/5   1906 September 26. | Abkommen betreffend die Unterdrückung der Racht-<br>arbeit der Frauen.                                             |
| 240/1, 369 Anho          | 1906 September 26.         | Abkommen betreffend die Unterdrückung der An-<br>wendung von Beißphosphor bei der Streich-<br>holzfabrikation.     |
| 234/18                   | 1906 November 29.          | Abkommen betreffend die Einführung gleichmäßiger<br>Borschriften für die Bereitung stark wirkender<br>Medikamente. |
|                          |                            | -                                                                                                                  |

| Im Artikel                                                             | Wird genannt ber<br>Bertrag 2c. |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                 | ***                                                                                                                        |
| 234/6                                                                  | 1907 April 25.                  | Abkommen betreffend die Erhöhung der ottoma-<br>nischen Zolltarise.                                                        |
| 317                                                                    | 1907 Mai 18.                    | Abkommen über technische Einheit im Eisenbahn-<br>wesen.                                                                   |
| 234/3                                                                  | 1907 Mai 18.                    | Protofoll betreffend Plombierung der Güterwagen.                                                                           |
| 203 Anhang/1 n. 10                                                     | 1907 Dezember 30.               | Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn.                                                                                  |
| 235                                                                    | 1908 Juni 11.                   | Reglements und Tarife der internationalen Tele-<br>graphenkonferenz von Lissabon.                                          |
| 239                                                                    | 1908 November 13.               | Abkommen über das Urheberrecht.                                                                                            |
| 96                                                                     | 1909 Februar 9.                 | Deutsch-französisches Abkommen über Marokko.                                                                               |
| 208/6 %                                                                | 1909 Februar 26.                | Abkommen mit der Türkei über den Immobiliar-<br>besith in Bosnien und Herzegowina.                                         |
| <b>234</b> /2                                                          | 1909 Oftober 11.                | Abkommen betreffend den internationalen Anto-<br>mobilverkehr.                                                             |
| 234/15                                                                 | 1910 Mai 4.                     | Abkommen betreffend die Unterdrückung unzüchtiger<br>Schriften.                                                            |
| 234/14                                                                 | 1910 Mai 4.                     | Abkommen betreffend die Unterdrückung des<br>Mädchenhandels.                                                               |
| 234/11                                                                 | 1910 September 23.              | Die Abkommen betreffend Einführung gleichmäßiger<br>Borschriften bei Zusammenstößen, Hilseleistung<br>und Rettung zur See. |
| 237, 258/1, 260/1                                                      | 1911 Juni 2.                    | Abkommen zum Schute des gewerblichen Sigentums.                                                                            |
| 237, 258/1, 260/1                                                      | 1911 Juni 2.                    | Abkommen über Markenregistrierung.                                                                                         |
| 96                                                                     | 1911 November 4.                | Deutsch-französisches Abkommen über Marokto.                                                                               |
| 247                                                                    | 1912 Jänner 23.                 | Abkommen zur Bekämpfung des Opinmmigbrauchs.                                                                               |
| 114                                                                    | 1912 April 4.                   | Abkommen über die Regulierung des Whangpu-<br>(Hwangpu-) Flusses.                                                          |
| 236                                                                    | 1912 Juli 5.                    | Internationales Abkommen über Kadiotelegraphie.                                                                            |
| 240/2                                                                  | 1913 Dezember 31.               | Abkommen betreffend die Bereinheitlichung der<br>Handelsstatistiken.                                                       |
| 239                                                                    | 1914 März 20.                   | Zusahprotokoll zum Berner Abkommen zum Schute<br>von Werken der Kunst und Literatur.                                       |
| 247/2                                                                  | 1914                            | Spezialprotokoll der Haager Opiumkonferenz.                                                                                |
| Begleitnote 1/2                                                        | 1914 Juli 23.                   | Österreichisch-ungarisches Ültimatum an Serbien.                                                                           |
| Einleitung 7, 92, Anshang III du 177 bis<br>19 <b>0</b> § 5, 203, 203  | 1914 Juli 28.                   | Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien.                                                                             |
| Unhang, 206/10, 208/9<br>u. 12, 223/1, 239, 244<br>bis 246, 250 Auhang | 8                               |                                                                                                                            |
| <b>§ 4.</b>                                                            |                                 |                                                                                                                            |

|                                                                                           | 1                               |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Artifel                                                                                | Wird genannt der<br>Vertrag 2c. | 4                                                                                                        |
|                                                                                           |                                 | 1                                                                                                        |
|                                                                                           | •                               |                                                                                                          |
| -87, 242 bis 243                                                                          | 1914 August 1.                  | Kriegserflärung Dentschlands an Rußland.                                                                 |
| 27/7                                                                                      | 1914 <b>Au</b> gust 3.          | Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich.                                                              |
| 96, 97, 98/2, 102, 103                                                                    | 1914 August 12.                 | Kriegserklärungen Frankreichs und Großbritanniens<br>an Österreich-Ungarn.                               |
| 102                                                                                       | 1914 Dezember 18.               | Großbritannien erklärt das Protektorat über<br>Ügypten.                                                  |
| 71/2                                                                                      | 1915 Mai 24.                    | Eintritt des Ariegszustandes zwischen Italien und Biterreich-Ungarn.                                     |
| 113, 117                                                                                  | 1917 August 14.                 | Kriegserklärung Chinas an Dentschland.                                                                   |
| 87/2, 210/2, 244                                                                          | 1918 Februar 9./12.             | Friedensvertrag von Brest-Litowsf mit der<br>Ukraine.                                                    |
| 87/2, 210/2, 244                                                                          | 1918 Märð 7.                    | Friedensvertrag von Brest-Litowsk mit Rußland.                                                           |
| 210/2, 244                                                                                | 1918 Mai 7.                     | Friedensvertrag von Bukarest mit Rumänien.                                                               |
| 374                                                                                       | 1918 Juli 17.                   | Bertrag zwischen Frankreich und Monaco.                                                                  |
| Begleitnote 6/3,<br>Einkeitung/6, 39, 43,<br>44/1, 141, 157,<br>181, Anhang III ôn        | 1918 November 3.                | Waffenstillstand. Österreich-Ungarns mit den alliierten<br>Mächten.                                      |
| 177 bis 190<br>§ 5, 197/1, 198/1,<br>199, 200a, d,<br>249 g, k, 250<br>Unhang § 1, 266/2, |                                 |                                                                                                          |
| 267/2, 310, 318                                                                           |                                 |                                                                                                          |
| 375 Anhang 2a                                                                             | 1919 April 26.                  | Note Frankreichs an die Schweiz betreffend Hoch-<br>favonen.                                             |
| 375 Unhang                                                                                | 1919 Mai 5.                     | Note der Schweiz an Frankreich betreffend Hoch-<br>favoyen.                                              |
| 375 Anhang                                                                                | 1919 Mai 18.                    | Note Frankreichs an die Schweiz betreffend Hoch= favogen.                                                |
| Begleitnote 6/1                                                                           | 19 <b>19</b> Juni 2.            | Erster Bertragsentwurf der alliierten und afsozi=<br>ierten Mächte.                                      |
| <b>30</b> , 179, 210/4, 375<br>Anhang                                                     | 1919 Juni 28.                   | Friedensvertrag von Bersailles zwischen Deutsch=<br>land und den alliierten und assoziierten<br>Mächten. |
| Begleitnote 6/1                                                                           | 1919 Juli 20.                   | Zweiter Bertragsentwurf der alliierten und affozisierten Mächte.                                         |
|                                                                                           |                                 |                                                                                                          |

# B. Abersicht über die Hinweise innerhalb des Friedensvertrages.

| Es ist verwiesen                                |                                        | Es ist verwiesen |                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| auf Artikel                                     | im Artikel                             | auf Artikel      | im Artikel                                    |
|                                                 |                                        |                  |                                               |
| 12                                              | - 17                                   | 186              | Protoko <b>U</b> 2                            |
| 13                                              | 17, 69/3                               | 189              | 181, Anhang II zu 177                         |
| 14                                              | 17, 69/3                               |                  | bis 190 § 16                                  |
| 15                                              | 17                                     | * 197            | 189b, 248/6                                   |
| 16                                              | 17                                     | 198              | 189b, 248/6                                   |
| 27                                              | 36, 47, 48, 54, 55, 91                 | 199              | 189b, 248/6                                   |
| 72                                              | 249 b                                  | 200              | 189b, 248/6                                   |
| 74                                              | 249 b                                  | 201              | 189b, 248/6                                   |
| 76                                              | 249b                                   | 202              | 189b, 248/6                                   |
| 77                                              | 249 b                                  | 203              | 52, 58, 61, 189 b,<br>208/5, 248/6            |
| 118                                             | 124                                    | 204              | 189b, 248/6                                   |
| . 136                                           | 142                                    | 205              | 189b, 248/6                                   |
| 137                                             | 142                                    | 206              | 189 b, 248/6                                  |
| 138                                             | 142                                    | 207              | 189b, 248/6                                   |
| 139                                             | 142                                    | 208              | 189b, 192/2, 248/6,                           |
| 141                                             | 142                                    | , .              | 267/3                                         |
| 153                                             | 132/5                                  | 209              | 189b, 248/6                                   |
| . 154                                           | 136/2                                  | 210              | 87/2, 189b, 248/6                             |
| 173                                             | Protofoll 1                            | 211              | 189 b, 248/6, 249i                            |
| 177 bis 190 Anhang II<br>177 bis 190 Anhang III | Begleitnote Postsfript . 267           | 212              | 189 b, 248/6, Begleit-<br>note Postsfript     |
| 179                                             | Begleitnote Postskript,<br>Protokoll 2 | 213              | Anhang II zu 177 bis 190 § 12 c, 189 b, 248/6 |
| 181                                             | 177 bis 190 Anhang II<br>§ 12c, 249i   | 214              | 189 b, 248/6                                  |
| 182                                             | Begleitnote Postskript                 | 215              | 189b, 248/6                                   |
| 183                                             | Anhang IV zu 177 bis                   | 216              | 189b, 248/6                                   |
|                                                 | 190 § 5                                | 217              | 112, 117, 232/2                               |
| 184                                             | 189, 191                               |                  |                                               |
|                                                 | 7 7 7                                  |                  |                                               |
| 30-1                                            |                                        |                  |                                               |

| Es ist         | verwiesen             | Es ist v    | erwiesen                                     |
|----------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| auf Artifel    | im Urtifel            | auf Artikel | im Artifel                                   |
|                |                       |             |                                              |
| 218            | 112, 117, 232         | 249         | 99/3, 108/3, 111/2,                          |
| 219            | 112, 117, 232         |             | 112, 117, 189b, 250,<br>255, 251 bis 255 An= |
| 220            | 112, 117, 232         |             | hang § 2, 256b, 267                          |
| <b>2</b> 21    | 112, 117              | 249 b       | 258/4, 262/3                                 |
| 222            | 112, 117              | . 250       | 99/3, 108/3, 111/2,                          |
| 223            | 112, 117              | •           | 112, 117, 189b, 255,                         |
| 224            | 112, 117              |             | 256b                                         |
| 225            | 112, 117              | 251         | 112, 117, 255, 256b                          |
| 226            | 112, 117              | 252         | 37, 112, 117, 251,<br>255, 256b, 269         |
| 227            | 112, 117              | 253         | 37, 112, 117, 255,                           |
| 228            | 112, 117, 232, 272/4  | . 200       | 256b, 269                                    |
| 229            | 112, 117              | 254         | 112, 117, 255, 256b                          |
| 230            | 112) 117              | 255         | 112, 117, 256b                               |
| 231            | 112, 117              | 256         | 112, 117, 249i, 262                          |
| 232            | 112, 117              | 257         | 112, 117, 249i, 250,                         |
| 233            | 112, 117              |             | 251, 262                                     |
| 234 ′          | 112, 117              | 258         | 112, 117, 255, 256b,                         |
| 235            | 112, 117, 327         |             | 274                                          |
| 236            | 112, 117              | 259         | 112, 117, 255, 256b                          |
| 237            | 112, 117, 258         | 260         | 112, 117, 255, 256b                          |
| 238            | 112, 117              | 261         | 112, 117, 255, 256b /                        |
| 239            | 112, 117, 258         | 262         | 112, 117, 255, 256b                          |
| 240            | 112, 117              | 263         | 112, 117                                     |
| 241            | 112, 117              | 264         | 112, 117                                     |
| 242            | 112, 117              | 265         | 112, 117                                     |
| 243            | 112, 117              | 266         | 112, 117                                     |
| 244            | 87/2, 112, 117, 210/2 | 267         | 112, 117, 249i                               |
| 245            | 112, 117              | 263         | 112, 117                                     |
| 246            | 112, 117              | 269         | 37, 112, 117                                 |
| 247            | 112, 117              | 270         | 112, 117                                     |
| 248            | 99/3, 108/3, 111/2,   | 271         | 112, 117                                     |
|                | 112, 117, 189b, 255,  | 272         | 112, 117, 266/5                              |
|                | 256b, 271             | 273         | 112, 117                                     |
| 2 <b>4</b> 8 d | 266/5, 271            | 274         | 112, 117                                     |
|                |                       |             |                                              |
|                |                       |             |                                              |

| 0~ .        | t verwiesen                            | ७ ।।।                      | perwiesen    |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------|
| auf Artikel | im Artifel                             | auf Artikel                | im Artikel   |
|             |                                        | As-                        |              |
| 275         | 112, 117                               | 307                        | 189 b        |
| 284         | 189 b, 295, 311/2,                     | <b>3</b> 08                | 189b, 291/2  |
| 285         | 189b, 295, 330                         | 309                        | 189b         |
| 286         | 189b, 221, 295, 302,                   | <b>31</b> 0<br><b>31</b> 1 | 189b<br>189b |
|             | 330                                    |                            | 1            |
| 287         | - 189 b, 295, 3 <b>3</b> 0             | 312                        | 189 b, 330   |
| 288         | 189 b, 295, 312, 330                   | 313                        | - 189b       |
| 289         | 189b, 295, 312, 3 <b>3</b> 0           | 314                        | 189b, 330    |
| 290         | 189b, 330                              | _ 315                      | 189b, 330    |
| 291         | 189 b, 300                             | 316                        | 189 b, 330   |
| 292         | 189b, 299, 303, 308                    | 317                        | 189b         |
| 293         | 189 b, 330                             | 318                        | 189b         |
| 294         | 189b, 299, 303, 308                    | 319                        | 189 b        |
| 295         | 189 b, 299, 303, 308                   | 320                        | 189b         |
| 296         | 189 b, 299, 303, 308                   | 321                        | 189b         |
|             | 189b, 299, 303, 308                    | 322                        | 189b         |
| 297         |                                        | <b>3</b> 23                | 189 b        |
| 298         | 189b, 299, 303, 308                    | 324                        | 189b         |
| 299         | 189b, 308                              | 325                        | 189b         |
| 300         | 189b, Anhang III zu<br>177 bis 190 § 5 | 326                        | 189b, 330    |
| 301         | 189b                                   | 327                        | 189b         |
| 302         | 189b                                   | 328                        | 189b         |
| 303         | 189b                                   | 329                        | 189 b        |
|             | 189 b                                  | 330                        | 189b         |
| 304         |                                        | <b>33</b> 1                | 189b         |
| 305         | 189 b                                  | 334                        | 345          |
| 306         | 189 b                                  | 002                        | 040          |
|             | 4                                      |                            |              |

# C. Alphabetisches Namensverzeichnis.

### A.

Abanderung f. Underung.

Abberufung eines Delegierten der Biedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 4.

Abbruch f. Schiffe-Abbruch ber.

Abfahrtsgeld f. Bewegliche Güter.

Abgaben, 39, 198/1, 228c.

- in Safen f. Safenabgaben.
- innere, 217, 219.
- Rückerstattung an Staatsangehörige der Suksgessionsstaaten, 266/2.
- Rückerstattung von, 249k.
- für Vermögensansfuhr, 78/5.

Abgabenfreiheit der Gutscheine, Anhang II zu 177 bis 190 § 12 c.

Abgabensusten, 177 bis 190 Anhang II § 12b.

Abgang der militärischen Stände f. Heereserganzung.

Abgangsort des Berfehrsmittels, 286/1.

Abgeordnete f. Delegierte, Kommissionen.

Abgetrennte Gebiete f. Staatsgebiet - Abtretung von.

Abgetretene Gebiete f. Staatsgebiet-Abtretung von.

Abgreuzungskommissionen s. Grenzbestimmungs= kommissionen.

Abhängige Länder, Aufnahme in den Bölkerbund, 1/2.

- f. Dominions, Kolonien, Protektorate.

Abhordzug, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Abkommen, internationale, f. Staatsvertrage.

Mblieferung f. Auslieferung, Lieferung.

Abnutung, Entschädigung für, 249 f/4.

Abrechnungen f. Privatschulben.

Abrüftungepläne f. Ruftungen - Berabfetung ber.

Abschiede, militärische, f. Heeregergänzung.

Abschlagslieserung, Anhang IV zu 177 bis 190 § 6, 7.

Abschlagszahlung, 181.

Abstempelung, 203 Anhang/6.

- der Kriegsanleihen, 205.
- von Noten, 206.
- der Titres der Staatsschuld, 203 Anhang/2 bis 4.

**Abstimmung,** Begleitnote Poststript, 50/22 bis 25; f. Organisation zum Schutze der Arbeit-Abstimmung, Schiedsgerichtshof-Abstimmung, Bölferbund-Abstimmung.

— in Kommissionen, 379; s. Donaukommission-internationale-Abstimmung, Grenzbestimmungskommissionen-Abstimmung, Wiedergutsmachungskommission-Abstimmung.

Abtretung f. Feuerversicherungen-Übertragung von, Staatsgebiet-Abtretung von.

- von Eisenbahnlinien f. Sifenbahnen-Abtretung von.

Abwesenheit, unfreiwilliges der Delegierten der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Unhang II § 2/1.

Abzug f. Gutschrift.

Abzugsposten 181, 182.

Accademia del Cimento, 191 bis 196 Mushang I/4.

Achtstundentag, 369 Anhang/6, 372/3/4.

Uderbaninstitut, internationales, f. Landwirtschaftliches Institut- in Rom.

Abditionalübereinkommen über die gemeinsame Staatsschulb, 203 Anhang/1 u. 10.

Administration f. Berwaltung.

Moor Gustav, 250 Anhang § 4, 2562.

Adriatisches Meer, 36, 311, 322.

Meronantische Missionen, 158.

Meroplane f. Flugwesen.

Ufrika f. Mittelafrika, Südwestafrika.

- ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Agenten f. Beanite.

— ber Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 7.

Agenturen, Verwaltung und Kontrolle, 209.

Agypten, Bolitische Bestimmungen, 102.

Affreditierung f. Miffionen.

Aften, 93, 191; f. Archive:

- gerichtliche, 45/3 n. 4.
- ber Glänbiger- und Schuldnerämter, 248 Ans hang § 21.
- über Grenzbestimmung, 31.
- über Art und Höhe der Konvertierungen, 206 Anhang § 1.
- über Bergehen gegen Gesetze und Gebräuche des Krieges, 175, 176.
- über Ariegsgefangene, 168/1.
- fiber Kriegsmaßnahmen, 250 Anhang § 13.
- über die militärischen Operationen 1914 bis 1919, 186.
- der Prisengerichte, 378.
- über Privatschulden, 248 Anhang § 5 u. 19.
- über Refurse, Ruckstellung, 45/4.
- der Verwaltungen der Sammlungen, 196b.
- des gemischten Schiedsgerichtshofes, 256 Anshang § 4 u. 21.
- Mitteilung an die interalliierte Überwachungs= kommission, 151/2, 154/2, 155/2.

Mttien, 177 bis 190 Anhang II § 19, 250 Anhang § 10.

- der marokkanischen Staatsbank, 100.

Aftiengesellschaften, 250 Anhang § 5.

Mttiven der österreichisch-ungarischen Bank außer der Notenbeckung, 206/8 u. 9, 206 Anhang § 4.

Aftivialdo, 249 h/1.

Aftivvermögen im feindlichen Ansland, 201.

Akzeptierung, Frist für die, von Handelspapieren, 253.

Algeciras, Generalatte von, 96.

Alkoholhandel, 22/5 (in Mittelafrifa).

Allgemeine Schuld Österreich-Ungarus, 203 Anhang/1.

Allgemeine Wehrpflicht f. Wehrpflicht-allgemeine.

Alpenbahnen, 321.

Alte Greuzen, 27, 29/2.

Altersgreuze für Bolfsabstimmung, 50/23.

Altertümer, 191.

- J. Archive.

Umtliche Beziehungen f. Beziehungen-amtliche.

Amtliches Material, Mitteilung des, 151, 154/2, 155/2.

Amtliche Stellung f. Beamte-Staatsbürgerschaft der.

— Angabe ber, ber wegen Berletzungen des Kriegsrechtes beschuldigten Personen, 173, 176 und Protokoll 1.

Amtliche Stellungen, Zulaffung zu, 66/2.

Amtliche Unterstützung bei Nachforschungen nach Kriegsgefangenen, 168.

— bei Strafverfahren wegen Verletzungen des Kriegsrechts, 173, 175, 176.

Umtlicher Verkehr f. Beziehungen.

- der Behörden, 248 Anhang § 1.
- ber Gerichte, 45/3.

Amtsausübung, Behinderung an der, der Mitglieder des gemischten Schiedsgerichtshofes, 256 Anhang § 1.

Amtsbefuguisse f. Tätigkeitsbereiche

Umtshandlungen, Ungültigkeit der dem Friedens= vertrag widersprechenden, 62.

Amtsniederlegung der Mitglieder des internationalen Schiedsgerichtshofes, 256 Anhang § 1.

— der Mitglieder der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2.

Umtsräume, 115, 248 Anhang § 13; f. Wissionsgebände, Konsulatzgebände.

Amtsstellen des Völkerbundes f. Bölkerbund-Amtsstellen des.

Amtswohnungen, 115, 248 Anhang § 13; s. Missionsgebäude, Konsulatsgebände.

Analyfiermethoden von Waren, 218.

Andau, 27/5.

Anderung s. Ariegsmaterial-Umwandlung von, Staatsverträge-Abänderung.

Underungsvorschläge, Recht der Ginbringung von, f. Antragsiellung-Recht der.

- Anerkennung von Brivatschulden f. Brivatschulden- | Ausprüche in Siam, Bergicht auf, 110, 112. Anerkennung von.
  - bes Protektorats, 97 (Marokto), 102 (Agypten).
- ber Staaten f. Staaten-Anerkennung der.
- der Unabhängigkeit s. Unabhängigkeit-Aner= fennung ber .-
- der Wiedergutmachungskommission, 186.

Augeklagte, 174; f. Strafberfahren.

Angestellte, 338/5; f. Arbeiter, Beamte.

- Entlassung von, 132/4 (ber Ariegsindustrie).
- der Wiederautmachungskommission, 177 190 Anhang II § 7.

Angriff, Maßregeln bes Völferbundes gegen einen, 10.

- Hiterreich=Ungarns, 177, 178.
- Schadenersatz für s. Landkrieg Angriff.

Auhörungspflicht f. Antragstellung - Recht der.

Aulegeeinrichtungen in Häfen 290/2.

- in Tientsin 115.

Unleihen f. Staatsschulden.

Unnullierung von Schuldverschreibungen f. Schuldverschreibungen zur Notenbedung.

Anrechung f. Gutschrift.

- der Beitragsleistung der abgetretenen Gebiete zu den außerordentlichen Ariegsausgaben, 38/2.
- auf Wiedergutmachung f. Gutschrift auf Wieder= gutmachung.

Anschluß an das Deutsche Reich, 88.

Ansprüche f. Forderungen, Interessen, Rechte, Titel, Vorrechte.

- in Ägypten, Verzicht auf, 102 bis 108.
- in außereuropäischen Gebieten. Bergicht auf. 95 bis 117.
- in Bulgarien, Verzicht auf, 86.
- in China, Berzicht auf, 113, 114/4.
- an dritte Staaten, Übertragung von, 213.
- auf Ersatz für die der österreichischen Schiff= fahrt im Kriege zugefügten Schäben, Berzicht auf, Anhang III zu 177 bis 190 § 7 n. 8.
- auf Erfatz von Kriegsschäden s. Wiedergut= machung.
- aus dem Titel der Kriegsschuld, 205/4.
- in Marokko, Verzicht auf, 96.
- von Benfionisten, 216.

- auf Staatsgebiet, Bergicht auf, f. Staatsgebiet -Abtretung von.
- in ber Türkei, Berzicht auf, 86, 95.
- Untersuchung der, 179.

Anftalten f. Rörperschaften.

- Einhebung von Schiffahrtsabgaben, 290/2.
- öffentliche, 193.
- öffentliche, Eigentum ber, 191.

Anteil Österreichs an der marokkauischen Staatsbank, 100.

Anteilscheine an Guticheinen, Anhang II zu 177 his 190 § 15.

Antonienhof, 27/5.

Untragstellung, Recht der, Protofoll 3 und 4; s. Verhandlungen-Teilnahme an.

- Recht ber, bei der Wiedergutmachungskommission, 179/2, 180, 177 bis 190 Anhang II § 9 bis 11, Anhang IV § 4.

Unwälte beim gemischten Schiedsgerichtshof, 256 Anhang § 3.

Unwerbung, Berbot für fremde Militärdienfte, 158.

Anwesen, Wiederaufbau ber, Anhang II zu 177 bis 190 § 12e, Anhang IV 1 bis 7.

Apparate der Flugzeuge 148.

Appellationen f. Berufung.

- f. Rekurse.

Arbeit der Frauen, 234/13.

- gemeinsame, der Nationen, Förderung der, Einleitung zum I. Teil/1.
- feine Sandelsware, 372.
- der Kriegsgefangenen, 164/3.
- Organisation der, 23a, XIII. Teil Abschnitt I vor 332, 332 bis 372.

Arbeiter, Entlassung von, 132/4 (der industrie).

Arbeiterfragen, 23a, 341, 342.

Arbeiterschutz, 23a, XIII. Teil Abschnitt I vor 332, 372/3/9.

Arbeitgeber, 334, 338/4, 357/2, 372.

Arbeitnehmer, 334, 357/2, 372.

- Arbeitsamt, internationales, 333, 334/6, 337 bis 344; vgl. Rommissionen.
  - Berichte an das, über Durchführung der Abkommen, 353.

Arbeitsamt, internationales, Beichwerden au, 354 Archive, Mustunfte über Berlegungen des Rriegsbis 359.

- Budget, 344.
- Direktor, 370.
- Rostenbedung, 344.
- Tätiakeitsbereich, 341.
- Berwaltungsrat, 275/4.

Arbeitsbedingungen, Gleichförmigfeit in den, 372.

Arbeitsfähigkeit, Schadenersat für Beeinträchti= gung der, 177 bis 190 Anhang I/3.

Arbeitsgesetzgebung, Begleitnote 5/2.

Arbeitskonferenz f. Hauptversammlung der internationalen Arbeitsorganisation.

Arbeitskräfte, Unwerbung der, XIII. Teil 216= schnitt I vor 332.

- für Grenzkommissionen, 32.

Arbeitslofigkeit, Bekämpfung der, XIII. Teil 21b= schnitt I vor 332, 369 Anhang 7.

Arbeitsmarkt, Regelung des, XIII. Teil Abschnitt I vor 332.

Arbeitsministerien, 342.

Arbeitsorganisation f. Organisation zum Schute der Arbeiter.

Arbeitsruhem 372/3/5.

Arbeitstag, Söchstdauer des, XIII. Teil 216= schnitt I vor 332.

Arbeitsunfälle, Schutz gegen, XIII. 21b= schnitt I vor 332.

Arbeitswoche, Höchstdauer der, XIII. Teil 216= schnitt I vor 332.

— von 48 Stunden, 369 Anhang/6, 372/3/4.

Arbeitszwang, Entschädigung für, 177 bis 190 Anhang I/2 u. 8.

Archäologische Gegenstände f. Altertumer, Runst= gegenstände.

Archiv der frangösischen Republik, 381.

— des gemischten Schiedsgerichtshofes, 256 An= hang § 4.

Archive, 93, 191, 192, 193, 194, 195, 274/2; f. Aften, Handschriften, Titel, Urkunden.

- Auskunfte über Grenzbestimmung, 31.
- Auskünfte über Kriegsgefangene, 168/1.
- Auskünfte über Kriegsmaßnahmen, 250 Anhang § 13.
- Auskünfte über militärische Operationen 1914 bis 1919, 186.

- rechtes, 175, 176.
- gerichtliche, 45/3 u. 4, 248 Anhang § 19.
- zu Mailand, Mantua, Benedig, Modena und Florenz, 191 bis 196 Anhang I/11.
- der Prisengerichte, 378.
- der Verwaltungen der Sammlungen, 196b.
- in Wien, 191 bis 196 Anhang IV 2.
- in Wien, tschecho-flowakische Ansprüche, 191 bis 196 Anhang IV.

Ardivalisches Material über Grenzbestimmung, 31.

"Argentina", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Argentinien, Ginladung jum Beitritt jum Bölfer= bund, Anhang nach Artifel 26.

Armierung f. Befestigungen, Rriegsschiffe-Entwaffnung der.

Arnbach an der Drau, 27/2.

Arsenal, Auflassung des, 132/4.

- von Brüffel, 191 bis 196 Anhang II 2a.

Urtillerie, 119, 126/2, Übersicht, 1 bis 5 zu 118 bis 135.

— der Infanteriedivision, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Artillerieregiment, Übersicht 4 zu 118 bis 135. Arzneimittel, giftige, 23c, 234/18.

Aspasios f. Gemme bes Aspasios.

Afling, 322.

Associés agricoles in Maroffo, 98/2.

Ussoziierte s. Berbündete und assoziierte Sauptmächte, verbündete und affoziierte Mächte.

Ustronomische Justrumente, 191 bis 196 Unhang I/4.

Aufban f. Wiederaufban.

Aufbewahrungsort, Berbot der Anderung 148/16.

- f. Depot.

Aufenthaltsbewilligung für Kriegsgefangene, 166/2.

Aufhebung f. Staatsvertrage-Aufhebung der.

Aufflärungsfahrzeuge, 136/2, 142.

Auflösung f. Wiedergutmachungskommission - Auflösung.

- von Staaten f. Staaten = Untergang von.

Aufnahmen, kartographische, 31.

— s. Archive, Karten.

Auffcub von Zahlungen, Anhang II zu 177 bis | Ausgleichsämter, Korrespondenz, 190 § 12 u. 13.

Unfficht f. Ginschreiten, Kontrolle, Mandat.

- internationale, 209.

Unffichtsbehörde für den Arbeiterschut, 372/3/9.

Auffichtspersonen, 250 Anhang § 13.

Anffictsräte, finanzielle, 209.

Unffichtsrecht des Bölkerbundrates über Schut der Minderheiten in Österreich, 69/2.

- ber Wiedergutmachungskommission, 177 his 190 Anhana II § 12/2.

Anfteilung f. Berteilung.

Auftrag f. Mandat.

Aufwendungen f. Rosten, Investitionen.

Unfzüge, Abgaben für Benutung ber, 296/2.

Ansbildung, militärische, 125, 126, 158.

militärische, der unzwilisierten Völker, 22/5 (Mittelafrifa).

Unsfertigung des Friedensvertrages, 381, Voll= ziehungsprotokoll.

- dreifache, der Grenzprotofolle, 35.
- f. Beurfundung.

Ausforschung f. Nachforschungen.

Ausfuhr, 219, 220, 226/1, 227, 312/1.

- beweglichem Bermögen f. bewegliche Güter-Ausfuhr von.
- von Kriegsmaterial, 134/2.
- Österreich-Ungarns vor dem Krieg, Anhang V zu 177 bis 190 § 1.
- nach Ungarn, Besondere Erklärung.
- Verbot der, der Materialien der Kriegsschiffe, ·139, 142.

Aussuhrbeichräufung, 219.

Ausfuhrinduftrie, Berbot der, für Kriegsmaterial, f. Exportinduftrie-Berbot ber.

Ausfuhrprämien, 286/2.

Ausführung f. Friedensvertrag-Ausführung.

Ausfuhrverbote, 219, 286/1, 290/4.

Ausfuhrzölle, 286/1.

Ausgabe f. Emission.

Ausgesiedelte, 37.

Ausgleich zwischen Biterreich und Ungarn 1907, 203 Anhana/1.

Ausgleichsämter, 248 und Anhang, 249, 251 bis 255 Anhang § 6.

- 248 Unhana § 21/2,
  - Rosten der, 248 Anhang § 15.
  - Bersonal, 248 Anhang § 15, § 21/1.

Ausfünfte in Arbeiterfragen, 341.

- über Ariegsgefangene, 167.
- über die Verwaltung des von wirtschaftlichen Kriegsmaßnahmen getroffenen Gigentums, 250 Anhang §§ 8, 10, 13.
- über Privatschulden, 248 Anhang § 5, § 19.
- wegen Schiffsversenkungen, Erklärung.
- an die interalliierte Überwachungskommission, 151/1, 154/2, 155/2.
- über Verletung des Kriegsrechtes, 175, 176.
- an die Wiedergutmachungskommission, 186.
- f. Gerichte, Mitteilung, Nachforschungen, Zustellungen.

Ansland, Schutz der Arbeiter im, XIII. Teil Albschnitt I vor 332.

Berbot des Eintrittes in die Streitfrafte des, 158.

Ausländische Gläubiger 203 Anhang/9.

Auslegung des Friedensvertrages f. Staatsverträge-Auslegung von (177 bis 190 Aus hang II § 12/2).

Anslieferung f. Flugzengmaterial-Auslieferung von, Internierte - Heimbeforderung, Kriegsflotte - Unslieferung der, Kriegsgefangene-Heimbeförderung der, Kriegsmaterial - Auslieferung des, Lieferung, Munition-Auslieferung ber, Seefriegsmaterial-Staatsangehörige - Aus-Auslieferung des, lieferung von, Waffen-Auslieferung von.

Auslosung von Wertpapieren, 252a.

Unsnahmsmaßregeln f. Ariegsmaßnahmen, Schlechte Behandlung.

Ausrüftung, 198/1.

Ausschiffung, 295.

Ausschluß von Mitgliedsstaaten aus dem Bolker= bund, 16/4.

Ausschlißfristen, 252a, 253, 269.

Musichuffe in den chemaligen verbündeten Staaten. Bergicht auf Teilnahme, 209.

- f. Kommissionen, Verwaltungsausschüffe.

Außereuropäische Staaten, Verzicht auf Rechte und Unsprüche in den, 95 bis 117, 381,

Außerordentliche Rriegsausgaben, 38.

Außerung, Recht der, f. Antragftellung-Recht der.

Aussetzung auf See, Schadenerfat für, 177 bis | Barbetrage f. Bargeld. 190 Anhang I/2.

Aussteller. 253.

Australien, Bundesstaat, Ginleitung/16.

- Bundesstaat, ursprüngliches Mitalied Des Bölferbundes, Anhang nach Artifel 26.

Auftralischer stiller Ozean, Inseln des, 22/6.

Austritt f. Wiedergutmachungskommiffion-Rücktritt Austrittarenze, 286/1.

Auswanderer, 37, 285.

Answanderertarife für die Beforderung, 314.

Unswanderertransporte, 315.

Auswanderung, 290/4.

Auswanderungsgesetgebung, 285.

Ausweisung, Schadenersat für, 177 bis 190 Unhang I/2.

Unthentischer Text f. Staatsverträge-anthentischer

Antokanonenabteilung. Übersicht 2 zu 118 bis

Antomaschinengewehrabteilung, Überficht 2 gu 118 bis 135.

Antomobiltransport, 198/1.

Antomobilverkehr, internationaler, 234/2.

Antonome Rolonien, Aufnahme in den Bolkerbund, 1/2; s. Dominions.

## **B**.

Bache als Grenze, 30.

Backsteine, Anhang IV zu 177 bis 190 § 2b.

Bahnen f. Gifenbahnen.

Bahnhöfe, 41.

- f. Eifenbahnen.

Ballons, 155.

Baut, maroffanische, 100.

Bauten, 215; f. Öfterreichifch-ungarische Bant.

Banknoten, 203/12 u. 13, 206; f. Papiergeld.

- abgestempelte, Übergabe an die Wiedergut= machungskommission, 206/4 u. 5.
- außerhalb der österreichisch=ungarischen Mon= archie, 206/11.
- Haftung für, 206/11 bis 13.
- Ungültigerklärung, 206/10.
- Vernichtung von, 206 Anhang § 3.

Bargeld, 210/2.

- Rückgabe des fortgeführten, beschlagnahmten ober fequestrierten, 184.

Barguthaben, 249h, 250 Anhang § 11 n. 12.

- Auszahlung von. 249 h/2.

"Baron Brud", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

"Baron Call", ehemaliger Silfsfreuzer, 137.

Bataillou, Übersicht 1 bis 5 zu 118 bis 135.

Batterie, Übersicht 1 u. 2 zu 118 bis 135.

Ban von Ariegsschiffen, Abbruch des, 138, 142,

- von Unterseebooten, Berbot des, 140, 142.
- f. Wiederaufbau.

Bauholz, Anhang V zu 177 bis 190 § 1, An-hang IV zu 177 bis 190 § 2b.

Baumwolle, Ternfingeschäfte über, 251 bis 255 Anhang § 4c.

Baumwollvereinigung in Liverpool, 251 bis 255 Anhang § 4 c.

Banpläne für Eisenbahnen, 321/2.

Bauwerften f. Werften.

Beamte, Rechte und Vorrechte auf Grund von Staatsverträgen, 243.

- Staatsbürgerschaft ber, 71/2, 72.
- des Bolferbundes f. Bolferbund Beamte bes.
- Vorgehen gegen, im Falle ber Verheimlichung von Kriegsgefangenen ober Zivilinternierten. 168/2.
- der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 7; 186.
- f. Agenten, Angestellte, Dienststellen, Gehälter, Personal.

Beauftragter der österreichischen Regierung für den Berkehr mit den interalliierten Überwachungs= fommissionen, 151.

Bedrückung f. Schlechte Behandlung.

Befähigungszeugnisse für Flieger, 280.

Befestigungen, 115, 129 bis 135, 153, 177 bis 190 Anhang I/9.

— Berbot der Errichtung von, 22/5 (Mittel= afrika).

Befestigungen, Berzicht auf Errichtung von, 56. Beförderung, internationale, 312 bis 316.

- von Truppen f. Truppenbeförderung.
- 198, 284, 286; f. Transport.

Beforderungsmittel, Beiftellung von, 168/1.

- für Grenzkommiffionen, 32.
- für Kriegsgefangene, 163.
- f. Eisenbahnen, Flugzeuge, Schiffe, Tramways, Transportmittel, Wagen.

Befugniffe f. Tätigkeitsbereich.

Beginn der Birkfamteit f. Frieden-Infrafttreten von, Staatsverträge-Infrafttreten von.

Beglaubigung f. Miffionen.

Beheizung, 198/1.

Behörden, Freier Butritt du, f. Nachsorschungen.

Behördenkorrespondenz, 248 Anhang § 1 u. 21.

— unmittelbare, 342.

Beilegung f. Streitigkeiten.

Beirat, technischer, s. technischer Ratgeber.

Beiräte, technische, beim internationalen Arbeitsamt, 334, 349.

Beisitzer der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 3 u. 4.

Beiftande der Parteien beim gemischten Schieds= gericht, 256 Anhang § 3.

Beitrag der abgetretenen Gebiete zu den außerordentlichen Kriegsausgaben, 38/2.

Beitritt f. Staatsvertrage-Beitritt.

Beitrittserklärung zum Bölferbund f. Bölferbund - Aufnahme.

Befenutnis, freie Übung bes, f. Minderheiten-Schut

Belastung bes Bermögens von öfterreichischen Staatsangehörigen in den Gebieten einer vers bündeten und affoziierten Macht, 250 Anshang § 4.

Belege für Grenzbestimmung, 31.

Beleuchtung, 198/1.

Belgien, Forderungen betreffend Aunftgegenstände, 195/3, 191 bis 196 Anhang II 2.

- Politische Bestimmungen über, 83.
- verbündete und affoziierte Macht, Einseitung/3 u. 23.
- uxsprüngliches Mitglied des Bölkerbundes, An= hang nach Artikel 26.
  - Bertreter im Rat des Bölferbundes, 4/1.
- Vertreter im Beranstaltungsausschuß für die Hauptversammlung für Arbeitsfragen, 369 Anshang/4.

Belgien, Mitglied der Wiedergutmachungskommission, 117 bis 190 Anhang II § 2.

Belte, 234/7.

Beratende Funktion der Sektion der Wiedergut= machungskommission, 179.

Beratungen f. Berhandlungen.

Berkel van, Theodor, 191 bis 196 Anhang II § 20-

Berechungsmethode der Biedergutmachungskom mission, 177 bis 190 Anhang II § 11.

Berg, 27/6.

Bergung f. Silfeleiftung zur Gee.

Bergwerkskouzesstionen, 251 bis 255 Anhang § 2d.

Bergwerksrechte, 99/4.

Berichte an das internationale Arbeitsamt über Durchführung der Abkommen s. Arbeitsamtinternationales-Berichte an.

- ber Mandatare über die Verwaltung der unter Vormundschaft stehenden Gebiete, 22/7 u. 9.
- der Mitgliedstaaten des Verbandes für Arbeit an das internationale Arbeitsamt, 353.
- des Rates des Bölferbundes über internationale Streitfälle, 12/1, 15/3 u. 4.

Berieselung, 298.

Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878, 305.

Berner Vertrag über Urheberrecht, 258/1.

Beruf, Ausübung, 228a.

— Ausübung des, Staatsverträge mit den Rachfolgestaaten über, 94.

Berufsoffiziere f. Offiziere.

Berufsorganisationen, 334.

Bernfung gegen die Ausgleichsämter, 248 Unhang § 20.

- gegen Entscheidungen bes ständigen internationalen Gerichtshofes, 362.
- Berzicht auf, gegen Entscheibungen best gemischten Schiebsgerichtshofes, 256g.

Berufungen f. Refurfe.

Besatzungsheer s. Truppen-Besetzung durch.

— Kosten bes, 181, 177 bis 190 Anhang II § 12c, 198/2, 200a, b.

Bejhädigung s. Privateigentum - Beschädigung, Staats= eigentum - Beschädigung.

Bescheinigungen f. Titel, Urfunden, Bertififate.

Beicheinigungen, der Biedergutmachungsfommiffion, Beteiligung f. Teilnahme. 177 bis 190 Anhang II § 15.

Beichiefungen, Schadenersak für, 177 bis 190 Anhana I/1.

Beschlagnahme, 249, 250, Begleitnote 3/2; f. Rriegsmagnahmen, Liquidierung.

- Ausnahme von der, 267.

- von Schiffen, 117.

— von Staats= und Privateigentum, Schadenerfat für, 177 bis 190 Anhang I/9.

- Wiedergutmachung der, 184.

Beichlüffe ber Wiedergutmachungskommiffion, Bollstreckung der, Anhang II zu 177 bis 190

Beichluffaffung f. Abstimmung.

Beidräukt souveraue Staaten, Aufnahme in den Bölferbund, 1/2.

Beschränkung f. Staatsgewalt-Einschränkung der.

- ber Rüftungen f. Rüftungen - Berabsetung.

Beidnibigung f. Strafverfahren.

Beschwerde an das internationale Arbeitsamt, 354, 355, 356, 357/4, 358, 359.

Beidwerderecht f. Antragstellung-Recht der.

Bejette Gebiete f. Truppen-Besetung von.

Besetzung, 261/2; f. Staatsgebiet-Besetzung, Truppen-Befetung.

- militärische, 162/2, 177 bis 190 Anhang II § 12c, 191, 245; f. Truppen-Besetzung durch.

— Pfandverkäufe während der, 251 bis 255 Anhang § 5.

- von Staatsgebiet, 252 e.

Besit f. Bewegliche und unbewegliche Guter.

Besikfähigkeit f. Riederlassung.

Besitztitel, 93; f. Titel.

- über Eigentum auf den Gebieten der verbündeten und affoziierten Mächte, An= hang § 10.

Besitübertragung, Berträge über, 251 bis 255 Anhang § 2a.

Bestandaufnahme, 153 bis 155.

Besteuerung der Angehörigen der verbundeten und assoziierten Mächte, 228 c.

Beftimmung von Grabern, 171, 172.

Bestimmungen, gesetliche, f. Gefete.

Bestimmungsort von Berkehrsmitteln, 286/1.

Betriebe für Kriegsmaterial f. Fabriken für Kriegsmaterial.

Betriebsgeleise der Eisenbahnen, 318/3.

Betriebsstätten i. Kabrifen.

Betrügerische Ginverftandniffe gwischen Glaubigern und Schuldnern, 248 Anhang § 5.

Beurkundung f. Ausfertigung.

- des Friedensvertrags, 381, Vollziehungsprotofoll.

- der Grenzprotokolle, 35.

Bewaffnetes Ginschreiten des Bölferbundes, 16, 17/3.

Bewaffnung f. Waffen.

- der Mugzeuge f. Waffen der Flugzeuge.

Bemäfferung, 309.

Bewegliches Eigentum, 177 bis 190 Anhang IV § 2, 266/1; f. Gigentum, Gleichstellung.

- Ausfuhr von, 78/5.

— Berträge über, 251 bis 255 und Anhang.

- Wiedereinrichtung des, 177 bis 190 Anhang II § 12e, Anhang IV § 1 bis 7.

Bewegliche Güter, 99, 108, 169, 184, 177 bis 190 Anhang II § 19.

— der Staatsbürger, 99/3, 108/3, 111/2 (Siam), 115/2 (China).

Bewegliches Staatseigentum, 115.

Beweisführung. Recht der. s. Untraaftellung -Recht der.

Beweismaterial, Borlage des, an den suchungsausschuß der internationalen Arbeits= organe, 358.

Beweismittel f. Berfahren.

Bewertung des an die Sutzessionsstaaten fallenden Eigentums, 208/4.

Beziehungen, amtliche, f. Amtlicher Bertehr.

— amtliche, Herstellung von, Ginleitung/37.

internationale, Einleitung zum I. Teil/3 u. 4, Artifel 19, 21.

- persönliche, f. Staatsangehörige-perfönliche Beziehungen.

Bezirke, Unterrichtswesen, 68.

Bezirkshauptmannichaften, 31/2, 32.

Biblia Vulgata f. Handschriften aus Modena.

Bibliographisches Material, 191; f. Archive.

Bibliothef von Modena, Handschriften ans ber,

— in Neapel, 191 bis 196 Anhang 1/10.

Bilder f. Gemälde.

Billigfeit f. Arbeiterfrage.

- Entscheidungen der Wiedergutmachungskoms mission nach der, 177 bis 190 Anhang II § 11.
- Nenorganisation der auf dem Boden Öfterreich-Ungarus entstandenen Staaten nach, Ginfeitung/11.

Bindende Rraft f. Staatsvertrage - Wirffamkeit.

Binnenichiffahrtswege, 290, 316; f. Bafferwege.

Binnenverkehr, 312/1.

Binnenwafferstraffen f. Binnenschiffahrtswege.

Blodade, 16/1, 17/3, 177 bis 190 Anhang II § 18; f. Kriegsmaßnahmen.

- Ungarus, Besondere Erklärung.

Bodenkreditauftalten, 215.

Böhmen, alte Grenze gegen Riederöfterreich, 27/6.

- alte Grenze gegen Oberösterreich, 27/6.
  - Güter von historischer Bedeutung, 208/9.

Böhmische Hoffanzlei, 191 bis 196 Un= hang IV 2.

Böhmisches Kronarchiv f. Kronarchiv-böhmisches.

Bolivien, ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, 26 Anhang.

Bolichewistische Regierung, 87/2.

Bomben der Flugzenge, 148/12.

Bombenwerfer der Flugzenge, 148/11.

Bonisfalva, 27/4.

Bous f. Gutscheine.

Boote, 284/1, 286, 290.

- Abtretung von, 300/1.
- Eigentum österreichischer Staatsangehöriger an, 267/3.
- Ersat für zerstörte oder beschädigte, 177 bis 190 Anhang III § 1 bis 8.

Bootsverkehr, 284.

Bordinftrumente der Flugzenge, 148/13.

Börsen, 251 bis 255 Anhang § 4.

Borfenoperationen f. Borfen.

Börfenreglements f. Börfen.

"Bosnia", ehemaliger Hilfsfreuzer, 137.

Bosnien-Herzegovina, Abkommen mit der Türkei über den Jmmobiliarbesitz vom 26. Februar 1909, 208/7.

- Eigentum, 208/8/1.
- Eigentum von historischer Bedeutung, 208/9.
- Einfünfte 203/9.
- im Friedensvertrag als Teil des Kaisertums Österreich angesehen, 381.
- Landesangehörige, 264, 268.
- öffentliche Schuld, 204/2.

Brafilien, Staatsangehörige, 251c.

- ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, 26 Anhang.
- Bertreter im Rat des Bölkerbundes, 4/1.

Bratiflama f. Bregburg.

Brauntohle f. Kohle.

Breiteusee, 27/6.

Bremfe, durchgehende der Gifenbahnwagen, 317.

Brest-Litowst, Friede von, 87/2, 210/2, 244.

Breviarium Romanum s. Handschriften aus Modena.

Brieftanbenzug, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Brigade, gemischte, Übersicht 3 zu 118 bis 135.

Britisches Reich f. Großbritannien.

- verbündete und affoziierte Hauptmacht, Einleitung/1 u. 14.
- ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, 26 Anhang.

Brigen, Fürstbistum, 208/9.

Brouzen aus Modena, 191 bis 196 Anhang I/7.

Brückenzug, Überficht 1 zu 118 bis 135.

Brüffel, 191 bis 196 Anhang H/1.

Budejovice j. Budweis.

Budgets, öffentliche, 68/2.

Budweis, 27/6, 322.

"Büffel", chemaliger Hilfstreuzer, 137.

Bufareft, Frieden von, 210/2, 244.

Bukowina, 59.

Bulgarien, Anerkennung der Friedensverträge mit, 90, 212.

- Anteil an Unternehmungen und Konzessionen in, 211/1.

Bulgarien, Aufhebung ber Staatsvertrage mit, 242.

- außereuropäische Interessen, Bergicht, 95.
- brahtlose Nachrichten, Übermittlung über, 143/1 n. 2.
- Forderungen an, 213.
- Grenzen, 89 bis 90.
- Bernichtung von Handelsschiffen, 177 bis 190 Anhang III § 1.
- Politische Bestimmungen betreffend, 86.
- Prisengericht, 177 bis 190 Anhang III § 8
- Rechte in, 209.
- Rechte in Ofterreich, 243.
- Rudgabe fortgeführten Gutes, 184.
- Schadenersatz für bessen Kriegshandlungen, 177 bis 190 Anhang I. /
- Schuld am Krieg, 177, 178.
- Staateangehörige, 212.
- Staatsangehörige, Prozesse der, 45/1.
  - Beratungen der Wiedergutmachungsfommission über, 177 bis 190 Anhang II § 2/2.
  - Beschwerdeführung vor der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 10
  - Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen, 177 bis 190 Anhang II § 23.

Bulletin, periodisches, des internationalen Arbeitsamtes, 341/4.

Bundessitz des Bolferbundes, j. Bolferbund - Bundes = fig.

Bürgerliche Rechte s. Staatsbürgerliche Rechte.

— Staatsverträge mit ben Nachfolgestaaten über bie, 94.

Bürgerliche Rechtssachen, Urteile in, 45/1.

Bürgschaft, 177 bis 190 Anhang II § 12a, c; - s. Garantic, Haftung.

— staatliche, für Zahlung von Schulden, 248 Luhang § 4.

Bureau der Wiedergutmachungstommission, 177 bis 190 Anhang II § 5.

Bureaux, internationale, 24.

Butsching, 27/5.

Œ.

Cabinberg, 27/2.

Canada, vertragichließender Staat, Ginleitung/15.

— ursprünglicher Mitgliedstaat des Bölferbundes, Anhang nach Artikel 26.

Canale, 321/2.

Caporetto, 321/2.

Carbonara, San Giovanni in, Bibliothef, 191 bis 196 Anhang I/10.

"Carolina", ehemaliger Hilfskreuzer, 137.

Carte chorographique der österreichischen Riederlande, 191 bis 196 Auhang II 2 d.

Censaux in Maroffo, 98/2.

China, politische Bestimmungen über, 113 bis 117.

- ursprünglicher Mitgliedstaat des Bölkerbundes, Anhang nach-Artikel 26.
- verbündete und affoziierte Macht, Einleitung/3 u. 23.

Cholera, Bekämpfung der, 234/16.

Christliche Missionen f. Missionen-driftliche; vgl. Religion.

Cimento, Accademia del, 191 bis 196 Unhang I/4.

Columbien, Einladung zum Eintritt in den Bölfersbund, Anhang nach Artifel 26.

Commissions rogatoires, 45/3.

Copyright s. Markenschutz, Urheberrecht.

Correggio, 191 bis 196 Anhang 1/5.

Coudenberg, Saint Jacques sur, 191 bis 196 Unhang II/1.

Conpous, 203 Anhang/11; f. Zinsscheine.

— der Titres der nicht hypothezierten Staatsfculd s. Titres der nicht hypothezierten Staatsschuld.

Ciorna, 27/5.

Cuba, ursprünglicher Mitgliedstaat des Bölkerbundes, Anhang nach Artikel 26.

— verbündete und affoziierte Macht, Ginleitung/3 u. 24.

"Cyclop", ehemaliger Hilfsfreuzer, 137.

D.

Dachziegel, 177 bis 190 Anhang IV § 2 h. "Dalmat", chemaliger Historizer, 137.

- Danemark, Ginladung jum Gintritt in den Bolfer- Deutsches Reich, Staatsvertrage über bund, Anhang nach Artifel 26.
- Krieden mit, vom 30. Oktober 1864, 85.

#### Dedung f. Rotenbedung.

Delegierte f. Kommiffare, Rommiffionen, Bertreter.

- zu ben Beratungen des Verwaltungsrates des internationalen Arbeitsamtes, 356.
- bei der Hauptversammlung der Arbeitsorganisation, 334.
- der Mitgliedstaaten in der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2, 3, 4, 7 u. 21.
- der Mitgliedstaaten in der Wiedergutmachungs= kommission, diplomatische Privilegien, 186.

#### Demobilifierung, 118.

— des Versonals des Flugweseus, 145.

Deukmäler auf Grabftätten, 171, 172.

Deponierung f. Kriegsmaterial= und Ratifika= tionen - Hinterlegung.

Deportation, Schabenersatz für, 177 bis 190 Anhang I/2, 3.

Depots für Flugzeuge, 155.

— für Munition, 130/2, 3.

#### Deutsch-Jahrndorf, 27/5.

Deutsches Reich, Anschluß an das, 88.

- außereuropäische Interessen, 95.
- drahtlose Nachrichtenübermittlung, 143/1 u. 2.
- Forderungen an das, 211/1, 212, 213.
- Friedensvertrag mit dem, 90, 179, 210/4, 375 Anhang I/1, Anhang II/2.
- Grenzen, 27/6 u. 7, 90.
- Vernichtung von Handelsschiffen, 177 bis 190 Anhang III § 1.
- Nordsechäfen, 312/3.
- Rechte in Österreich, 243.
- Brisengerichte, 177 bis 190 Anhang § 8.
- Nückgabe fortgeführten Gutes, 184.
- Schabenersat für Kriegshandlungen, 177 bis 190 Anhang I.
- Schuld am Krieg, Begleitnote/1, Ginleitung/7, 177, 178.
- Staatsangehörige, 212.
- Staatsangehörige, Prozesse der, 45.
- Staatsverträge mit dem, 242.

- augehörigkeit, 81.
- Staatsverträge mit Frankreich über Marokko,
- Staatsverträge betreffend Schleswig, 85.
- Anteil an Unternehmungen und Konzessionen, 211/1.
- Verwaltungsräte, 209.
- Beschwerdeführung vor der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 10
- Bahlungsfähigkeit für die Forderungen an den gesamten Vierbund, 179/3.
- Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen, 177 bis 190 Anhang II § 23.

Deutsche Sprache f. Minderheiten-Schut ber.

Dienstliche Stellung f. Beamte.

Diensträume, 115, 248 Anhang 13.

Dienststellen f. Beamte.

— der alliierten Überwachungskommissionen in Wien, 150.

Dieustverpflichtung f. Heereserganzung.

Dienstzweige des Bölkerbundes f. Bölkerbund -Dienstaweige.

Diplomatie f. Geheimdiplomatie, Missionen.

Diplomatische Beziehungen f. Beziehungen.

- Diplomatische Privilegien des Personals, der Gebäude und der Grundstücke des Bolkerbundes, 7.
- der Mitglieder der Wiedergutmachungskom= mission, 186.
- Diplomatische Bertreter der außereuropäischen verbundeten und affoziierten Mächte in Paris,
- Direkte Korrespondenz der Behörden f. Amtlicher Verkehr.
- Direktor des internationalen Arbeitsamtes, 339, 340, 346, 347.
- Disziplin, militärische, Berabschiedungen mit Rud= sicht auf, s. Heeresergänzung.
  - Bergehen gegen die, 164.

Dividenden, 248 Anhang § 22/2.

Dividendencoupons, 252a; f. Binsicheine.

Division f. Infanteriedivision, Ravasseriedivision.

Dlouhy vrch, 27/6.

Dokumente, 93; s. Archive.

- über Grenzbestimmung, 31.

Dokumente, Berpflichtung zur Mitteilung von Do- Dritte Staaten f. Bulgarien, Deutsches Reich, fumenten au die interalliierte Überwachungs= fommission, 151/1, 154/2, 155/2.

Dollars, 203/7 und Anhang/6, 214/1.

Dominions, britische, Ginleitung, 248/8 d, e, 250 Anhang § 14; f. Australien, Canada, Indien, Neufceland, Südafrikanische Union.

- Aufnahme in den Bölkerbund, 1/2.

Donan, 291 bis 308.

- Grenzen an der, 27/6, 56.
- Saubtichiffahrterinne firomaufwärts Bregburg, 27/6.
- Schiedsspruch über die Berteilung der Donauschiffe, 300/5.
- Sonderbestimmungen über die, 301 bis 308.
- Staatsverträge, noch abzuschließende, über die, 299/1.
- Strompolizei auf der, 136/2, 142.

Donauffußnetz, internationale Berwaltung, 302. Donaukemmission, europäische, 301, 302, 307.

- internationale, 302, 303, 306.
- Abstimmung, 303.
- Gehälter, 303.
- Mitalieder, 302.

Donaukonferenz, 304.

Donauregulierungsarbeiten, 305, 306.

Donauftatut, 303.

Donaunfer, rechtes, bei Pregburg, 56.

Doffo Doffi, 191 bis 196 Anhang I/8.

Dozmat, 27/5.

Drahtlose Großstationen f. Drahtlose Telegraphie-Unlagen.

Drahtlose Telegraphie, Anlagen für, 115, 143.

- Apparate für, 148/14, 154/2.
- Staatsvertrag über, 236.

Drainage, 309.

Dramatische Werke f. Schut des geistigen Eigen= tuma

Drau, 27/2 bis 4, 49, 50.

Dreiherruspite, 27/2.

Dreimännersenat zur Entscheidung von Fragen ber · internationalen Arbeitsorganisation, 371.

— zur Prüfung der Ansprüche auf Runft= und historische Gegenstände, 195.

- neutrale Staaten, Rugland, Türkei, Ungarn.
  - Besitzer von Kriegsauleihen, 205/5.
  - Forderungen an, 213.
- Rechte an, 213.
- Staatsangehörige, 177 bis 190 Anhang III
- Staatsverträge, f. Staatsverträge-Anerkennung von.

Drogen, gefährliche, 23c, 234/18.

Drummoud, Sir James Eric, erster Generals sekretär des Bölkerbundes, Anhang nach Artifel 26.

Durchfahrt, freie, 284.

Durchflug, freier, für Flugzenge, 146, 277, 279, 282. Durchfuhr, 23e, 220, 311, 312/1.

- freie, zum adriatischen Meer, 311, 322.
- Schutz der freien, 51/2, 57/2.
- durch Ungarn, Besondere Erflärung.

Durchführung f. Friedensvertrag-Ausführung.

Durchfuhrzoll. 284/2.

Durchgangsgüter, 284/2, 287/1.

Durchgangsverkehr, 284/2, 285, 287, 295, 331.

Durchlauf der Telegramme, 326.

- ber Telephongespräche, 326.

Durchlaufende Telegraphenlinien, 327/1.

Durchschnittskurs, 248/8d; f. Umrechnungskurs.

Durchwanderer, 285.

Durchzug von Streitkräften, 16/3, 17/3.

Durchzugerecht für Eisenbahuguge 322 bis 324.

- für Flugzenge 146, 277, 279, 282.

#### Œ.

Echtheit der Abstimmung, 50/18.

Ecuador, ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, Anhang nach Artikel 26.

Effekten, staatliche, 115.

Effektenbörsen, 251 bis 255 Anhang § 4.

Cffektivitände f. Beer-Stärke des.

Chegatten, Staatsbürgerschaft ber, 78, 82.

Ehre f. Schlechte Behandlung.

Anhana I/3.

- Bahrung ber, in ben internationalen Begiebungen. Einleitung zum I. Teil/3.

Gier, 223/2.

Gigentum, 249 bis 250; f. Bewegliches Eigentum, Guter, Privateigentum, Staatseigentum, un= bewegliches Eigentum.

- feindliches, f. Eriegsmagnahmen-wirtschaftliche.
- feindliches, Berfügung über, 201.
- fortaeführtes, beschlagnahmtes und seguestriertes, 184.
- österreichischer Staatsangehöriger in den Sut= zeffionsstaaten, Freiheit von Beschlagnahme und Liquidierung, 267.
- der Staatsangehörigen der verbündeten und assoziierten Mächte, 228c.

Gigeutumeliquidationen, 249.

Gigentumsnachweise, 31/2.

Gigentumsrecht an Sandelsichiffen, 177 bis 190 Anhang III § 1 bis 8.

Gigentumstitel, 177 bis 190 Anhang III § 4; f. Titel.

Gigentumsübertragung, 189c.

Ginberufung f. Bölkerbund - Berfammlung - Ginbe= rufung, Bölkerbund - Rat - Ginberufung.

— der Hauptversammlung der internationalen Arbeitsorganisation, 369.

Giufuhr, 217/1 bis 2, 220, 221, 223, 226/1, 227, 312/1.

- ägyptischer Waren, 109.
- von Flammenwerfern, giftigen Gasen, Flussig= feiten und Stoffen, Panzerwagen und Tanks, 135/1.
- von Flugzengen und Flugzengteilen, 147.
- von Kriegsmaterial, 134/1.
- marolfanischer Waren, 101.
- aus Ungarn, Befondere Erflärung.

Ginfuhrbrämien, 286/2.

Ginfuhrverbote, 286/1, 290/4.

- Bergicht auf, 217.

Ginfuhrzölle, 286/1.

— Beschränfung, 223.

Gingerückte, Unterhaltsbeiträge, 38/1, 177 bis 190 Anhang I.

Ehre, Erfat für Beeinträchtigung der, 177 bis 190 | Ginheimifche Bolizeifrafte f. Bolizeitruppe-ein= heimische.

Ginheiten f. Beer-Stärfe bes.

- Mindeststände ber, f. Mindesistande ber Einheiten.

Ginferferung f. Gefangenschaft.

Giufünfte Österreichellngarns 1913, 38/2.

Schätzung der. 177 bis 190 Auhang II § 12b.

Giumischung f. Ginschreiten.

Ginnahmsquellen f. Silfsmittel.

Ginquartierung f. Truppenverpflegung.

Ginrichtungen f. Anftalten.

Ginrichtungsgegenstände. 115: f. Bewegliches Eigentum.

Ginidrankung f. Rüftungen-Berabsetung.

Staatsgewalt, f. Staatsgewalt-Ginschränkung der.

Ginschreiten 1. Aufficht, Bewaffnetes Ginschreiten.

- Recht des, f. Antragstellung Recht der.
- des Bölferbundes, 11/1 u. 2, 19.
- des Bölkerbundes in Angelegenheit des Schubes der Minderheiten in Öfterreich, 69/2.

Einserkanal 27/5.

Ginfpruchsrecht j. Antragftellung-Recht der.

Ginftimmige Beschlüffe f. Abstimmung.

Gintragung von Staatsvertragen beim Sefretariat des Bölferbundes, 18.

Cintrittsgrenze, 286/1.

Ginvernehmen, gutes, f. Streitigkeiten-Beilegung bon.

Ginwanderung, 290/4.

Einwendungen, Recht su, f. Antragstellung - Recht

Einziehung, 117 (China).

- ber Banknoten f. Geldzeichen Umtaufch.
- feindlichen Eigentums, 250 Anhang § 1.
- von Schulden f. Brivatschulden.

Gifen, 177 bis 190 Anhang V § 1.

Gifenbahn, Gmund-Wittingan, 27/6.

- Malestig-Faak, 27/3.
- am Neusiedlersce, 27/5.
- Nikolsburg-Feldsberg, 27/6.
- Rabensburg-Lundenburg, 27/6.

Gifenbahnabkommen, Berner, vom 15. Mai 1886 Cmiffion von Gutscheinen, 177 bis 190 Anhang II und 18. Mai 1907, 317.

Gifenbahnanlagen, 318.

Gifenbahnangestellte, 123.

- Ruhebezüge der, 318.

Gifenbahnbrücke über die Lainsit, 27/6.

Eisenbahnen, 189/b, 198/1, 221, 284 bis 331, Begleitnote 5/1; f. Bahnhofe, Beforderungsmittel.

- Abtretung von, 318.
- Anschlüsse, 314.
- internationale Ordnung der, 331.
- Sicherstellung auf, 203/1.
- Technische Einheit, 234/4.
- Übernahme von, 41.

Gisenbahnfrachtverfehr, 311 bis 313.

Eifenbahugesellichaften, 320.

Gifenbahnlinien, Abtretung von, f. Gifenbahnen-Abtretung bon.

- Bau neuer, 321.
- Teilung durch die neuen Grenzen, 319.

Gifenbahnprojekte, 321.

Gisenbahnwagen, 284/1, 286/1, 317, 318.

- Einrichtung der, 317.
- Rückstellung von, 42.
- zollsichere Einrichtung von, 234/3.

Gifenbahnwerkstätten von Gmünd, 27/6.

Gisenbahnzüge, durchgehende, 322 bis 324.

— Überwachung der, 323.

Gisenverbindungen, 177 bis 190 Unhang

Gifernes Tor, Regulierungsarbeiten, 305.

Elbe, 234/8.

Cleftrizität, 310.

Gleftrizitätsleitungen, f. Gleftrizitätszentralen.

Elektrizitätswerke, 44.

Gleftrigitätszentralen, 310/2.

Glevatoren, Abgaben für Benutung, 296/2.

"Elisabeth", ehemaliger Hilfstreuger, 137.

Eltern, Staatsbürgerschaft der, 72, 78, 82.

Emission, 203/4.

- von Banknoten, 203/12 u. 13, 206.
- neuer Geldzeichen f. Geldzeichen, Währung.

§ 12 c.

- von Papiergeld, türkischem, 210/1.
- von Titres f. Titres der nicht hypothexierten Staatsschuld.

Empfehlungen der Hauptversammlung der Arbeitsorganisation, 350.

der Untersuchungskommissionen in internationalen Arbeiterfragen, 359, 360, 361, 363 bis 365.

England f. Großbritannien.

Englisches \ Recht, Auslegungsgrundlage. 248 Anhang § 4.

Englische Sprache f. Sprache.

Enteignung, 115/2, 249, 267/2; f. Liquidierung, wirtschaftliche Kriegsmagnahmen.

- von gewerblichen, literarischen und fünstlerischen Gigentumsrechten, 258/5 bis 6.
- von Staatsangehörigen im Ausland, 211/1.

Enteignungsmaßnahmen, 250 Anhang § 3/2, § 13.

-- Aushebung der, 249 a, 249 d bis f.

Entgegennahme, Pflicht gur, von Antragen und Beschwerden, s. Untragstellung-Recht ber.

Entlohnung, f. Gehälter.

Entschädigungen, 177 bis 196; f. Schabenerfay, Schadloshaltung, Wiedergutmachung.

- für abgetretene Flußfahrzeuge, 300/4.
- für übertragene Rechte und Interessen, 211/2.

Entschädigungeausprüche f. Schadenerfat, Schadloshaltung, Wiedergutmachung.

Verzicht auf, 113.

Entichädigungsbetrag bei Liquidierungen, 249 c. Entscheidungen des internationalen Gerichtshofes in Arbeitsfragen, 362 bis 365.

der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 12 f.

Entstehung von Staaten f. Staaten-Anerkennung, Staaten - Entstehung.

Entwaffunng der Kriegsschiffe, 137 bis 139, 142. Entwürfe f. Friedensbertrag - Entwurf bes.

- zu internationalen Abkommen in Arbeitsangelegenheiten, 350.

Erdmessung, 33.

Erfüllung f. Friedensvertrag - Ausführung.

Ergänzing bes Beeres, f. Beereserganzung.

Erhaltung f. Frieden - Erhaltung.

- von Gräbern, 171, 172.

Geläffe, f. Berordnungen.

Erlanbnisschein für Flieger f. Führerzeugnisse.

Erlös von Liquidierungen f. Liquidierungen-Erlös von.

Gridichungsfriften, 252, 253, 269.

Grunhrer, Berluft der, f. Sinterbliebene.

Ernährnug f. Lebensmittel, Truppenverpflegung, Unterhalt,

Gruenungen, militärische f. Beeresergangung.

Erfat für übertragene Aftien, 100.

Eriakausprüche s. Schabenersat für Schäben burch Enteignungsmaßnahmen, Schabloshaltung, Wiedergutmachung.

Erjatfabertruppen, 120.

Griatoperationen f. Umtaufch.

Erstidende Gase, Fluffigkeiten und Stoffe, 135/1

Erinchschreiben, 45/3.

Erwerbsfähigkeit f. Niederlaffung.

Erzengniffe der abgetretenen Gebiete, 43.

Erzengung f. Induftrie.

- von Flammenwersern, giftigen Gasen, Flüssigkeiten, Stoffen, Panzerwagen und Tanks, Verbot der, 135.
- von Kriegsmaterial f. Fabriken von Kriegsmaterial.
- von Rohstoffen, 186.

Grzichungsanstalten, 67.

Erziehnugsbeiträge, öffentliche, 68/2.

Gtft, 27/2.

Guropa, politische Bestimmungen über, 36 bis 94.

Evafuierte, 37.

- Silfeleistung für, 38/1.

Exefntionsmagregeln, gerichtliche, 254.

Grefutionsverfahren bes Bölferbundes, 16, 17/3.

Erwaltung.

Exegnatur für Konsularvertreter, 231.

Erhumicrung, 171, 172.

Explosivitoffe f. Sprengstoffe.

Export j. Ausfuhr.

Exportindustrie, Berbot ber, für Kriegsmaterial, 134/2.

Exterritorialität f. diplomatische Privilegien.

#### F.

Faak, 27/3, 49/7.

Fabrifen f. Sandwerk, Industrie.

- zur Erzeugung von Flugzeugen, 155.
- von Ariegsmaterial, 132/1, 153, 155.
- von Munition, 153, 155.
- von Sprengstoffen, 153, 155.
- von Waffen, 153, 155.

Fabritegeheimniffe, Bergicht auf Forderung nach Bekanntgabe ber, Protofoll 2.

Fabrifsmarken, 226, 237, 258/5, 259/3, 260/1.

- f. Markenschutz.

Fahrgeschwindigkeit, 314.

Fahrhabe f. Bewegliches Gigentum.

Fahrkarten, 311.

- direfte, 314.

Fahrpreise auf Gisenbahnen, 314.

Fahrscheine f. Fahrkarten.

Fahrtrinnen, 291/1; f. Donau.

Fälligkeit der Zinsen der Privatschulden, 248 Anshang § 22/4.

Familien der Kriegsopser, Unterstützung der, 177 bis 190. Anhang I.

— der Mobilisierten, Unterhaltsbeiträge, 38/1, 177 bis 190 Anhang I.

Feindliches Eigentum f. Kriegsmaßnahmenwirtschaftliche.

- Berfügung über bas, 201.

Teindliche Schulden s. Schulden-seindliche.

Weindseligkeiten f. Ariegshandlungen.

- Beginn der, 251 bis 255 Anhang § 7 u. 9, 258/1.
- Einstellung der, f. Waffenstillstand.

Feingehalt von Goldmungen, 214/2.

Keldartillerie, Übersicht 1 zu 118 bis 185.

Feldartillericabteilung, Übersicht 2 und 3 zu 118 bis 135.

Feldartilleriebatterie, Übersicht 4 zu 118 bis 135.

Feldgeschütze, Übersicht 5 gn 118 bis 135.

Weldeberg, 27/6.

Fensterglas, 177 bis 190 Anhang IV § 2b.

Kerdinand II., Raifer, 191 bis 196 Anhang IV 2.

Fernsprechleitungen s. Telephonleitungen.

Ferraris, Jas de, 191 bis 196 Anhang II.

Teftungen f. Befestigungen.

Fenerseste Steine, 177 bis 190 Anhang IV § 2b. Fenerversicherung, 251 bis 255 Anhang § 9, § 10.

Fenerversicherungen, Übertragung von, 251 bis 255 Anhang § 10.

Finanzbeziehungen, Abbrach der, 16/1, 17/3.

Finanzgebarung, Kontrolle ber, Begleitnote Postftript.

Finanzjahre, Berechnungsgrundlage, 203/9.

Finanzielle Bestimmungen, 189b, 197 bis 216.

Finanzielle Kriegsmaßnahmen, 16, 17/3; s. wirtschaftliche Kriegsmaßnahmen.

Finanzielle Lage, Ausfünfte über die, 186.

— Österreichs, 177 bis 190 Anhang II § 12b.

Finanzielle Lasten bes Kaisertums Österreich, Übernahme durch die Sutzessionsstaaten, 52 (Serb.=Kroat.=Slow. Staat), 58 (Tschecho= slowafei), 61 (Rumänien).

Finanzielle Operationen, Ausfünfte über die, 186.

Finanzielle Sperrmaßnahmen, 177 bis 190 Ans hang II § 18; s. wirtschaftliche Kriegsmaßnahmen.

Finanzielle Berpflichtungen f. Privatschulden.

Finauzverwaltung, Archive der, 93.

Finuland, Staatsverträge mit, 87/2, 244.

Fischerei, 298.

Fischereisahrzenge, Ersatz für zerstörte und besschädigte, 177 bis 190 Anhang III § 1 bis 8.

— Übergabe aller, 177 bis 190 Anhang III § 1 bis 8.

Fisfalinstem, österreichisches, Prüfung des, 177 bis 190 Anhang II § 12b.

Finme, 322.

Flagge, 177 bis 190 Anhang III § 3, 225, 286/1.

— Gleichstellung der, 292.

Flammenwerfer, 135/1 u. 2.

Florenz, Staatsarchiv in, Urkunden ans dem, 191 bis 196 Anhang 1/11.

Florenz, Staatsvertrag vom 14. Juli 1868, 194.

Flotte s. Handelsschiffe, Kriegsslotte, Kriegsschiffe, Marine, Schiffe, Seestreitfräfte.

Flottenkontingente des Bölkerbundes f. Marinekontingente des Bölkerbundes.

Flottenprogramme s. Nachrichtenanstausch über Rüstungen.

Flottenstützpunfte, Berbot der Errichtung von, 22/5 (Mittelafrika).

Flüchtlinge, 37.

Flugplätze, 155, 278, 282.

Flugficherheitsbescheinigung, 280.

Flugverbände, 155/2.

Flugwesen, 8, 9, 16, 17, 133, 144 bis 155, 158, 177 bis 190 Anhang I, 276 bis 283, 286/1; s. Aeronantische Missionen.

Flugweseniiberwachungskommission, interalliierte, 155.

Flugzeuge, 276 bis 283, 286; f. Beförderungsmittel.

Flugzengabwehr, 133/1.

Flugzengkontingente bes Bölkerbundes, 16/2, 17/3.

Flugzengmaterial, Auslieferung von, 148, 155.

Flugzengmotoren f. Motoren für Flugzeuge.

Flüsse, 30.

Fluffahrzeuge, Abtretung von, f. Flußschiffe-Aus-

- Rudgabe der, f. Flugschiffe-Rudgabe der.

Flüffigkeiten, giftige, f. Giftige Gase, Flüssigkeiten und Stoffe.

Fluffnetze, als international erklärte, 291 bis 300.

Flußpolizei auf der Donau, 136/2, 142.

Flußregulierung, 294, 297, 305, 306.

— bes Whang-pu, 114.

Flußschiffahrt, 198/1, 234/8 u. 9,291 bis 310; f. Donau.

— Vorbehalt der Zustimmung zur, 293.

Flußschiffe, Auslieserung von, 177 bis 190 Aushang III § 5, 300.

- Rückgabe ber, 177 bis 190 Auhang III § 5.

— Verteisung der, 300.

Forderungen, f. Ansprüche, Finanzen, Privateigentum, Privatschulden, Wiedergutmachung. Forderungen gegenüber dritten Staaten, Überstragung von, 213.

— Recht der Stellung von, f. Antragsiellung-

Form der Zahlungen, 179, 180.

Formationen f. Heer-Einteilung des.

Forstwächter, 123.

Fortfihrung von Staats- und Privateigeutum, Schabenersat für, 177 bis 190 Anhang 1/9.

Fortgeführtes But, Rudgabe des, 184.

Forte f. Befestigungen.

Frachtbriefe, 311, 312/2, 316.

Frachtverkehr, 311 bis 313; s. Eisenbahufrachtverkehr.

Franken, 214/1.

Frankreich, Teilnahme an der Organisation der Arbeitskonferenz, 369 Anhang/4.

- Archiv der Republif, 381.
- Bertretung bei der Donaukommission, 301.
- Bertretung bei der Kommission zur Berteilung der Flusschiffe, 300/6, 301.
- Fremdenlegion, 158/3.
- Aufbewahrung und Mitteilung der Grenzprotokolle, 35.
- gleiche Behandlung der marokkanischen mit den französischen Waren bei der Einfuhr, 101.
- Protestorat über Marotto, 97.
- Übernahme der österreichischen Aftien der marokkanischen Staatsbank, 100.
- Berhandlungen betreffend Marolfo, 96/2.
- Mitteilung des Protofolls über die Hinterlegung der Ratifikation des Friedensvertrags an die Niederlande, 247/3.
- Mitteilung der Ratifikation durch, 381.
- Staatsverträge mit dem Dentschen Reich über Marotto 1909 Februar 9, 1911 November 4, 96.
- Staatsvertrag mit Monaco, 374.
- Staatsverträge mit der Schweiz, 375 Ans hang I und II.
- Tarif der Unterhaltsbeiträge für die Familien der Eingerückten, 177 bis 190 Anhang I/7.
- Tarif für Unterstützungsbeiträge, 177 bis 190 Anhang I/5.
- Unwirksamteit des Haager Zivilprozesvertrages von 1905, 238.

- dritten Staaten, Über- Frankreich, verbündete und affoziierte Hauptmacht, Ginleitung/1 u. 20.
  - ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, Anhang nach Artifel 26.
  - Bolkkabstimmungskommissär für Klagensurt, 50/14.
  - Mitglied der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2 und 3 (ein Delegierter mit Stimmrecht für alle Fragen, anch in der Sektion für Österreich).

Franz V. von Modena, 191 bis 196 Anhang Is

Franz Joseph I., Kaiser, 191 bis 196 An hang IV 2.

Franzenstal, 27/6.

Frangöfische Regierung f. Frankreich.

Französische Sprache f. Sprache.

Franen im internationalen Arbeitsamt, 340.

- Teilnahme am Aufsichtsdienst für den Arbeitersichut, 372/3/9.
- Zufritt zu allen Amitsstellen bes Bölferbundes. 7/3.

Francuarbeit, 23 a, 234/13, XIII. Teil Abs schnitt I vor 332, 369 Anhang.

— in gesundheitsschädlichen Betrieben, 369 Anshang/8 c.

Franenhandel, 23 c, 234/14.

Freie Durchfuhr f. Durchfuhr, Schutz ber freien Durchfuhr.

Freie Passage im Luftraum für Flugzenge ber verbündeten und assoziierten Mächte, 146.

Freier Zutritt zu staatlichen Austalten f. Nachforschungen.

Freigebiet in Safen f. Freihafen.

Freihafen, 311.

Freiheit der Abstimmung, 50/18.

- von Abgaben f. diplomatische Privilegien.
- Schutz der f. Minderheiten-Schutz der.
- des Berkehrs, der Durchfuhr und des Handels, 23 e.

Freilaffung f. Kriegsgefangene.

Freiwillige Organijationen zur Kriegsvorbereitung f. Kriegsvorbereitung - Organisation.

Freiwillige Berpftichtung f. Wehrpflicht-allgemeine. Freizonen, 375.

Freizügigkeit f. Bewegliche Güter.

Fremdenlegion, französische, 158/3. Frendenberg, 27/3, 49/24.

Frieden f. Kriegsgefahr, Rechtsficherheit.

- Erhaltung des, Einleitung zum I. Teil/1, Artikel 3, 4/4, 8, 11, 19, 21, XIII. Teil Abschnitt I vor 332.
- Wieberherstellung des, Ginleitung/6, 7, 11 u. 36. Friedensvertrag f. Staatsverträge.
- Abänderung des, 26, 69/2, 88, 177 bis 190 Anhang II § 21, 327/7, 367.
- Unerfennung bes, als Grundgeset, 62.
- Artikel, an anderer Stelle zitiert, s. die Übersicht B über die Hinweise innerhalb des Friedensvertrages.
- Ausfertigung, 381, Bollziehungsprotokoll.
- Ausführung, 1/3, 149, 156, 187, 177 bis 190 Anhang II §§ 17, 18.
- Auslegung des, 177 bis 190 Anhang II § 12/2, § 13 f, 206/7, 327, 328, 329, 331; f. Staatsverträge-Auslegung von.
- authentischer Text, 381.
- Beurkundung, 381, Bollziehungsprotokoll.
- Entwurf, Begleitnote/6.
- Fristen im, werden nicht verzeichnet. \*)
- Jufrafttreten des, Ginleitung/36, 381.
- Maßnahmen im Falle von Nichterfüllung, 177 bis 190 Anhang II §§ 17 11. 18.
- Rachprüfung des, 327 bis 331.
- Driginal der Unterhändlerurkunde, 381.
- Ratifikation, 247/3, 248/4 e, 381.
- Signatarmächte, s. verbündete und assoziierte Mächte.
- Sprache, Erklärung, Besondere Erklärung, Protokoll-Unterschriftsklausel, 381.
- mit Ungarn, Befondere Erklärung.
- Widersprechende Bestimmungen im, 1/3, 5/1, 188.

- Friedensverträge von Breft-Litowst, Aufhebung ber, 87/2, 210, 244.
  - mit den Verbundeten Öfterreichs, Anerkennung ber, 90, 179, 210/4, 375 Anhang I u. II.
- Friedenswirtschaft, Aberführung der Kriegeindustrie in die, 132/3.
- Überführung der Materialien der abgebrochenen Rriegsschiffe in die, 139, 142.
- Fristen s. Unsschlußfristen, Berfallsfristen, Berjährungsfristen, Friedensvertrag-Fristen in.
- feste, für die Eingaben Österreichs bei ber Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II §§ 9 u. 10.

Früchte, frische und trodene, 223/2.

Führerzengniffe für Flieger, 280.

Funkentelegraphie s. Drahtlose Telegraphie.

## Os.

"Gablonz", ehemaliger Hilfstrenzer, 137.

"Gaea", ehemaliger hilfstreuzer, 137.

Gail, 27/2.

Gailit, 27/2.

Gallinberg, 27/3, 49/24.

Garagen für Flugzeuge, 148/7.

Garantie f. Bürgichaft, Haftung.

- des Bölferbundes über den Schut der Minderheiten in Öfterreich, 169.

Gaje, erstickende, 135/1 u. 2.

"Gaftein", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Gatten, Staatsangehörigfeit ber, 78, 82.

Gebände, 115; f. Gesandtschaftsgebände, Konfulatsgebände, unbewegliches Eigentum.

— des Bölkerbunds, Unverletzlichkeit der, 7/5.

Gebiet f. Staatsgebiet.

Gebirgsartillerie, Übersicht 1, 4 und 5 zu 118 bis 135.

Gebirgsartilleriebatterie, Überficht 4 zu 118 bis 135.

Webrauch feindlichen Gigentums, 250 Anhang § 1.

Gebräuche des Arieges, Berletzungen der, 173 bis 176; s. Ariegsrecht.

Gebrauchsgegenstände, amtliche, 115; f. bewegliches Eigentum.

<sup>\*)</sup> Die im Friedensvertrag gegebenen Fristbestimmungen sind derart mannigsaltig und vielsach so undestimmt, daß eine spstematische und zugleich handliche übersicht sich nicht herstellen-lätt, wie auch der Fristsalender im Sachverzeichnis zum Deutschen Friedensvertrag vom 28. Juni 1919, herausgegeben vom Deutschen Auswärtigen Amt, Berlin 1919, Seite 24, zeigt, in dem die undestimmten Fristen weitaus überwiegen. Sine ähnsäche Jusammenstellung sür den Frieden von St. Germain hätte das Erscheinen dieses Registers wesentlich verzögert, ohne daß der Praxis damit viel gedient wäre.

Gebrauchemufter f. Mufter, Schut bes gewerb- | Geheime Stimmenabgabe bei der Bolfsabftimlichen Eigentums.

Gebühren, 39, 198/1, 219, 228 c.

- für die Ansfuhr von Eigentum und Vermögen aus Österreich, 78/5, 266/4.
- für die Ginfuhr f. Ginfuhrzölle. /
- auf Gisenbahnen, 312.
- für die Erwerbung gewerblicher Eigentumsrechte, 259.
- in Safen f. Hafenabgaben.
- für Telegraphen, 327/2 u. 3.
- für Telephon, 327/4.
- inr ben Berfehr, 284.
- ber Versicherungsgesellschaften, 272/2.

Geburt, 50/25, 65, 71/1, 72; f. Minderheiten-Schutz ber.

Gedöndvar, 27/4.

Wefahr eines Rrieges f. Rriegsgefahr.

- bei Bersicherungen, 251 bis 255 Unhang § 15/1 bis 3.

Wefährliche Drogen, 28c, 284/18.

Befangene, 37; f. Rriegsgefangene, Strafverfahren.

Gefangenichaft, Erfat für Schaben infolge ber, 177 bis 190 Anhang I/2 u. 3.

Gefängniffe, 168; f. Strafverfahren.

Weftligel, lebendes, 223/2.

Gegendbezeichnung f. Hertunftbezeichnung.

Gegenseitigkeit, 232/2, 330/2 u. 3.

- beim Schutz gewerblichen Gigentums, 227.

Wegenstände f. Bewegliches Eigentum, Bewegliche Büter, Gebrauchsgegenstände.

- fortgeführte, beschlagnahmte und sequestrierte, 184.
- ber Kriegsgefangenen, 169.

Gehälter f. Beamte.

- für die Besatzungearmee, 198/1.
- der Mitglieder der internationalen Donaufommission, 303.
- ber Mitglieder des gemischten Schiedsgerichts= hofes, 256 e.
- Wiedergutmachungs= Angestellten der kommission, 186, 177 bis 190 Anhang II § 7.

Weheimdiplomatie, Abschaffung der, Ginleitung zum 1. Teil/3.

ming, 50/18.

Geheimhaltung f. Öffentlichkeit, Staatsangehörige -Geheimhaltung, Beröffentlichung.

der Beratungen der Wiedergutmachungstom= mission, 177 bis 190 Auhang II § 8.

Geheimnisse privater Betriebe, Bergicht auf Forde= rung nach Preisgabe ber, Protofoll 2.

Wehör, Recht auf, f. Antragstellung-Recht der.

Weistiges Gigentum f. Schutz des geistigen Gigen-

Geistige Geträufe, Handel mit, 22/5, 373.

- Berkunftbezeichnung, 227.

Geld f. Bährung.

Geldforten, Anhang II zu 177 bis 190 § 19.

Geldstrafen, Schadenersat für, 177 bis 190 Anhang I/10.

Geldverbindlichkeiten f. Schulden.

Geldverpflichtungen, 251 a; f. finanzielle Berpflichtungen.

Geldzeichen, Umtausch der, 206/2 bis 4; f. Währung.

Gelsenberg, 27/6.

Gemälde, Rudftellung der, 195, 191 bis 196 Unbana I.

Gemeindebehörden, 31/2, 32.

Gemeinden f. Offentliche . . .

- Archive f. Archive.
- Budgets, 68/2.
- Eigentum, 191, 208.
- eleftrische Anlagen, 310.
- Unterrichtswesen, 68.
- Berträge mit Privaten, 251 bis 255 Mu= hana 2 e.

Gemeindepolizisten, 123.

Gemeines Recht f. Recht-gemeines.

Gemeinsames Staatseigeninm Ofterreich-Ungarus, 208/2.

Genischte Brigaden, Überficht 3 und 4 zu 118 bis 135.

Gemme des Aspasios, 191 bis 196 Anhang 13. Gemiise, frische, 223/2.

Gendarmen, 123.

Generalakte der Kongokonserenz vom 26. Februar 1885, 373.

Generalakte der Bruffeler Untiftlavereikonfereng vom Gerichteverfahren f. Berfahren. 2. Juli 1890, 373.

Generalfonsuln f. Konfulate.

Generaljefretär des Bölferbundes f. Bölferbund -Sefretariat.

Genf, Borfe, 271/2.

- Bundessit des Bölkerbunds, 7/1.

Geodätische Daten, 31.

Gerechtigkeit in den internationalen Bezichungen, Einleitung zum 1. Teil/3 u. 5.

Gerechtigkeit bei der Neuorganisation der auf bem Boden Öfterreich-Ungarus entstandenen Staaten, Ginseitung/11.

- bei den Entscheidungen der Wiedergutmachungsfommission, 177 bis 190 Anhang II § 11.

Gerichte f. Militärgerichte, Brisengericht, Recht. Schiedsgericht, Urteile, Berfahren, 23011= itrectung.

- Aften der, 45/3 u. 4, 93.
- zur Entscheidung von Arbeiterfragen, 371.
- Archive der. 93-
- italienische, 75.
- Kriegsmaßnahmen der, 250 Anhang.
- Entscheidungen über Markenschut, 227.
- Schriftenwechsel der, 45/3.
- Schut der Staatsangehörigen der verbundeten und affoziierten Mächte durch die, 229.
- Sprachengebranch bei den, 66/3.
- Tätigkeitsbereich, 45, 256 b/2.
- Anerkennung der Urteile, 254.
- -- Urteilsfällung auf Grund der Kriegsgesets= gebing, 250 Anhang § 1.
- Urteilsfällung im Widerspruch mit den Bestimmingen über den gemischten Schieds= gerichtshof, 257.
- Berfahren wegen Privatschulden, 248 Anhang §§ 3, 23 u. 25.
- Berfahren in Urheberrechtsfachen, 262.
- Zustellungen, 45/3; f. Auskünfte, Mach= forschungen.

Gerichtshof, internationaler, ständiger, 14, 69/3, 297, 298, 327, 360/2, 361 bis 365, 368, 371; vergl. Kommissionen.

Gerichtshoheit, Beschränfung der, 173 bis 176.

Gerichtstoften 248 Anhang § 20.

- beim gemischten Schiedsgerichtshof, 256 d.

Berichtsverfassung, ägyptische, 104.

Besandtschaften f. Missionen.

Beschäftsführer, 250 Anhang § 13.

Geschäftsgeheimnisse, Wahrung der, Prototoll 2.

Gefchäftsordnung des internationalen Arbeitsamtes,

- der Hauptversammlung der Arbeitsorganisation, 334 bis 336, 348.
- der Biedergutmachungskommission, 177 190 Anhang II.

Geschäftssprache f. Sprache.

Geichäftsverkehr, Sprachengebranch im, 66/3.

Geschirr, 198/1.

Geschosse der Flugzeuge, 148/12.

Geschüte, 120, 131, Abersicht 5 zu 118 bis 135, 154/2; s. Artillerie, Gebirgsartillerie.

Gesellschaften, 128; f. juristische Personen.

- Albaaben der, 228 c.
- Güter, Rechte und Jutereffen der, 249, 250,
- Liquidation von, 249a.
- des ehemaligen Raisertums Biterreich, 177 bis 190 Anhang III § 3. .
- Übertragung von Eigentum, 270.
- Urheberrechte, 258/8.
- Gesets über den Ausgleich zwischen Ofterreich und Ungarn vom 30. Dezember 1907, 203 An= hang/1.
  - über die Beitragsleistung dieser Staaten zur allgemeinen Staatsschuld vom 30. Dezember 1907, 203 Anhang/10.

#### Gesetze f. Statut.

- Abanderung gemäß Ru Friedensvertrag, 156.
- Aufhebung durch den Friedensvertrag, 62.
- zur Durchführung von Staatsverträgen, 247/1.
- Berpflichtung zur Erlassung von, 187.
- über feindliches Eigentum, 250 Anhang.
- Gleichheit vor dem, 66.
- über Handel mit dem Feind, 248 Anhang § 3.
- über Kriegemagnahmen, 248 Anhang \$ 3, 250 Anhang, 251 bis 255 Anhang § 1, 2, 10, 12; 258/2.
- ber Länder, 256 b/2.

Gejege über Markenschut, 227.

- Mitteilung von, 151/2, 154/2, 155/2.
- gegen unlanteren Weitbewerb; 226, 227.
- Unverbindlichkeit für die Wiedergutmachungsfommission, 177 bis 190 Anhang II § 11.
- Verwaltung der Zonen des Bolksabstimmungs= gebietes nach den Gesetzen der besetzenden Macht, 50/15 n. 16.
- Bergicht auf Geltendmachung, 43.
- und Gebräuche des Arieges, Berlehungen der, 173 bis 176, Protofoll 1.

Wesethgebung, Berbot der Teilnahme an der Gesethgebung einer anderen Macht, 88.

Gefettliche Bestimmungen über Heimbeförderung fterblicher Aberrefte, 171, 172.

Gesetliche Araft bes Friedensvertrages, 62.

Gesundheit, 23f, 25; f. Sanität.

— Ersat für Schäben an ber, 177 bis 190 . Auhang I.

Gefundheitspsiege, Erfordernisse der, bei Heimbeförderung von Leichen f. Sanitäre Bestimmungen bei Heimbeförderung von Leichen.

Gefnudheitspolizeiliche Magnahmen bei Reifen, 315.

Gefundheitsrat Aguptens, 107.

Wefundheitsrudsichten, Berabschiedung von Militars personen aus, f. Hecreserganzung.

Geträufe f. Geistige Getrante.

Gewalt i. Schlechte Behandlung.

Gewehre, Übersicht 5 zu 118 bis 135.

Gewerbe, Ausübung der, 66/2, 228a.

Gewerbliches Cigentum, 258 bis 262.

— Schut des, 274.

Gewerbliche Erzenguisse, 186, 217, 219, 222, 226; s. Fabrifen, Handwerf, Industrie.

Gewerbserzeugniffe f. Gewerbliche Erzeugniffe,

Gewerkichaftlicher Zusammenschluß, Freiheit bes, XIII. Teil Abschn. I vor 332, 354, 372.

Wewerkschaftliche Organisation f. Gewerkschaftlicher Zusammenschluß.

Gewicht f. Metrisches Syftem.

Gewiffensfreiheit, 22/5 (in Mittelafrika).

Wer, Freizone des Gebietes von, 375.

— Freizone im Gebiete von, 375 Anhang I/2 und II/5.

Giftige Arzneimittel, 23e, 234/18.

Giftige Gase, Flüssigkeiten und Stoffe, 135/1 n. 2. "Gigante", ehemaliger Historizer, 137.

Giranten, 253.

Glan, 50/8 n. 11.

Glaufurt, 50/6 n. 9.

(Mas, 177 bis 190 Anhang IV § 2.

Glauben f. Kirche, Minderheiten - Schutz der, Retigioje Ginrichtungen.

Glaubeusfreiheit, 22/5 (in Mittelafrifa).

Glänbiger, Zahlung in der Währung der, 214.

Glänbigeramt, 248 Anhang.

Gleiche Behandlung f. Gleichstellung.

Gleichheit f. Gleichstellung.

Gleichstellung f. Schlechte Behandlung.

- der ägyptischen Waren mit den britischen bei ber Einfuhr, 109.
- der maroffanischen Waren mit den französischen Waren bei der Einsuhr, 101.
- der Güter und der Staatsangehörigen der vers bündeten und affoziierten Mächte mit den österreichischen im allgemeinen, 226 bis 230.
- der Güter und der Staatsangehörigen der verbündeten und assoziierten Mächte mit den öfterreichischen hinsichtlich der Beförderung, 177 bis 190 Anhang V § 2.
- der Gnter und der Staatsangehörigen der verbündeten und affoziierten Mächte mit den öfterreichischen beim Durchgangsverkehr, 284/2.
- ber Cnter und der Staatsangehörigen der verbündeten und association Mächte mit den österreichischen hinsichtlich der in das Eigentumgerecht eingreisenden Mägnahmen, 250 b.
- ber Güter und ber Staatsangehörigen der verbündeten und assoziierten Mächte mit den öfterreichischen bei der Flusschiffahrt 292; beim Luftverkehr 278, 281; bei der Schiffahrt, 290/2; beim Verkehr überhaupt, 284 bis 331.
- ber Giter und der Staatsangehörigen ber verbündeten und assoziierten Mächte mit den öfterreichischen hinsichtlich der Verpackung, 177 bis 190 Anhang V § 2.
- ber Güter und Staatsangehörigen der verbundeten und äffoziierten Mächte mit denen Bulgariens, 243.
- der Güter und Staatsangehörigen der verbündeten und afsoziierten Mächte mit denen Deutschlands, 243.

- Gleichstellung ber Guter und ber Staatsangehörigen | Grenzbeffinmungstommiffionen, der verbündeten und affoziierten Mächte mit denen der Türkei, 243.
  - der Güter und der Staatsangehörigen der verbündeten und affoziierten Mächte mit denen Ungarns, 243.
  - aller österreichischen Staatsangehörigen vor dem Geset, 66.
  - der österreichischen Staatsangehörigen mit den Einheimischen in der Tichecho-Slowakei und in Polen beim Kohleneinkauf, 224/4.
  - der verbündeten und affoziierten Mächte und beren Beamten mit benen Deutschlands, Bul= gariens, Ungarns und der Türkei, 243.

Smind, 27/6.

Gold, Gutscheine in, 177 bis 190 Anhang II \$ 12c.

Goldausfuhr, 197/2.

Goldbedung der türkischen Papiergelbausgabe, 210/1

Golddollars, 203/7 u. Auhang/6, 214/1.

Goldenes Blieft, Schatz des, 191 bis 196 Anhang II 2b.

Goldfranken, 214/1.

Goldfrouen, öfterreichisch-ungarische, 177 bis 190 Anhang II § 12c, 214/1.

Goldlire, 214/1.

Goldmüngen, 214/2.

Goldschale König Bladislaws IV. von Polen, 191 bis 196 Anhang III.

Goldtitres, 203 Anhang/6.

Goldübertragungen, 210/4.

Goldzahlungen, 181, 177 bis 190 Anhang II § 12a n. 19; 203/7; s. Währung.

Görz, 321/2.

Gräber, 171, 172.

Grabstätten, f. Gräber.

"Graf Burmbrand", ehemaliger Silfstrenzer, 137.

Graten, 27/6.

Graufamkeiten f. Schlechte Behandlung.

Grenzbäche, 30, 31.

Grenzbahnhöfe, 41, 319; f. Eisenbahnen.

Grenzbegehungsprotofolle, 31.

Grenzbestimmungskommiffionen, 29 bis 35, 36/3, 48, 55.

— Abstimmung, 29/3, 48/2, 55/2.

Mehrheitsbeschlüsse. 48/2. 55/2.

Grenzen, Begleitnote 4; 27 bis 36, 47, 54, 55, 87/5, 89, 90, 95, 204; j. Staatsgebiet.

- Öfterreich-Ungarns gegen Italien, 36.
- des Volksabstimmungsgebiets, 49.

Grenzflüffe, 30, 31.

Greuzkarten, f. Rarten.

Grenzpfähle, 29/2, 32, 33, 34.

Grenzbrotofolle, 34, 35.

Grenzsteine, 29/2, 32, 33, 34.

Grengübergang, 287/1.

Grenzübertritt von Gisenbahnwagen, 317.

Griechenland, Grenzen, 89.

- verbündete und affoziierte Macht, Ginleitung/3 н. 25./
- urivrüngliches Mitalied des Bölferbundes. Anhang nach Artifel 26.
- Bertreter im Rat des Bölkerbundes. 4/1.
- Mitalied der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2 und 3.

Großbritannien f. Britisches Reich.

- Protektorat über Agupten, 102.
- Berhandlungen mit dritten Mächten Waypten, 103/2.
- gleiche Behandlung der ägyptischen Waren mit den britischen bei der Ginfuhr, 109.
- Teilnahme an der Organisation der Arbeits= konserenz, 369 Anhang/4.
- Bertretung bei der Donaukommission, 301.
- Bertreter bei der Kommission zur Berteilung der Flußschiffe, 300/6, 301.
- Recht des Königreichs, Anslegungsgrundlage, 248 Anhang § 4.
- Ernennung eines Schiedsrichters, 324/1.
- Übernahme der Befugnisse ider Türkei beim Suezkanal, 107.
- Volksabstimmungskommissär für Alagenfurt, 50/14.
- Mitglied der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II §§ 2 und 3.

Großer Ragelberg, 27/6.

Großmachtspolitif f. verbündete und affoziierte Hauptmächte.

Strofftation, drahtlose, in Wien f. drahtlose Telegraphie-Unlagen.

Grubenjoch, 27/2.

Grundblicher, 31.

Grundbilhel, 27/6.

Gründe, Angabe von, bei Entscheidungen der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 12 f.

Grundeigentum f. Unbewegliches Gigentum.

- ber Optierenben, 78.
- bes Bölkerbundes, Unverletlichkeit, 7/5.

Grundgesetze, Friedensvertrag als, 62.

Guatemala, ursprüngliches Mitglied des Bölkerbundes, Anhang nach Artikel 26.

Gurt, 27/3, 49/17, 50/10 bis 13.

Guschowa, 49/8.

Gute Sitten, 22/5 (Mittelafrifa), 23 a, b, 63/2.

Güter, 249 bis 250; s. Bewegliche Güter, Eigentum, Privateigentum, Staatseigentum, unbewegliche Güter, Waren.

- öffentlich=rechtlicher juristischer Bersonen, Bersteilung, 273.
- verderbliche, 287/2.
- als Zahlung für Wiedergutmachungsschuld, 177 bis 190 Anhang II § 15.

Guter Glauben, Richtschnur für die Entscheidungen der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 11.

Güteraustausch, 375 Anhang I/2 a und II/6.

Gütertarife, 312.

Gütertrausport f. Güterverfehr.

— auf Eisenbahnen, Berner Abkommen über, vom 14. Oftober 1890, 20. September 1893, 16. Juli 1895, 16. Juni 1898 und 19. September 1906, 313.

Güterverkehr, 284/1, 287, 295, 312.

Gäterwagen, 42, 284, 286, 317, 318/3.

— Plombierung, 234/3.

Güterzüge, 317.

Guthaben von Angehörigen der Sukzessionsstaaten, Nückzahlung, 266/5 bis 7; s. Privatschulden.

Gutmachung f. Wiedergutmachung.

**Gutscheine**, 181, 177 bis 190 Anhang II § 12a, 12 c, 12 d, 13 b, 15; 203/12.

— Annullierung der, 177 bis 190 Anhang II § 12 c/3.

**Gutschriften**, 181 bis 183, 189, 199, 248 6, 258/6; s. Abzug.

Gutschrift bes Schuldneramts, 248 Anhang § 14.

- zwischen Schuldner= und Glänbigeramt, 248 Anhang § 6.
- für die Sukzessionsstaaten außer Österreich, 203/2.
- auf Wiedergutmachung, 177 bis 190 Unhang IV § 5 bis 7; 208/4, 5, 7; 211/2; 213.
- ber Unterseekabel auf den Titel der Wiedergutmachung, 177 bis 190 Anhang VI Allinea 5.

## H.

Habsburg, Haus, 195/1.

- Haus, Privatbesitz, 108/2.
- Haus, Privatvermögen, 99/2, 208/2.

Hang III § 3, 221, 284 bis 331.

- an der Adria, 311, 312/3.
- internationale Ordnung, 331.
- ehemals öfterreichisch-ungarische, 138, 142.

Safenabgaben, 234/12, 286, 290.

Safenanlagen, 115.

Safengebühren f. Safenabgaben.

Safentagen f. Hafenabgaben.

Haftpflicht für Versicherer bei Seeschäden, 251 bis 255 Anhang § 16.

Haftung f. Bürgschaft, Garantie, Schuld.

- der Regierungen für die Bezahlung der Privatschulben, 248 Anhang § 14.
- einer verbündeten und assoziierten Megierung für eine andere, Ausschließung der, 177 bis 190 Anhang II § 21.
- der Mitglieder der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 21.

Saiti, ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes Unhang nach Artikel 26.

Sallen für Flugzenge, 155.

Handel, 101 (Einfuhr marokkanischer Waren nach Österreich), 109; s. Friedenswirtschaft.

- billiges Regime für, 51/2, 57/2.
- mit dem Feinde, Geschesmaßnahmen, 248 Unhang § 3.

Bandel, Freiheit des, 23 e.

- internationaler, der öfterreichischen Regierung, 233.
- -- mit Stlaven, Waffen, Altohol, 22/5 (in Mittels afrika).
- Staatsverträge mit den Nachfolgestaaten über, 94, 222.

Handelsbedingungen, gleiche, 22/5 (Mittelafrifa); f. Gleichstellung.

Handelsbeschräufung f. Handelserschwernisse.

handelsbeziehungen, 23a, 217 bis 233.

— Abbruch der, 16/1, 17/3.

Handelserschwernisse, 218, 219; s. wirtschaftliche Ariegsmaßnahmen.

Sandeleflagge, 225, 255, 286, 292.

- österreichisch-ungarische, 177 bis 190 Aus hang III § 3.

Sandelsflotte, öfterreichische, 182.

Handelsfreiheit, 228 a u. b.

Sandelsgeschäfte, 226/1.

Handelsgesellschaften, 250 Auhaug § 5.

- zimi Unterhalt von Missionen, 376.

Handelsluftverkehr, 281.

Handelsmarken, 226, 237, 258/5, 259/3, 260/1; f. Markenschuß.

Handelsniederlaffung, 116 (Tientsin).

Handelsobjette, 177 bis 190 Anhang IV § 2; f. Güter, Waren.

Sandelspapiere, 210/2, 25T bis 255 Anhang § 6 und 7.

- Fristen für, 252g, 253.

Handelssachen, Urteile in, 45/1.

Kandelsschiffe, Eigentumsrecht an, 177 bis 190 Anhang III § 1 bis 8; J. Schiffahrt.

- Ersat für, 177 bis 190 Anhang III § 1 bis 8.
- Übergabe aller, 177 bis 190 Auhang III § 1 bis 8.
- Umwandlung chemaliger Ariegsschiffe in, s. Ariegsschiffe-Umwandlung in Handelsschiffe.

Handelsstatistif, 240/2.

handelstelegramme, drahtlose, 143.

handelsunterseeboote, Berbot des Banes von, 140, 142.

Handelsverbote, 251 d, 251 bis 255 Auhang § 1.

Handelsverträge, 94, 222.

— Bezeichnung von Handelsgegenständen in 177 bis 199 Anhang IV § 3.

Handelsvorrechte, 288.

Handlungen, strafbare, f. Strafverfahren.

Handschriften, 195/1; f. Archive.

- aus Modena, 191 bis 196 Anhang 1/6.
- aus Neapel, 191 bis 196 Anhang 1/10.
- tschechv-slowafische Ansprüche, 191 bis 196 Auhang IV.

Handwerk, freie Ausübung, 228, a, b; s. Fabriken, Gewerbe, Industrie.

Sandwerkszeichen, 226.

Hanbitzen, 120, Übersicht 5 zu 118 bis 135.

Hauptmächte f. Berbündete und afsogiierte Hauptmächte.

Hauptschiffahrtsrinne der Donau s. Schiffahrtsrinne der Donau.

Hauptstrom, 30.

Handler Granmlung der internationalen Arbeitsorganisation, 333 bis 334, 338/7, 341/1 bis 2, 367, 369, 369 Anhang.

- der Arbeitsorganisation, Geschäftsordnung, 348.
- der Arbeitsorganisation, Tagesordnung, 345, 346, 347.
- der Arbeitsorganisation, Borsigender, 348.

Hang II § 12 e, Anhang IV § 1 bis 7; f. Bewegliches Eigentum.

Hedichas, ursprüngliches Mitglied des Völkersbundes, Anhang nach Artikel 26.

Heer s. Rrieg, militärische . . ., Truppen.

- Bewaffnung des, 129.
- Einteilung des, Übersicht 1 bis 5 zu 118 bis 135; 120 bis 124.
- Stärke des, 120 bis 126; 129, Übersicht 1 bis 4 zu 118 bis 135.

Heeresangehörige, Grabstätten ber, f. Graber.

— Unterstüßung der Familien von, 177 bis 190 Anhang I/7.

Heeresergänzung, 125, 126.

Beeresflugwesen j. Flugwesen.

Hecresfragen, Nachrichten über, f. Militärische Nachrichten.

Beeresprogramme, Mitteilungen, f. Nachrichten= austausch über Rüstungen.

Beeresstärte f. Beer - Stärke des.

Beeresstütpunkte, Berbot der Errichtung 22/5 (Mittelafrifa).

Beimatsrecht, 70, 71, 72; f. Staatsangehörigkeit, Auftändigkeit.

Seimbeförderung f. Internierte - Beimbeförderung, Rriegsgefangene - Beimbeförderung.

- sterblicher Überreste f. Leichentransporte.

Beizeinrichtungen, 177 bis 190 Anhang IV § 2. Belmspite, 27/2.

"Selonan", ehemaliger Silfstreuzer, 137.

"Berkules", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Berkunftsbezeichung, 227.

Berzegovina f. Bosnien-Berzegovina.

Sidegség, 27/5.

Silfeleistung zur See, 234/11.

Bilfefrenzer, Umwandlung in Handelsschiffe, s. Kriegsschiffe-Umwandlung in Handelsschiffe.

Silfsmittel, Berücksichtigung der, 177 bis 190 Anhang IV § 4.

— Österreichs, Begleitnote/3, 177 bis 190 Un= hang II § 12b, 197/1.

— Österreichs, Prüfung der, 178, 180.

— Österreichs, Unzulänglichkeit zur Wiedergut= machuna, 178.

— Österreichs, Berhältnis zu denen Österreich= Ungarns vor dem Arieg, 177 bis 190 An= hang V § 1.

— Österreichs, Verwendung für Wiedergutmachung. 182.

- wirtschaftliche, Verwendung zur Wiederherftellung ber mit Krieg überzogenen Gebiete, 177 bis 190 Anhang IV § 1 bis 7.

Sinterbliebene, Schadloshaltung der, 177 bis 190 Anhang I/2.

Hinterlegung f. Kriegsmaterial-Hinterlegung von. Ratififation-Hinterlegung von.

Siftorifche Aufzeichunngen f. Archive.

— tschecho-slowakische Ansprüche, 191 bis 196 Anhang IV.

Sistorische Denkmäler, Enteignung, 208/9. Hochkogel, 27/5.

Seerestontingent bes Bölferbundes, 16/2, 17/3. Soch-Savoyen, Freizone von, 375, 375 Anhang I/2 und II/5.

> — neutralisierte Zone, 375 Anhang I und II. Bödiftstände f. Beer-Stärke des.

> Hoffauglei, böhmische, Archiv der, 191 bis 196 Anhang IV 2.

> Hofmusenm in Wien. 191 bis 196 Anhang I bis IV.

> Sofrechenkammer, böhmische, Archiv der, 191 bis 196 Anhang IV 2.

Sohenberg, 27/6.

Holling, 27/5.

Holz, 177 bis 190 Anhang IV § 2b, Anhang V § 1.

Holzmöbel, 177 bis 190 Anhang IV § 7.

Holzprodukte, 177 bis 190 Anhang V § 1.

Honduras, ursprüngliches Mitglied des Bölkerbundes, Anhang nach Artifel 26.

Hordzug, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Hospitalschiffe, Befreiung von Hafentagen, 234/12.

Fradschin in Prag, Einrichtung des, 191 bis 196 Anhang IV 2.

Sühnerkogel, 27/3 u. 4; 49/11 u. 13.

Hwang=pu f. Whangpu.

Hopotheken, 177 bis 190 Anhang III § 4; s. Staatsschulden - hypothezierte.

- auf dem Vermögen von Privatpersonen, 202,

- auf bem Staatseigentum, 202.

- Berträge über, 251 bis 255 Anhang § 2c. Supothekarinstitute, 215.

#### 11.

Identifizierung von Gräbern f. Bestimmung von Gräbern.

Ilbefons, heiliger, f. Triptychon bes.

Ammunitäten s. diplomatische Brivilegien.

Import s. Einfuhr.

Indien, Einleitung/19.

- Staatsangehörige, 250 Anhang § 14.
- ursprüngliches Mitglied des Bölkerbundes, Anhang nach Artifel 26.
- Währung, 248/8/d, e, 250 Anhang § 14. Indossament, 177 bis 190 Anhang II § 15.

Indoffanten, 253.

Industrie, 226, 228 a; s. Friedenswirtschaft, Gewerbe.

- Aufrechterhaltung der, 177 bis 190 Anhang IV § 4.
- Ausübung der, 66/2.
- zur Erzeugung von Flammenwerfern, giftigen Gasen, Flüssigkeiten und Stoffen, Panzerwagen und Tanks, Berbot, 135/1.
- zur Erzeugung von Flugzeugen und Flugzeugsteilen s. Motoren von Flugzeugen-Berbot der Einfuhr und Erzeugung.
- zur Erzeugung von Ariegsmaterial f. Ariegs= industrie.
- für Kriegszwecke f. Kriegsinduftrie.
- Wiederherstellung, 181.

Industriefragen, internationale, 341/5, 357.

Industrieller Bedarf Österreichs, Schonung bes, 177 bis 190 Anhang V § 3.

Industrielle Beziehungen, 23 a.

Infanteriebataillon, Übersicht 1 bis 4 zu 118 bis 135.

Infanteriedivision, Übersicht 4 gu |118 bis 135.

— Zusammensetzung und Höchstftände einer, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Infanteriekompagnie, Übersicht 1, 3, 4 zu 118 bis 135.

Infanterieregiment, Übersicht 1 bis 4 zu 118 bis 135.

Informationen s. Auskünfte, Nachforschungen, Nachrichten.

Inhaber der Noten der Öfterreichisch-ungarischen Bank, 206.

— von Titres, 203, 203 Anhang.

Inhabergutscheine, 177 bis 190 Anhang I § 12 c.

Inkrafttreten s. Frieden-Inkrafttreten von, Staatsverträge-Inkrafttreten von.

Jun, 27/2.

Innere Angelegenheiten, Teilnahme an den, einer anderen Macht, 88.

Innere Anleihen, Tilgung der, 177 bis 190 Anhang II § 12 b, 205.

Inseln des australischen stillen Dzeans, 22/6.

Instandhaltung von Gräbern s. Erhaltung von Gräbern.

Institutionen f. Anstalten.

Instruktionen der Wiedergutmachungskommission, Begleitnote 3/3, 177 bis 190 Anhang II § 12 b.

Instruktoren, militärische, 158.

Instrumente, astronomische und physikalische, der Accademia del Cimento, 191 bis 196 Anhang I/4.

Instrumente der Flugzeuge, 148.

Interalliierte Maxineüberwachungskommission, 136/2, 142, 154.

Interalliierte militärische Überwachungskommission, 132/5, 136, 149 bis 155.

Intereffen f. Ansprüche, Rechte, Borrechte.

- außereuropäische, Verzicht auf, 95 bis 117.
- in Bulgarien, Berzicht, 86.
- in China, 113, 114/4.
- in der Türkei, Berzicht, 86, 95.
- Übertragung von, 189c.
- ber Staatsangehörigen der verbündeten und associerten Mächte, 249, 250.

Intereffensphäre f. Tätigkeitsbereich.

Interferenzverfahren bei gewerblichen Eigentums= rechten, 259/1.

Internationale Abkommen f. Staatsverträge.

Internationale Beziehungen f. Beziehungen-internationale.

Internationale Bureans, 24.

Juternationales Bureau des Weltpostvereins, 369.

Internationaler Charakter s. Bölkerrechtlicher Charakter.

Internationaler Gerichtshof j. Gerichtshof-inters

Internationaler Gesundheitsrat, 107 .-

Internationaler Handel f. Handel-internationaler.

Internationale Kommissionen f. Kommissionen.

Internationale Konstifte s. Streitigkeiten.

Internationale Magnahmen zur Berhütung und Befämpfung von Krankheiten, 23 f.

Internationale Niederlaffung, 116 (Tientsin).

Internationale Organisationen zur Regelung der Arbeitsbedingungen, 23 a, XIII. Teil Absschnitt I vor 332; 332 bis 372.

Internationales Recht f. Bölferrecht.

Internationale Sicherheit f. Rechtsficherheit, Weltfrieden. Internationale Unionen, 24, 234 bis 247.

Internationale Berpflichtungen f. Bölkerrechtliche Berpflichtungen.

Internationale Berträge f. Staatsverträge.

Internationale Zustände, die den Weltfrieden gefährden könnten, Nachprüfung der, 19.

Juternationalisierung von Flüssen, 291.

Internierte, 37.

Internierte, Heimbeförderung der, 117 (China), 160 bis 170.

Internierung, 112 (Siam), 117 (China).

— Schadenersat für, 177 bis 190 Anhang I/2 bis 3.

Interpretation f. Friedensvertrag - und Staats= verträge-Auslegung von.

Intervention f. Ginschreiten.

Invalide, 177 bis 190 Anhang I.

Invalidenunterstützung, XIII. Teil Abschnitt I vor 332.

Inventare von Sammlungen, 196 b.

Investitionen s. Kosten.

— Bewertung, 208/5.

Italien, Ausbau der Alpenbahuen, 321.

- Teilnahme an der Organisation der Arbeits= \*\* konserenz, 369 Anhang/4.
- Bertretung bei ber Donaukommission, 301.
- Vertretung in der Kommission zur Berteilung der Flußschiffe, 300/6, 301.
- Grenzen mit Ofterreich, Begleitnote 4/4, 27/2.
- ehemalige Herrscherhäuser in, 195/1.
- Option für, 80.
- politische Bestimmungen über, 36 bis 45.
- Staatsbürgerschaft in den Italien überwiesenen Gebieten, 37, 71 bis 75.
- Staatsverträge mit, über Kunstschätze und Archivalien, 193/1, 194.
- Übernahme der Rechte Österreichs auf Untersfeekabel, 177 bis 190 Anhang VI.
- verblindete und affoziierte Hauptmacht, Einleitung/1 u. 21.
- Lieferung von Bieh an, 177 bis 190 Anshang IV § 6.

- Italien, ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, Anhang nach Artikel 26.
  - Bolksabstimmungskommissär für Rlagenfurt, 50/14.
- Mitglied der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2 und 3.

Italienische Urmee, Kriegsdienst in der, s. Kriegsdienst in der italienischen Armee.

### Ĩ.

Jagdwaffen, Erzeugung von, 132/2.

Jahresbericht der Mandatare über die Verwaltung der unter Vormundschaft stehenden Gebiete, 22/7 u. 9.

Jankeberg, 27/5.

Japan, Teilnahme an der Organisation der Arbeitskonserenz, 369 Anhang/4.

- Staatsangehörige, 251 c.
- verbündete und assoziierte Hauptmacht, Gin= leitung/1 u. 22.
- ursprüngliches Mitglied des Völkerbundes, Anshang nach Artikel 26.
- Mitglied der Wiedergutmachungskommission, ' 177 bis 190 Anhang II § 2.

Jas de Ferraris, Generalleutnant, 191 bis 196 Anhang II 2 d.

Jetons, Stempel von, 191 bis 196 Anhang II 2c.

Jugendliche, Arbeit der, XIII. Teil Abschnitt I vor 332.

— Arbeit der, Einschränkung, 372/3/6.

"Jungfrau", des Andrea del Sarto, 191 bis 196 Anhang I/5.

Jungkühe, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Juristen, Komitee von drei, zur Prüfung der Ansprüche auf Kunstschäße 2c., 195.

Inristische Bersonen, 75, 275; s. Anstalten, Gesellschaften, Körperschaften, Unternehmungen, Bereine.

- Abgaben der, 228/c.
- öffentliche, 263, 273.
- des ehemaligen Kaisertumes Österreich, 177 bis 190 Anhang III § 3.

Ti.

Rabel f. Telegraphen, Unterfeekabel.

Rader, militärische, 120 bis 127.

Rainbgaben, 290/2, 296/2; f. Hafenabgaben.

Raianlagen, 115, 286, 290, 296.

"Raifer Franz Joseph", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Raiserkrönungen, Reichsinsignien bei ber, 191 bis 196 Anhang I/9.

Rälber, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Kaliber, Übersicht 5 zu 118 bis 135; s. Ge-schütze.

Ralf, 177 bis 190 Anhang IV § 2.

Ramenje, 27/5.

Rampfwagen, Übersicht 2 zu 118 bis 135.

Ranal f. Ginserkanal.

— Rhein-Donau, 308.

- von Suez, 234/10.

Ranale, 291/1; f. Wafferwege.

Kanalisation, 309.

Ranonen ber Flugzenge, 148/11; f. Geschütze.

Kapitalien s. Privatschulden.

Rapitalsanlagen, 250 Anhang § 12.

Kapitalsrückzahlung f. Privatschulden.

Kapitulationsregime in Agypten, 102.

- in Maroffo. 97.

Rarabiner, Übersicht- 5 zu 118 bis 135.

Karácsfa, 27/5.

Karawanken, 27/3.

Karfreit f. Caporetto.

Karl VI., Kaiser, 191 bis 196 Anhang IV 2.

Karlburg, 27/5.

Rarpathen, autonomes Gebiet der Ruthenen in den, 53.

Rartelle, 43.

Karten, 28, 31, 35, 191 bis 196 Anhang II 2d; s. Pläne.

— tschecho-slowakische Ansprüche, 191 bis 196 Anhang IV.

Kartographisches Material, 31.

Kasernen, 115; s. Heer, Truppen.

Kasparstein, 27/3, 49/13.

Rataloge von Sammlungen, 196b.

Ratafter, 31/2.

Raufpreis bei Liquidierungsverfahren, 249 c.

Raufvertrag, 177 bis 190 Anhang III § 4.

Kavalleriedivision, Übersicht 2 und 4 zu 118 bis 135.

Ravallerieregiment, Übersicht 2 und 4 zu 118 bis 135.

Rerter f. Gefängniffe.

Rilometerfat, 314.

Rinder f. Unterrichtswesen.

- Staatsbürgerschaft ber, 72, 78, 82.

- Unterricht, 68.

Rindcrarbeit, 23a, 369 Anhang/9.

— Aufhebung ber, 372/3/6.

— Schut, XIII. Teil Abschnitt I vor. 332.

Rinderhandel, 23 c.

Kinematographische Apparate, 148/14.

Kirche f. Minderheit-Schutz der, religiöse Einrichtungen.

Kirchenarchive s. Archive.

Rircheneigentum, 191.

Rittsee, 27/5 u. 6.

Magen, Unzulässigkeit von, wegen Handlungen in bezug auf Eigentum öfterreichischer Staatsangehöriger, 250 Anhang § 2; s. Gerichte.

— wegen Verletzung gewerblichen, literarischen ober künstlerischen Eigentums, Nichtigkeit, 261.

Rlagenfurt, 27/3, 49, 322.

- Gebiet von, 49, 50, 79.

Alagerecht f. Antragstellung-Recht der.

Rleidung, 198/1.

Klopaierspike, 27/2:

Rohle, 224.

Kohlenausfuhr aus dem tschecho-slowakischen Staat und Volen, zollfreie, 224.

Rohlenbergwerke, 224/1.

Rohleneinfuhr nach Österreich, Freiheit von Ausfuhrzöllen, 224.

Rohlenlieferung, Begleitnote 3/2.

Rohlenverforgung, f. Rohlenlieferung.

Rollektivverträge, 24, 234/1.

Kolonien, Einseitung, 22, 248/8/d u. e, 249b, 250 Anhang § 14; s. Dominions, Protektorate.

- Anwendung internationaler Abkommen über Arbeiterfragen auf die, 366.
- Aufnahme in den Bölferbund, 1/2.
- deutsche, 211/1.

Romitee von drei Juristen zur Prüfung der Ansprüche auf Runftschätze, Handschriften 2c., 195.

Romitees f. Kommiffionen.

— der Wiedergutmachungskommission 177 bis 190 Anhang II § 7.

Rommiffar, öfterreichischer, bei der Biedergut= machungskommission, Begleitnote Postsfript.

— der österreichischen Regierung für den Verkehr mit den interalliierten Überwachungskommissionen, 151.

Rommiffare f. Delegierte, Liquidierungskommiffare.

Kommissionen,\*) 24; s. Arbeitsamt, Ausschüsse, Gerichtshof-internationaler, Grenzbestimmungs=
fommissionen, Komitees, Interalliierte Marine=
überwachungskommission, Interalliierte mili=
tärische Überwachungskommission, Schieds=
gericht, Völkerbund, Wiedergutmachungskom=
mission.

Kommiffion der ägyptischen öffentlichen Schuld,

- zur Untersuchung der Beschwerden beim internationalen Arbeitsamt, 356 bis 359, 363 bis 365.
- internationale, zur Borbereitung der Arbeitskonferenz, 369/2, 369 Anhang.

Rommissionen ber Hauptversammlung ber Arbeits= organisation, 348, 349.

Kommission, internationale, zur Verwaltung der Donau, 302 bis 303.

— zur Berwaltung des Donauabschnittes am Eisernen Tox, 305.

Rommissionen von Sachverständigen über Aufteilung der Eisenbahnwagen, 318/3.

— von Sachverständigen über Eisenbahnen, die durch die neue Grenze geteilt sind, 319/1.

Mommiffion zur Verteilung der Flußschiffe, 298, 300/6.

Rommiffionen über Grabstätten, 171.

Kommission zur Grenzbestimmung, 29 bis 35, 36/3, 48, 55.

- zur Heimbeförderung der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten, 161, 163, 168/1.
- interalliierte, zur militärischen Überwachung, 132, 136, 149 bis 155.
- über Versicherungen, 275/4.

Kommissionen des Bölkerbundes, 5/2, 19, 22/9. Kommission des Bölkerbundes für Rüstungsfragen, 9.

- zur Vorbereitzung der Volksabstimmung im Gebiet von Klagenfurt, 50/14.
- zur Vorbereitung der Bolksabstimmung, Mehr= heitsbeschlüsse, 50/14.
- für Wiedergutmachung s. Wiedergutmachungs= kommission.

Rommiffionen, Bergicht auf Beteiligung an, 209.

— Vorsitzende der, Stimmrecht, 379.

Kommissionsbeschlüsse, Berbindlichkeit von, 48/2, 55/2.

Kommissionsgebühren, 248 Anhang § 9.

Rompagnie, Übersicht 1 bis 5 zu 118 bis 135.

Kompetenz f. Tätigkeitsbereich.

Ronferenz zur Festschung einer Ordnung für die Donau s. Donaukonferenz.

Konflitte f. Streitigleiten. .

Konkurs, 248/8 b, 248 Anhang § 4.

Konstituierung des Bölkerbundes f. Bölkerbund-

Konsularagenten f. Konsulate der verbündeten und assoziierten Mächte.

Ronfulargerichtsbarkeit in Ugppten, 104.

— in Siam, 110.

Kousulate der verbündeten und assoziierten Mächte, 231.

Roufulatsgebände, 111, 115.

Kontingent für Bölkerbundezekntionen, 16/2, 17/3. Kontrakte, 103; f. Verträge.

- Aufhebung von, 96.

Kontributionen, 177 bis 190 Anhang I/10.

Routrolle f. Aufficht.

— über die drahtlose Großstation in Wien s. Großstation-drahtlose,

<sup>\*)</sup> Um das Zusammengehörige nicht zu trennen, wurden die Artikel Kommission und Kommissionen zusjammen alphabetisch nach den näheren Bestimmungen einsgereiht.

Kontrolleinrichtungen, internationale, 69/2, 209.

Kontrollfommission, militärische, s. Interallierte militärische Überwachungskommission.

Kontrollorgane, 250 Anhang § 13.

Kontrollrecht der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 12/2.

Konversion, 203 Anhang/5.

- der Banknoten f. Geldzeichen-Umtausch der.
- der nicht hypothezierten Staatsschulden, 203 Anhang/5 bis 6.
- der Noten der Desterreichisch-ungarischen Bank, 206/3.
- ber Vorkriegsschulden, 203/5 bis 6.

Konzeffionare ber Gifenbahnen, 318.

Konzessionen, 41, 177 bis 190 Anhang II § 19, 211/1, 251 bis 255 Anhang § 2 d; s. Tientsin.

- von öffentlichen Körperschaften, 251 bis 255 Anhang § 2 c.
- in Österreich, Rechte an, 212.
- Übertragung von, 189c.
- Ungültigkeit von, 245.

Korfu, Unterseekabel nach Triest, 177 bis 190 Anhang VI.

Koriniţabeden, 44/2.

Körperschaften f. Anstalten, Juristische Personen.

- Einhebung von Schiffahrtsabgaben, 290/2.
- öffentliche, 38.
- öffentliche, Verträge mit Privaten, 251 bis 255 Anhang 2 e.

Korrespondenz der Behörden s. Amtlicher Verkehr.

Roften f. Gerichtskosten, Investitionen.

- bes internationalen Arbeitsamtes, 344.
- der Hauptversammlung der internationalen Arbeitsorganisation, 344, 369.
- der Auslieferung bes Land= und Seeflugmaterials, 148.
- bes Besatzungsheeres f. Besatzungsheer-Kosten bes.
- ber internationalen Donaukommission, 303.
- der Grenzbestimmungstommissionen, 29/4.
- -- der Heimbeförderung der Kriegsgefangenen und Internierten, 163.
- der Verpflegung der Kriegsgefangenen, 170.

- Rosten der Lebensmittels und Rohstoffversorgung, 177 bis 190 Anhang II § 12 c.
  - der Schuldner= und Gläubigerämter, 248 Anhang § 15.
  - der interalliierten Überwachungskommissionen, 152.
  - der Volksabstimmungskommission, 50/31.
  - bes Wiederaufbaues verwüsteter Gegenden, 177 bis 190 Anhang II § 12e, Anhang IV § 1 bis 7.
  - der Wiedergutmachung, 200 c.
  - ber Wiedergutmachungskommission, 186.

Röszeg, 27/5.

Rote 115 (bei St. Johann), 27/5.

- **—** 117, 27/5.
- 187 (Dlouhý brch), 27/6.
- 221 (Rosenbergen), 27/6.
- 223 (Wolfsberg), 27/6.
- -234, 27/5.
- -241, 27/5.
- -249, 27/6.
- -260, 27/5.
- 265 (Kamenje), 27/5.
- -273, 27/5.
- 279 (Rallerhaide), 27/6.
- 291 (Raistenberg), 27/6.
- 322 (Hochkogel), 27/5.
- 353 (Jankeberg), 27/5.
- 353 (bei Szentgotthard), 27/5.
- 498 (Gelfenberg), 27/6.
- 522 (Großer Nagelberg), 27/6.
- 524 (Grundbühel), 27/6.
- -537, 27/6.
- 577 (bei Hohenberg), 27/6.
- 666 (Polana), 27/3, 49/7.
- 681 (Lagerberg), 27/6.
- -725, 27/3, 49/21.
- 815 (Freudenberg), 27/3, 49/24.
- 842 (westlich Kasparstein), 27/3, 49/13.
- 871 (östlich Villach), 27/3, 49/3 und 23.
  - 883 (Trott Kö), 27/5.
- 917 (St. Lorenzen), 27/4.

Rote 1045 (Gallinberg), 27/3, 49/24.

- 1054 (Strojna), 49/10.

— 1069 (Taubenkogel), 27/3, 49/24.

— 1075 (Steinbruchkogel), 27/3, 49/19.

**—** 1076, 27/3, 49/20.

**—** 1185, 49/10.

— 1270 (Cabinberg), ·27/2.

-1330, 27/4.

— 1483 (Reschen=Nauders), 27/2.

— 1492 (bei Thörl), 27/2.

— 1509 (Petsch), 27/2.

— 1522 (Hühnerkogel), 27/3 und 4, 49/11.

-1558, 49/10.

— 1817 (Malestiger Mittagskogel), 27/3, 49/7.

- 1899 (Speiffogel), 27/3, 49/15.

- 1929 (Guschowa), 49/8.

— 2050 (Osternig), 27/2.

**—** 2124, 49/10.

— 2483 (Helm), 27/2.

— 2545 (Marchkinkele), 27/2.

- 2645 (Grubenjoch), 27/2.

— 2915 (Mopaieripite), 27/2.

— 3505 (Dreiherruspite), 27/2.

Rövesd, 27/5.

Rraue, Abgaben für Benutung von, 296/2.

Rranke, 177 bis 190 Anhang I.

Krankenpflege, 198/1; s. Sanität.

Rranken= und Verwundetenpflege f. Truppen= verpflegung.

Krantenstand, militärischer, f. Heereserganzung.

Krankheit der Delegierten der Wiedergutmachungs= kommission, 177 bis 190 Anhang II § 2/1.

Rrankheiten, 25; s. Sanität.

— Schutz ber Arbeiter gegen, XIII. Teil Abschnitt I vor 332.

- Berhütung und Bekämpfung von, 23 f.

Krieg s. Heer, Landstreitkräfte, Militär, Schuld am Krieg, Truppen.

- 1914 bis 1919, Ausfünfte über den, 186.

— Maßregeln gegen, 10 bis 17.

— Urheber des, Ginleitung/7.

- Berhütung, Ginleitung zum I. Teil/2.

Ariegerische Exesutive des Bölserbundes f. Bewaffnetes Einschreiten des Bölserbundes.

Kriegerische Verwüstungen, Wiederaufbau, 177 bis 190 Anhang II § 12 e, Anhang IV § 1 bis 7.

Kriegsauleihen, 177 bis 190 Anhang II § 12 b, 205.

Ariegsauseihe, Abstempelung der Titres der, 205/1 bis 3.

Kriegsauleihen im Ausland (in Staaten, denen fein Gebiet der ehemaligen öfterreichisch= ungarischen Monarchie zugewiesen ist), 205/5.

- im Besitz dritter Staaten, 205/5.

Kriegsausgaben, außerordentliche, Kückerstattung, 37.

Kriegsausnahmsgesetze s. Kriegsgesetze, Kriegs= magnahmen.

Kriegsbeginn, Definition, 255, 269.

Ariegedauer, Definition, 255, 269.

Rriegedienst in der italienischen Urmee, 72 b.

Kriegsentschädigung, 177 bis 196; s. Wiedergutmachung.

Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien, Einleitung/7.

Kriegserklärungen von Mitgliedern des Bölkerbundes, Berhalten des Bölkerbundes im Falle von, 16, 17/3.

Rriegsflotte f. Marine, Seeftreitfrafte.

— Auslieferung der, 136, 141, 142.

Kriegsgebiet, 261/2.

Kriegsgefahr, Berhütung der, 19; s. Frieden, Weltfrieden.

Rriegsgefangene, Entschädigung der, 177 bis 190 Unhang I/4.

- Grabstätten ber, f. Gräber.

- Seimbeförderung der, 117, 160 bis 170.

— Unterstützung der, 177 bis 190 Anhang I/6.

— Wohnsit vor dem Kriege, 162/2.

Kriegsgesetzgebung über feindliches Eigentum, 250 Anhang § 1, 3, 5, 6, 9, 13 und 15, 258/2 und 8.

Kriegsgliederung, 121.

Rriegsgräber f. Gräber.

Rriegshandlungen, Haftung der Bersicherer für, 251 bis 255 Anhang § 16.

— Schadenersat für, 177 bis 190 Anhang I.

Rriegsindustrie, 8/5, 6; 132, 135, 153, 155.

Kriegsmaßnahmen, 40, 117, 184, 177 bis 190 Ariegenrfachen, 177, 178; f. Schuld am Arieg. Anhang I/9, 249, 250, 251 bis 255 Anhang § 11 und 12; 258/2 und 8; 266/2, 267: s. Schlechte Behandlung.

Rriegsmaßnahmen, außerordentliche, f. Rriegsgeset= gebung über feindliches Eigentum, Liqui= vierung, Magregeln, wirtschaftliche Kriegsmaßnahmen.

- aukerordentliche, Aushebung, Begleitnote 3/2, 249 a, d bis f.
- auf dem Gebiet des Urheberrechts, 258/2 und 8.
- Verzicht auf Entschädigung für, 112 (Siam), 117 (China).
- wirtschaftliche, gegen feindliches Eigentum, 250 Anhang § 1 und 3.

Ariegsmaterial, 115, 129 bis 135, 177 bis 190 Anhana I/9.

- Auslieferung des, 130/2, 133, 148, 153/2, 154, 155, 199.
- Beförderung von, 325.
- Fabriken zur Erzeugung von, 153.
- Hinterlegung von, 130/2.
- private Herstellung von, 8/5.
- Uniwandlung von, 153/2.
  - Zerstörung von, 153/2.

Kriegsrecht, Verletungen des, Protokoll 1, 173 bis 176, 177 bis 190 Anhang I/2.

Ariegsichaden auf Grund von Befetzungen, 252 e.

- Erfatz der, 23 e; s. Wiedergutmachung.
- Ersatz der, für die Donaukommission, 307.
- Schätzung der, 177 bis 190 Anhang II § 13 e.
- im Seekrieg f. Seekrieg-Ersatz für vernichtete und beschädigte Schiffe.
- Berantwortlichkeit für, 177, 178.

#### Ariegsschiffe f. Seeftreitkräfte.

- Entwaffnung der, 137 bis 139, 142.
- abgebrochenen, — Nutbarmachung der 139, 142.
- österreichisch-ungarische, Auslieferung ber, 136, 141, 142.
- Plane der, 154/2.
- Umwandlung in Handelsschiffe, 137, 142, 153/2.

Ariegsichuld, fundierte, 205.

- schwebende, 205/7.

Aricgsverordnungen f. Ariegsgesetgebung feindliches Eigentum, Ariegsmagnahmen.

Kriegsvorbereitung, Organisation ber, 121.

Aricaswirtschaft, 248/8 b.

- Privatschulden aus der, 248/2 und 3.

Ariegszustand, Aufhören des, Ginleitung/6, 7 und 36.

- Beginn des, f. Feindseligkeiten-Beginn der.
- Definition des, 255, 269.

Kroatien f. Serbisch-kroatisch-flowenischer Staat.

Arvatien=Slawonien=Dalmatien, Königreich, 208/9.

Kroatisch=Rahrudorf, 27/5.

Aronarchiv, böhmisches. 191 bis Un= 196 hang IV 1.

Kronen f. Goldfronen, Währung.

Kronenfurs, 198/2.

Kronennoten, 203/5, 203 Anhang/5.

Arongüter, 99/2, 108/2, 196/1, 208/2.

Aronjuwelen von Toskana, 191 bis 196 Anhang I/1.

Arönungsinsignien, 191 bis 196 Anhang I/9.

Rühe, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Kulturbesit f. Sammlungen künftlerischen, archäologischen, wissenschaftlichen oder historischen Charatters.

Kunst s. Schutz des geistigen Gigentums, Urheberrecht.

Runftgegenstände, 191 bis 196.

— aus böhmischen Schlössern, Ansprüche, 191 bis 196 Anhang IV, 2.

Rünftlerisches Eigentum, 258, 261, 262, 263.

— Schutz des, 274.

Rünftlerifche Werke f. Rünftlerifches Gigentum.

Kuratoren, 250 Anhang § 13.

Kurs, 198/2, 203 Anhang/5; f. Umrechnungskurs.

— firer, 203 Anhang/6, 203/8.

### T.

Ladepläte, 115, 286/1, 290/2.

Ladestraßen, 115, 290/2, 296/2.

Ladevorschriften, 295.

Ladung, Schiffsladung; s. Schiffe-Berfenkung von.

Lagerberg, 27/6.

Lainsit, 27/6.

Landed, 321/2.

Länder. Budgets der, 68/2.

- Eigentum der, 191, 208/4 u. 8.
- Gesetze der, 256 b/2.
- Berträge mit Privaten, 251 bis 255 Un= hang § 2 e.

Landflugwesen f. Flugwesen.

Landfarten f. Rarten.

Landfrieg, Angriff im, Schadenersat, 177 bis 190 Anhang I; s. Krieg.

Landstation f. Unterfeekabel.

Landstreitfräfte f. Heer, Arieg, militärische . . ., Truppen.

- fremde, Eintritt von Staatsangehörigen 158.
- Kontrolle der Bestimmungen über, 149 bis 155.
- des Bölferbundes f. Heerestontingent Des Bölferbundes.

Landung von Flugzeugen, 146, 155, 156, 276, 278,

Landungseinrichtungen f. Landungspläte.

Landungspläte, 115, 290/2.

Landwirtschaftliches Justitut in Rom, 234/20.

Lastauto, Übersicht 2 zu 118 bis 135.

Lasten auf Gigentumstiteln, Anhang III zu 177 bis 190 § 4; f. Hypothefen.

Lauf f. Wafferlauf.

Laufende Zahlungen, 183.

Lavamünd, 27/3, 49/12 und 14.

Lazarettschiffe, 234/12.

Leben, Schaden am, 177 bis 190 Anhang I; f. schlechte Behandlung.

Schut des, f. Minderheiten-Schut der.

Lebendes Bieh, Lieferung von, 177 bis 190 An= hang IV § 6.

Lebensmittel, Beförderung von, 325/2.

- Bezahlung von, 181.
- Lieferung von, 200/2; f. Truppenverpflegung.
- Bersorgung mit, Begleitnote 3/3, 177 bis 190 Anhang II § 12 c.

Lebensrifiko, 251 bis 255 Anhang § 19 und 20. Lizenzen, 258/5, 259/2, 262.

Lebensversicherung, 251 bis 255 Anhang § 11 bis 23.

Leibnitz, politischer Bezirk, 27/4.

Leichentransporte, 171, 172.

Leiden, Milberung der, 25.

Leiftungsfähigkeit f. Silfsmittel.

Leukballon f. Flugwesen, Luftschiffahrt.

Lendtfenerabgaben, 290/2.

Liberia, urfprüngliches Mitalied bes Bölferbundes. Anhang nach Artifel 26.

Lichter f. Signale.

Liebing, 27/5.

Liechtenstein, Fürstentum, Grenzen, 27/1.

Lieferfrist, 177 bis 190 Anhang IV § 3.

Lieferung f. Abschlagslieferung, Auslieferung, Lebens= mittel, Vorschußlieferung.

- eleftrischer Kraft s. Eleftrizitätswerke.
- von Rohstoffen, Begleitnote 3/2, 177 bis 190 Anhang V § 1 bis 3.
- von Bieh, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Lieferungen, 179 bis 182, 184, 185.

- zur Wiederherstellung der durch den Arieg verwüsteten Gebiete, 177 bis 190 Anhang IV § 1 bis 7.

Lieferungspflicht, 177 bis 190 Anhang IV § 4. Liegenschaften f. Unbewegliche Güter.

Ling, 322.

Liquidatoren, 250 Anhang § 13.

- Liquidiernug, Begleitnote 3/2, 38, 112, 117, 248/7, 249, 250 Anhang § 1, Protofoll 4; f. Wirtschaftliche Kriegsmagnahmen.
- von Gesellschaften, 248/8b, 248 Anhang § 4, 249, 258/8.
- in den Nachfolgestaaten, 249 i, 267.
- der Desterreichisch-ungarischen Bank, 206/6 bis 14 und Anhang/2.

Liquidierungskommiffare der Defterreichifch-unga= rischen Bank, 206/7 u. 11 u. Anhang/2.

Lire, 214/1.

Listen f. Berzeichniffe.

Literatur f. Presse, Schutz des geistigen Gigentums, Unzüchtige Schriften, Beröffentlichungen.

Liverpool, Baumwollvereinigung in, 251 bis 255 Anhang § 4 c.

Lizenzen für Flieger, 280.

Locsmand, 27/5.

Lohnverhältnisse, XIII. Teil I. Abschnitt vor 332, 372; s. Arbeit, Truppenverpstegung.

Lokalbehörden f. Ortsbehörden.

Lukale f. Örtliche . . .

Lokalverkehr s. Nahverkehr.

Lokomotiven, 318/3; f. Gifenbahnen.

London, 214/1.

Löschungseinrichtungen in Häfen, 290/4; s. Labepläte.

Lothringen, Hans, 191 bis 196 Anhang I/4; f. Habsburg-Lothringen.

Lotsen, 303/4.

Lotsenabgaben, 290/2.

Lotsengelder, 303/4.

Lotjenlizenzen, 303/4.

Luftangriffe, Schaden durch, 177 bis 190 Anhang I; s. Flugwesen.

Luftraum, freie Baffage im, 146, 277, 279.

**Luftschiffahrt,** 8, 9, 16, 17, 133, 144 bis 155, 158, 177 bis 190 Anhang I, 276 bis 283, 286.

Luftschiffahrtspolizei, 277, 279, 282.

Luftschiffhallen, 148/7, 8.

Luftstreitkräfte f. Flugwesen, Luftschiffahrt.

Luftstreitkräfte, fremde, Eintritt von Staatsbürgern in, 158.

- Kontrolle der Bestimmungen über, 149 bis 155.
- des Bölkerbundes f. Flugzeugkontingente des Bölkerbundes.

Luftverkehr, 278, 281.

Luftverkehrsmittel f. Flugzenge.

Lundenburg, 27/6.

"Luffin", ehemaliger Hilfskreuzer, 137.

Luzemburg, Aufhebung der Neutralität, 84.

## M).

Mächte f. verbündete und affoziierte Mächte. Machzen f. Marotto.

Mäddenhandel, 23 c.

— Unterbrückung des, 234/14.

Magazine, Abgaben für Benutzung von, 296/2.

Magnesit, 177 bis 190 Anhang V § 1.

Mähren, alte politische Grenze gegen Niederöster= reich, 27/6.

Mailand, Staatsarchiv in, Urkunden aus dem, 191 bis 196 Anhang I/11.

Malestig, 27/3, 49/7.

Malestiger Mittagskogel, 27/3, 49/7.

Mals, 321/2.

Mandat f. Aufficht, Staatsgewalt.

— zur Vormundschaft über unzwilisierte Völker, 22, 23 b.

Mandatarverwaltung, 211/1.

Manuschaften, Graber der, f. Graber.

- militärische, s. Heereserganzung.

Mantua, Staatsarchiv in, Arkunden aus dem, 191 bis 196 Anhang I/11.

Marburg, politischer Bezirk, 27/4.

March, 27/6, 291/1.

Marchfinkele, 27/2.

Maria Theresia, Kaiserin, 191 bis 196 Unshang IV/1.

Marine f. Seeftreitkräfte.

Marineaugehörige, Grabstätten der, f. Graber.

Marineattaché, 158.

Marineflugwesen f. Flugwesen.

Marinekontingente des Bölkerbundes, 16/2, 17/3.

Marinematerial f. Seekriegsmaterial,

Marineüberwachungskommission s. Interalliierte Warineüberwachungskommission.

Maritime Missionen, 158.

Markenschutz, 226, 227, 237, 250 Auhang § 5 u. 15, 258, 274.

Marokko, politische Bestimmungen über, 96.

Maschinen, 177 bis 190 Anhang IV § -4; f. Tanks.

- zur Erzeugung von Kriegsmaterial f. Kriegsindustrie.
- der Ariegsschiffe s. Schiffsmaschinen.
- zum Wiederaufbau, 177 bis 190 Anhang IV § 2.
- Wiedereinrichtung von, 177 bis 190 Anhang II § 12 e, Anhang IV § 1 bis 7.

Maschinenantriebe (Transmissionen) 177 bis 190 | Anhang IV § 2 und 4.

Maschinendepots, 323.

Maschinengewehre, Übersicht 5 zu 118 bis 135, 120.

- der Flugzeuge, 148/11.

Majdinengewehrabteilung, Übersicht 2 zu 118 bis 135.

Maschinengewehrkompagnie, Übersicht 1 bis 4 zu 118 bis 135.

Maschinenkanonen der Flugzeuge, 148/11.

Maschineuspiele (tours), 177 bis 190 Anhang IV § 2, 4.

Maschinenteile, 177 bis 190 Anhang IV § 4.

Maß und Gewicht f. Metrisches Syftem.

Magnahmen mit feindlichem Eigentum, 250 Unhang § 1 u. 3; f. Kriegsmaßnahmen.

Maßregeln, wirtschaftliche, gegen Regierungen, 364, 365; s. wirtschaftliche Kriegsmaßnahmen.

Material, Ablieferung von, s. Kriegsmaterial-Auslieferung des.

— zu Untersuchungen s. Auskünfte, Nachforschungen.

Materialtransporte, 325/1.

Materielle Wiederherstellung, 182.

Matrofen, Gräber der, f. Gräber.

Matthias, Kaiser, 191 bis 196 Anhang IV 2.

Maximalistische Regierung von Außland, 87/2.

Maximalftande f. Beer - Starke bes.

Medaillen des Hauses Medici, 191 bis 196 Anshang I/2.

— Stempel von, 191 bis 196 Anhang II e.

Medici, Kurprinzessin von, 191 bis 196 Anshang I.

Medifamente, Bereitung starkwirkender, 234/18.

Meer, Zugang zum, Begleitnote 5/1, 291, 311, 322.

Mehrheitsbeschlüsse f. Abstimmung.

Meistbegünstigung, 217 bis 220, 228 b, 246, 312; vgl. Gleichstellung.

Meiftbegünstigung im Schiffahrtsverkehr, 290/3.

Melbungen über Ariegsgefangene, 168/2.

Menschlichkeit f. Arbeiterfrage.

"Metcovich", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Metrisches System, Bereinheitlichung und Bervollkommung, 234/17.

Megiko nächst dem Reusiedlersee, 27/5.

Mießbach, 49/10.

Mietsversprechen f. Mietverträge.

Mietverträge, 251 bis 255 Anhang § 2 b.

Mildfühe, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Militär s. Heer, Krieg, Landstreitfräfte, Truppen. Militärattaché, 158.

Militärdienste, Anwerbung für, 158.

Militärdiensttanglichkeit f. Heereserganzung.

Militärgerichte, 173 bis 176, Protokoll 1.

— Zusammensetzung der, 174.

Militärische Anlagen, 115.

Militärische Ausbildung f. Ausbildung-militärische.

Militärische Besetzung f. Truppen-Besetzung durch.

Militärische Dienstverpflichtung, Dauer der, f. Heeresterganzung.

Militärisches Einschreiten des Bölkerbundes f. Bewaffnetes Einschreiten des Bölkerbundes.

Militärische interalliierte Überwachungskommission f. Interalliierte militärische Überwachungsstommission.

Militärische Kontrollkommission s. Interallierte militärische Überwachungskommission.

Militärische Missionen, 158.

Militärische Nachrichten, 143.

Militärische Operationen 1914 bis 1919, Auskünfte über, s. Krieg 1914 bis 1919-Auskünfte.

Militärische Rüstungen, Beschränkung ber, j. Rüstungen-Herabsehung ber.

Militärische Schulen, 127, 128.

Militärische Transportmittel, 122/3.

Militärische Übungen, Berbot ber Heranziehung von Bachorganen zu, 123, 125.

Militärische Werke f. Befestigungen.

Militärpensionen f. Benfionen.

Militärverwaltungen, Archive der, 93.

Minderheiten, Option ber, 80.

Minderheiten, Schutz der, Begleitnote 5/2, 51, 57, 60, 63 bis 69.

Minderjährige, 234/23.

- Optionsrecht der, 78.

— Staatsbürgerschaft der, 82.

Minderjährigfeit, 78.

Mindeftstäude der Ginheiten f. Beer-Stärfe des. | Modelle, 250 Anhang § 5, 260/1. Minen. 154/2.

- zur See f. Seeminen.

Minenwerfer, Übersicht 1 und 5 zu 118 bis 135.

Minenwerferkompagnie, Übersicht 3 und 4 zu 118 bis 135.

Minoritätenschut f. Minderheiten-Schutz der.

Migbranche, Berbot der in Mittelafrifa herrschenben, 22/5.

Missionen f. Diplomatische . . .

- aeronautische, 158.
- driftliche, österreichische, 376.
- maritime, 158.
- militärische, 158.

Miffiousgebände, 111 (Siam), 115 (China).

Missionsgesellschaften f. Missionen - driftliche.

Missionsviertel, 115/2.

Miffionswohnungen, 111 (Siam).

Mitalieder des gemischten Schiedsgerichts, 256a, c.

- urfprüngliche, des Bölferbundes, f. Bölferbund-Aufnahme in den, - Mitgliedstaaten.

Mitgliedichaft der Organisation zum Schut der Arbeit. 332.

- in Verwaltungsausschüssen u. dal., Verzicht auf, 209.

Mittagskogel, Malestiger, 27/3, 49/7.

Mitteilung f. Auskünfte.

- von Berträgen, 241,

Mitteilungen über Rüftungen f. Nachrichtenaustausch über Rüftungen.

Mittel f. Hilfsmittel.

- öffentliche, Anteil der Minderheiten an den, 68.

Mittelafrifa, unzivilifierte Bölker von, 22/5. Möbel, 115, 177 bis 190 Anhang IV § 7.

Mobiliar der Medici, 191 bis 196 Anhang I/3. Mobiliarwerte, 250 Anhang § 10.

Mobilifierte, Unterhaltsbeiträge, 38/1, 177 bis 190 Anhang I.

- Unterstützung der Familien von, s. Heeresangehörige-Unterstützung der Familien.

Mobilifierung, 122.

Mobilifierungsmaßnahmen, 122/3.

- von Kanonen, 154/2.

Modeun, Kunstschätze aus, 191 bis 196 Unhang I.

- Staatsarchiv in, Urkunden aus dem, 191 bis 196 Anhang I/11.

Mohallaten in Marotto, 98/2.

Mothallaten f. Mohallaten.

Monaco, Kürstentum, Staatsvertrag mit Frankreich, 374.

Monopole, 218.

Monroedoftrin. 21.

Montierungsteile, 177 bis 190 Anhang IV § 2 u. 4.

Motoren, 155.

- für Flugzenge, 148/9.
- von Flugzengen, Verbot der Einfuhr und Erzeugung, 147.

Motorräder, Übersicht 2 zu 118 bis 135.

Mündliches Gerichtsverfahren, 248 Anhang § 18.

Mündlicher Sprachgebrauch, 66/3.

Munition, 115, 130.

- Auslieferung ber, 130/2, 154.
- Fabriken von, 153, 155.
- der Flugzeuge, 148/12.
- private Herstellung von, 8/5.
- Höchststände, Übersicht 5 zu 118 bis 135.
- Mitteilungen über, 153.
- für ben Seekrieg, 141, 142.

Munitionshaudel, 23 d.

Munitionstransporte, 325/1.

Mingen, Stempel von, 191 bis 196 Anhang II 2 c.

Mur, 27/4.

Mura=Rerestur, 322.

Museen in Wien, 191 bis 196 Anhang IV 2.

Muster, 259/2, 260/1.

Musterschut f. Markenschut.

Mutter, Staatsbürgerschaft ber, 72, 78, 82.

Mutterschaftsentschädigung, 369 Unhang.

Muttersprache f Minderheiten-Schut der.

Nachahmung von Batenten, 260/2.

Nachfolgestaaten, Begleitnote/2 u. 3, Einseitung/8 bis 11, 94, 176, 193/2, 203, 203 Anshang/8, 205, 206/1 u. 2, 207, 208, 235/8, 251 d, 263 bis 275, 330/3.

- s. Öfterreich (Republik), Polen, Serbischkroatisch-slowenischer Staat, Tschecho-Slowakei, Ungarn, (Italien, Rumänien, Ukraine?).
- Rußlands, 244, 245.

Nachforschung nach Gräbern, 171, 172.

— nach Schuldigen s. Strafverfahren.

Nachforschungen, 168; s. Auskünfte, Gerichtliche Zustellungen.

- Duldung der, des Bölkerbundes, 159.
- Unterstützung von, 168/1 (nach Kriegsgefangenen).

Nachprüfung unanwendbar gewordener Berträge, 19. Nachrichten f. Ausfünfte, Nachforschungen.

Nachrichtenabteilung, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Nachrichtenaustausch über Rüftungen, 8/6.

Nachrichtenübermittlung f. Großstation-drahtlose.

Nachrichtenwesen der Besatzungstruppen, 198/1.

Nachtarbeit, 369 Anhang.

- der Frauen, 234/13.
- internationales Abkommen über das Berbot der Nachtarbeit gewerblicher Arbeiterinnen, 369 Anhang/9.

Nachtlager f. Niederlaffungen, Quartier.

Nagelberg, 27/6.

Nagyfalva, 27/5.

Nagynarda, 27/5.

Nagysároslak, 27/5.

Nahrungsmittel f. Lebensmittel.

Nahverkehr, Besorgung durch durchlaufende Züge, 323.

"Najade", ehemaliger Hilfskreuzer, 137.

Namen von Erzeugnissen, 226; f. Schutz gewerb= lichen Eigentums, unlauterer Wettbewerb.

Namenlose Tote, 172.

Nasse Grenze, 30.

Mationale Minderheiten f. Minderheiten-Schutz der.

Nationalität, 272/1; f. Minderheiten-Schutz ber, Staatsangehörigkeit.

— Bescheinigung, 280.

Naturalisation s. Staatsangehörigkeit-Erwerbung einer neuen.

Naturprodukte, 217, 219, 222; f. Rohstoffe.

Mauders, 27/2.

Meapel, 191 bis 196 Anhang I/10.

Németbüffös, 27/5.

Mémetlak, 27/5.

Németvereszteg, 27/5.

Neusecland, Ginleitung/18.

— ursprüngliches Mitglied des Völkerbundes, Anhang nach Artikel 26.

Reusiedlersee, 27/5.

Neutrale Flaggen, Übertragung von Schiffen an, 177 bis 190 Anhang III § 6.

Neutrale Gerichte, 256 b/2.

Neutrale Staaten, f. britte Staaten; Überführung ber Kriegsgefangenen in, 166.

- Vorrechte, 246.
- Wahrnehmung der Interessen der, 177 bis 190 Anhang II § 19.

Neutrale Staatsangehörige, 205/5; Ernennung zu Vorsitzenden des Schiedsgerichtshofes, 256 a.

- Urteile von Prisengerichten gegen, 378/2.
- Vorrechte, 246.
- Zinsenzahlung an, 248/3.

Neutralisierte Zone Savoyens s. Savoyen-neutrale Zone.

Meutralität, Aufhebung der, 83, 84.

— der Schweiz, 375.

Nentralitätszone, 375 Anhang I 1a.

New-York, 214/1.

Nicaragua, verbündete und affoziierte Macht, Einleitung/3 u. 26.

— ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, Anhang nach Artifel 26.

Nicht sichergestellte Schuld s. Staatsschuldennicht hypothezierte.

Nichtigkeitserklärung f. Staatsverträge-Aushebung von, Staatsverträge-Wirksamkeit der, Verträge zwischen Krivaten-Wirksamkeit.

Nickelsdorf, 27/5.

Riederlande, Opimmfonfereng, 247/3.

- -- Staatsvertrage ber verbündeten und affoziierten Mächte mit ben, Anerkennung, 83.
- Einladung zum Eintritt in den Bölferbund, Anhang nach Artikel 26.
- österreichische, 191 bis 196 Anhang II 2d. Niederlassung der Ariegsgefangenen, 166/2.
  - in Tientsin, 115, 116.

Miederlassungsbedingungen für österreichische Staatsbürger in Agypten, 105; in Marokto 98.

Niederöfterreich, alte Grenze gegen Böhmen, 27/6.

— alte Grenze gegen Mähren, 27/6.

Nifitsch, 27/5.

Nikolsburg, 27/6.

"Nire", ehemaliger Silfstreuzer, 137.

Nordseehäfen, deutsche, 312/3.

Normalstimmgabel, 234/19.

Mormannenkönige, 191 bis 196 Anhang I.

Norwegen, Einladung zum Beitritt zum Bölkerbund, Anhang nach Artikel 26.

Noten f. Banknoten.

- der Desterreichisch-ungarischen Bank, Abstempelung, f. Notenabstempelung.
- der Desterreichisch-ungarischen Bank, Deckung durch Titres, 205/6.
- der Desterreichisch=ungarischen Bank, Inhaber, Ansprüche, 206/12 bis 14.

Notenabstempelung, 206/1 bis 5.

Notenbeckung, 206/8 bis 14.

Notenemission, Deckung ber, f. Schuldverschreibungen zur Notenbeckung.

Notlandungen der Flugzeuge, 276.

Nutgenuß, Entgang des, 249 f/4.

"Mymphe", ehemaliger Hilfskreuzer, 137.

### B.

Oberösterreich, alte Grenze mit Böhmen, 27/6.

Oberschlesien, 224/3.

Obligationen, 177 bis 190 Anhang II § 19, 203/12, 250 Anhang § 10; f. Gutscheine, Schuldverschreibungen, Wertpapiere.

Ochsen, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Ödenburg, 322.

Öffentlich-rechtliche-juristische Personen s. juristische Bersonen.

Öffentliche . . . s. Gemeinden, Länder, Staat.

- Anstalten f. Anstalten-öffentliche.
- Budgets, 68/2.

Öffentliches Eigentum f. Gemeinden, Länder, Staatseigentum.

Öffentliche Körperschaften, Reserven der, 275/1; f. Körperschaften-öffentliche.

- Mittel s. Mittel-öffentliche.
- Ordnung f. Ordnung öffentliche.
- Schuld Ügyptens, 106.
- Schulden f. Staatsschulden.
- Stellung f. Beamte-Staatsangehörigkeit der.
- Stellungen, Zulaffung zu, 66/2.
- Unternehmungen, 177 bis 190 Anhang II § 19, 211/1; s. juristische Personen.
- Unternehmungen in Österreich, Rechte an, 212.

Öffentliches Unterrichtswesen, 68.

Öffentliche Urkunden, 168/1 (über Kriegsgefangene).

— Bersammlungen, Sprachengebrauch, 66/3.

Öffentlichkeit f. Geheimhaltung, Beröffentlichung.

- des Ausgleichsversahrens vor dem Bölkerbunds rat, 15/2, 3 u. 5.
- der Beziehungen, Einleitung zum I. Teil/3.

Officium beatae Virginis s. Handschriften aus Modena.

Offiziere, 120, 125.

- Gräber der, f. Gräber.

Offizierskorps, Ergänzung aus den militärischen Schulen, 127.

Olivenöl, 223/2.

Olmod, 27/5.

Opinm, 247.

Opinmhandel, 23 c.

Opiumkonferenz, 247/2.

Option, 72, 78 bis 81.

- auf Lieferung von Rohprodukten, 177 bis 190 Anhang V § 1 bis 3.
- bei der Zahlung, 203/8, 203 Anhang/6.

Ordentlicher Wohnsit, 37.

Ordnung s. Statut.

- Erhaltung ber, f. Polizeidienft.

Ordnung, öffentliche, 22/5 (in Mittelafrika), 63; Ofterreich, Kaisertum, j. Rechtszustand, Sicherheit, Strasversahren. Prozesse der, 45.

Organisation zum Schutze der Arbeit, 23a, 332 bis 372.

- Abstimmung, 334, 335, 348, 350, 352.
- Hauptversammlung, 333, 334.
- Mitgliedschaft, 332.

Organisationen ber Ariegsvorbereitung f. Kriegs= vorbereitung-Organisation.

Ort der Auslieferung von Kriegsmaterial, 153/2. Örtliche Selbstverwaltungsförper, 208/4, 208/8/1. Ortsabgaben, 296/2.

Ortsbehörden, 31, 32, 248 Anhang § 1.

- Eigentum, 208/8/1.

Ortspolizisten f. Gemeindepolizisten.

Osternig, 27/2.

- Öfterreich, Kaisertum\*), Abtretung der ehemals zu Öfterreich gehörenden Gebiete, 53 bis 62, 224/4.
  - Bankinstitute, 215.
  - Bedeutung dieses im Friedensvertrage gebrauch= ten Ausdruckes, 263, 381.
  - Zahlung für Bosnien und Herzegowina, 208/7 und 8.
  - Eisenbahnen, 41.
  - inanzielle Lasten, Übernahme durch die Sukzessionsstaaten, 52 (Serb.-Arvat.-Slowen. Staat), 58 (Tschecho-Slowakei), 61 (Rusmänien).
  - Gebiet des ehemaligen, 249a, 249e, 252b, 261/1.
  - Gerichte, 45, 254/2, 257.
- Grenze mit Ungarn von 1867, 27/4 u. 6.
- Sypotheken von Staatsangehörigen bes, 202.
- Anteil an der marokkanischen Staatsbank, 100.
- Pfänder und Hypotheken, 202.
- Schuldverschreibungen des, Notendeckung, 206/8 bis 14.
- Staaten auf dem Boden des, f. Nachfolgestaaten.
- Staatsangehörige des, 177 bis 190 Anhang III § 3, 249b, d, 250a, 250 Anhang § 2, § 4, 251c, 258/2 bis 4, 262/1, 263, 264, 265, 266, 268, 271.

- Osterreich, Kaisertum, Staatsangehörige bes, Prozesse der, 45.
- Staatsschuld, 203 Anhang.
- Bermögen, 208/2.
- Vorrechte, 245.

Öfterreich, Republit\*), Entstehung, Einleitung/8 u. 37.

— vertragschließende Macht, Einleitung/5 u. 34.

## Österreich-Ungarn\*\*), Rechte in Agupten, 108.

- Ausfuhr vor dem Kriege, 177 bis 190 Uns hang V § 1.
- außereuropäische Interessen, Verzicht, 95 bis 117.
- Bankinstitute, 215.
- Botschaftsgebände in Rom, 40.
- Rechte Deutschlands, Ungarns, Bulgariens und ber Türkei in, 243.
- gemeinsames Eigentum, 208/2.
- Eigentum österreichischer Staatsangehöriger auf ben Gebieten des ehemaligen, 267.
- Einkünfte im Jahre 1913, 38/2.
- Gerichte, 45.
- Gesetzebung, 250 Anhang 5, 270.
- Gleichstellung der Staatsangehörigen der verbündeten und afsoziierten Mächte mit den Neutralen hinsichtlich der diesen von Österreich-Ungarn gewährten Rechten, 246.
- Grenze gegen Italien, 36.
- Häfen in, 221, 311.
- Handelsstagge, 177 bis 190 Anhang III § 3.
- Supotheken von Staatsangehörigen von, 202.
- Anerkennung internationaler Verpflichtungen, 97.
- Rechte am Kabel Triest—Korsu, 177 bis 190 Anhang VI.
- Konzessionen und Privilegien in Rußland, 245/1.
- außerordentliche Kriegsausgaben, 38.
- Rriegserklärung an Serbien, Ginleitung/7.
- Kriegsflotte, Auslieferung ber, 136/1, 142.

\*) Die übrigen Ansührungen wurden nicht aufsendmmen, da dies einer Wiederholung des ganzen Sachsberzeichnisses nahezu gleichgekommen wäre.

\*\*) Her werden nur die Artikel verzeichnet, in benen Österreich-Ungarn ausdrücklich genannt ist. Bergleiche im übrigen die sachlichen Schlagworte.

<sup>\*)</sup> Hier werben nur die Artikel verzeichnet, in benen Öfterreich ausdrücklich genannt ist. Vergleiche im übrigen die sachlichen Schlagworte.

Ofterreich-Ungarn, Rriegsgesetgebung, 250 Anhang | Ofterreich-Ungarn, Berzicht auf Berfolgung feiner § 5.

- Eintritt des Kriegszustandes mit, 255, 262/1.
- Rechte in Maroffo, 99.
- Nachfolgestaaten f. Nachfolgestaaten.
- Niederlassung in Tientsin, 115.
- Bapiergeld, 203/5.
- Rechtsnachfolge nach, f. Nachfolgestaaten.
- Mandat für die Regulierungsarbeiten Eisernen Tor, 305.
- Sammlungen, 196/1.
- Scheibemünzen, 207.
- Schiffe, Beschlagnahme von, 117.
- Schuld am Kriege, Einleitung/7, 177.
- allgemeine Schuld, Beitrag Ungarns, 203 Anhang/1.
- öffentliche Schuld, 204/2.
- gemeinsame Staatsschuld, 203 Anhang/1.
- Seekriegsmaterial, Auslieferung bes, 141, 142.
- Staaten auf bem Boden f. Nachfolgestaaten.
- Staatseigentum f. Staatseigentum.
- Berteilung bes Staatsgebietes. 36 bis 45. 47, 54, 59, 71 bis 75, 91, 205, 206, 208, 215, 265, 272, 274, 275, 330.
- Staatsverträge, 96, 110, 234 bis 247.
- Staatsverträge s. Verzeichnis A der im Friedensvertrag genannten Berträge.
- Staatsverträge mit Agypten, Aufhebung ber,
- Staatsverträge, Aufhebung der, 113, 114/4, 116/1.
- Staatsverträge mit Italien, 194.
- Staatsverträge mit Rumänien, Nichtigkeit ber, 210/2, 244.
- Staatsverträge mit Rugland, Unwirksamkeit, 87/2, 210/2, 244.
- Staatsverträge, Wirksamkeit früherer, 114.
- ausgegebene Titres, 248/4/2.
- Untergang, Einleitung/8 bis 11.
- Berbündete f. Deutsches Reich, Ungarn, Bulgarien, Türkei.
- Vermächtnisse, Schenkungen, Stiftungen und Stipendien in, 266/8.
- Verwaltungsbehörden, 268.

- Bewohner wegen politischer Haltung, 92.
- Borrechte, 245.
- Waffenstillstand mit (3. November 1918), Be= gleitnote 6/3, Einleitung/6, Art. 39, 43, 44/1, 141, 157, 181, 177 bis 190 Anhang III § 5, 197/1, 198/1, 199, 200a, d, 249g, k, 250 Anhang § 1, 266/2, 267/2, 310, 318.
- Währung, f. Währung.
- wirtschaftliche Hilfsmittel vor dem Ariea. 177 bis 190 Anhang V § 1.

Diterreichisch=nugarische Bank, 205/6, 206, 210/1.

- Aftiven, 206/8, 9, 12; 206 Anhang 2 u. 4.
- Notenbeckung, 205/6.
- Notenemission, 203/12.

Öfterreichisch=nugarische Monarchie f. Öfterreich= Ungarn.

Ottomanisches Reich f. Türkei.

# 10.

Pachtverträge, 251 bis 255 Anhang § 2b.

Palazzo Benezia in Rom, 40.

Balermo, 191 bis 196 Anhang I/9.

Pamhagen, 27/5.

Banama, verbündete und affoziierte Macht, Gin= leitung/3 u. 27.

- ursprüngliches Mitglied des Bölkerbundes, An= hang nach Artikel 26.

Panzerwagen, Berbot der Erzeugung und Einfuhr, 135/3.

Papiergeld f. Banknoten.

— türkisches, 210.

Baraguay, Einladung zum Eintritt in den Bölkerbund, Anhang nach Artikel 26.

**Paris**, 177 bis 190 Anhang II § 5, 214/1, 258/1, 375 Anhang II/2, 381.

Parks, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

- von Flugzeugen, 155.

Barteien f. Brivatrechte.

Patente, 250 Anhang § 5, 259/2, 260/1.

Vatronen der Flugzeuge, 148/12.

Beking, Gesandtschaftsviertel, 115/2.

"Belifan", ehemaliger Hilfsfreuzer, 137.

Penfionen, 216.

— Erfat für, 177 bis 190 Anhang I/5.

Pensionsfonds, 275.

Periodische Schätzungen ber Zahlungsfähigkeit, 177 bis 190 Anhang II § 12 b.

"Perfia", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Perfien, Sinkadung zum Eintritt in ben Bolkerbund, Anhang nach Artikel 26.

Perfon, Schaden an der, 177 bis 190 Anhang I; schlechte Behandlung, Strafverfahren.

### Perfonal f. Beginte.

- bes internationalen Arbeitsamtes, 340, 342.
- Entlassung von, 132/4 (Kriegsindustric).
- im Dienste aller österreichischen Flugverbande, 155/2.
- technisches, zur Beförderung von Kriegs= gefangenen, 163.
- der Schuldner- und Gläubigerämter, 248 Anhang § 15.
- Beistellung für die interalliierten Überwachungskemmissionenen, 151.
- der Wiedergutmachungskommission, 186, 177 bis 190 Anhang II § 7.

Berjonen, juristische, s. juristische Personen.

Personenverkehr, 284, 290/4, 293, 295, 314; i. Eisenbahnen.

Personenwagen, 318/3; s. Eisenbahnwagen.

Perfönlicher Beziehungen s. Staatsangehörigeperfönlicher Verkehr.

Pertinenza (Zuständigkeit), 50/25, 64, 70-72.

Pern, ursprüngliches Mitglied bes Bölkerbundes, Anhang nach Artikel 26.

Beit, Befänipfung ber, 234/16.

Petich, 27/2 u. 3.

**Pfand**, Berkauf eines, 251 bis 255 Anhang § 5. **Bfandrecht**, 197/1, 200/1.

Pfondrecht erster Ordnung, 197/1.

- auf Privateigentum, 202.
- auf Staatseigentum, 202.

Biandverfauf f. Pfand, Berfauf.

Pferde, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Pferdeaufbringung f. Mobilifierungsmagnahmen.

Pfleger, 250 Anhang § 13.

Pflichtgegenstand in den Schulen, 68.

Bfund, amerikanische, in Gold, 203/7, 203 Un= hang 6.

Phosphor, weißer (gelber), Verbot der Verwendung zur Ansertigung von Zündhölzchen, 369 Anhang/9.

Photographische Apparate der Flugzeuge, 148/14.

Physikalische Justrumente, 191 bis 196 Anhang 1/4.

Physische Personen, 263; j. Staatsangehörige.

Biave, 27/2.

Pinakothek von Modena, 191 bis 196 Aus hang I/5.

Pinkamindszent, 27/5.

Pionierbataillon, Übersicht 1 und 4 zu 118 bis 135.

Plane, 31/2, 93, 274/2; f. Karten.

- für den Bau von Gisenbagnen, 321.
- der Kriegsschiffe, 152/2.

Plebiszit f. Bolksabstimmung.

Plezzo, 321/2.

Plombierung zu verzollender Güterwagen, 234/3.

"Pluto", chemaliger Hilfstreuzer, 137.

"Bola", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Polana, 27/3, 49/7.

Polen, Gisenbahnen in, 318/4.

- Grenzen, 89.
- Güter von historischer Bedeutung 208/9.
- Rohlenlieferung, Begleitnote 3/2, 224.
- Kunstschätze, Ansprüche auf, 195/3, 191 bis 196 Unhang III.
- Option für, 80.
- Privatschulden, 248/8 d.
- Staatsverträge mit, 87/2, 244.
- verbündete und affoziierte Macht, Ginleitung/3 u. 28.
- ursprüngliches Mitglied des Bölkerbundes, Anhang nach Artikel 26.
- Waldungen, 208/8 n. 9.
- Mitglied der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2 und 3.
- Zahlung der Schulden an, Umrechnungefurs, 248/4 d.

Politische Bestimmungen über Europa, 36 bis 94. Politische Flücktlinge, 37.

Bolitifche Nachrichten, 143.

Bolitische Rechte f. Berfassungsmäßige Rechte.

Politische Unabhängigkeit, Wahrung der, 10, 88.

Politische Berbrechen, 45/2, 92.

Politische Berwaltung f. Berwaltung.

Polizeidienst, 120.

- auf der Donau f. Flugpolizei auf der Don au

Polizeimaßnahmen gegen Reisende, 315.

Polizeiorgane, 22/5, 123.

— einheimische, 50/17.

Bolizeitruppe f. Polizeiorgane.

Bolizeivorschriften im Schiffahrtsverkehr, 290/4

Polizze f. Berficherungspolizze.

Pornographische Schriften f. Unzüchtige Schriften.

Bortugal, verbündete und affoziierte Macht, Ginleitung/3 und 29.

- ursprüngliches Mitglied des Völkerbundes, Anhang nach Artikel 26.
- Abkommen über ben Zivilprozeß, Ungültigkeit für, 238.

Pojt, Abkommen über, 235/2.

Post= und Telegraphenbetrieb, Wiedereinrichtung, 325/2.

Boftdienft, Freiheit des, 311.

Postsparkassen, 215.

Postverfehr, 284.

— Erleichterung des, zwischen Gläubigern und Schuldnern, 248 Anhang § 5.

Prag, königliches Schloß in, 191 bis 196 Anshang IV 2.

Pragerhof, 322.

Bräklusivfristen, 252 a. 269.

Brämien, 312/1, 314/2; f. Berficherungen.

Brafentation von Sandelspapieren, 253.

Prafenzdieuft, f. Heereserganzung.

Prajengstand f. Heer-Starke des.

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Einberufung der Versammlung und des Rates des Völferbundes durch ihn, 5/3.

— der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 6.

"Präsident Wilson", chemaliger Hilfstreuzer, 137. Präsidinm im Schiedsgerichtshof, 256 a.

Predilpaß, 321.

Preise, 177 bis 190 Anhang IV § 2 bis 7

Preßburg, 27/6, 56, 322.

Presse, 66/3.

"Prinz Hohenlohe", ehemaliger Hilfskreuzer, 137.

Prioritäten der Südbahn, Besitzer der, 320/3.

Prioritätsfristen, 260.

Prisengerichte, Entscheidungen der, 177 bis 190 Anhang III § 8, 378.

- österreichische, 378/2.

Brivatausprüche auf Grund von Liquidierungen während des Arieges, 112.

### Brivatbahuen, 320.

- Sicherstellung ber Betriebsführung, 320.

Privatbesit des Hauses Habsburg-Lothringen, 99/2, 108/2.

Private Abgaben, 290/2.

Private Ginrichtungen, 67.

Private elektrische Aulagen, 310.

Private Herstellung von Munition und Schießbedarf s. Munition-private Herstellung.

**Private Körperschaften**, Reserven der, 275 s. jurist. Personen.

Private Urknuden, 168/1 (über Kriegsgefangene). Brivateigentum, Begleitnote 3/2, 192, 249, 250;

s. Schlechte Behandlung.

- Beschädigung von, 177 bis 190 Anhang I/9.
- fortgeführtes, beschlagnahmtes und sequestriertes, 184.
- fremder Staatsangehöriger, 199/3.
- der Angehörigen der verbündeten und assoziierten Mächte, gleiche Behandlung mit den eigenen Staatsangehörigen, 250 b.
- Liquidierung innerhalb des Gebietes der versbündeten oder associaten Mächte, 249 b.
- österreichischer Staatsangehöriger, Liquidierung in den Nachfolgestaaten, 267.
- Rückgabe, 169 (von Kriegsgefangenen), 267.
- Schadenersat für, 177 bis 190 Anhang I/9.
- an Schiffen, 177 bis 190 Anhang III § 8.
- Schutz des. Protofoll 4.
- Vernichtung, 177 bis 190 Anhang I/9.

Privatforderungen, 250 Anhang § 4; f. Brivat= fchulben.

— wegen Schiffsversenkungen, Erklärung.

Brivatinteresseu, 249, 250.

Privatjuwelen der Aurprinzessin von Medici, 191 bis 196 Anhang I/2.

Brivatfredit f. Privatschulden.

Privatpersonen f. Staatsangehörige.

— Schadenersatz für, 177 bis 190 Anhang I/2 u. 3.

Frivatrechte, 31/2, 37, 38, 43, 98 bis 100, 104 bis 109, 111/2 (Siam), 116, 249, 250; f. Minderheiten-Schutz ber, Staatsangehörige.

- österreichischer Staatsangehöriger in ber Türkei und Bulgarien, 86.
- ber Staatsangehörigen, Eingriff in die, 16/1, 17/3.

**Brivatschulden**, 100/2, 248 und Anhang, 250 Anshang § 14, 251 a, 251 bis 255 Anhang ∞ 6 u. 7, 266, 268.

- Anerkennung von, 248 Anhang § 5 bis 8.
- Auszahlung von, 248 Anhang § 9 u. 11.
- Eintragung durch die ordentsichen Gerichte, 248 Anhang § 16/2, 23/1 u. 25.
- zwischen österreichischen Staatsangehörigen und Angehörigen ber Nachfolgestaaten, 271.
- Berzinsung der, 248 Anhang § 22.

Privatvereine f. Bereine.

Brivatverkehr, Sprachengebrauch im, 66/3.

Brivatvermögen der Habsburger, 208/2.

**Brivatverträge**, Begleitnote 3/2, 251 bis 255 u. Anhang § 4, 256 b, 262, 268.

Brivilegien f. Borrechte.

Produktenbörsen, 251 bis 255 Anhang § 4.

Produktion f. Erzeugnisse, Fabriken, Gewerbe, Industrie, Rohstoffe.

Broduftionsfraft, Ausfünfte über die, 186.

Protektorat Frankreichs über Marokko, 97.

— Großbritanniens über Agnpten, 102.

**Protektorate**, 248/8 d, e, 249 b', 250 Anhang § 14.

— Anwendung internationaler Abkommen über Arbeiterfragen auf, 366.

Protofolle über den Austausch der Ratisisationen, 247/3, 381.

— über Grenzbestimmung, 31.

Provianttransporte, 325/1.

Provinzen f. Länder, Öffentliche . . .

Provinzialarchive f. Archive.

Prozesiausschließungsfristen, 252 a.

Prozestverfahren f. Berfahren.

Prüfung der Hilfsmittel Österreichs, 180.

— Pflicht zur, österreichischer Eingaben, s. Antragstellung-Recht der.

Prüfungsämter, 248/1, 249, 251 bis 255 Aus hang § 6; s. Ausgleichsämter.

Prüfungs- und Ausgleichsamt zur Zahlung und Einziehung der feindlichen Schulden, 248 Anhang § 1.

#### D.

Quarantäneabgaben 290/2.

Quarantane-Gefundheiterat Agyptens, 107.

Quartiere, 198/1; s. Wohnungen.

- für Grenzkommissionen, 32.

## R.

Raab, Fluß, 27/4.

Rábakeresztur, 27/5.

Rabensburg, 27/6.

Radfahrerabteilung, Übersicht 4 zu 118 bis 135.

Madfahrerbataillon, Übersicht 1 und 3 zu 118 bis 135.

Radiotelegraphie f. Drahtlose Telegraphie.

Radfersburg, 27/4, 27/5.

Ragusa, Republik, 208/9.

Raibl. 321/2.

Raibler See, 44/2.

Raistenberg, 27/6.

Rang, Angabe des, 173, 176, Prot. 1.

Raffe f. Minderheiten - Option der.

- f. Minderheiten-Schutz der.

Rat des Bölferbundes f. Bölferbund-Rat.

Räte f. Berwaltungsräte.

Ratenzahlungen, 181.

Räteregierung in Rufland, 87/2.

Ratifikation f. Staatsverträge.

- der Abkommen in Arbeitsangelegenheiten, 350
- des Friedensvertrages, 381.
- von Staatsverträgen, 247, 367.

Reblaus, 234/21.

Rechenkammer in Brüffel, Archiv der, 191 bis 196 Anhang II 2 c.

Rechnungen über Ariegsmaßnahmen, 250 Anhang § 13.

Rechnungsbelege, auf das Eigentum von Angehörigen der verbündeten und affoziierten Mächte bezüglich, 250 Anhang § 13.

Recht f. Gerichte, Schiedsgericht, Urteile, Berjahren, Bölkerrecht.

- der Antragstellung, f. Antragstellung-Recht der.
- gemeines, Nichtschnur für die Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 11.
- der Teilnahme, f. Verhandlungen Teilnahme.

Rechte f. Ansprüche, Interessen, Borrechte.

- in Mapten, Bergicht auf, 102 bis 108.
- in außereuropäischen Gebieten, Bergicht auf, 95 bis 117.
- in Bulgarien, Berzicht auf, 86.
- -- bulgarischer Staatsangehöriger, 212.
- in China, Verzicht auf, 113, 114/4.
- -- deutscher Staatsangehöriger an Konzessionen und Unternehmungen in Österreich, 212.
- an dritten Staaten, Übertragung von, 213.
- in Marotto, Bergicht auf, 96.
- ber österreichischen Staatsangehörigen im Ausland, 211.
- in Siam, Verzicht auf, 110.
- -- der Staatsangehörigen der verbündeten und affoziierten Mächte, 228 c, 249, 250.
- auf Staatsgebiet, Berzicht, s. Staatsgebiet-Abtretung von.
- in der Türkei, Verzicht auf, 86, 95.
- türkischer Staatsangehöriger, 212.
- Übertragung von, Gutschrift der, 189 e.
- ungarischer Staatsangehöriger, 212.

Rechtfertigung f. Antragstellung-Recht der.

Rechtshilfe, 45/3.

— für gemischte Schiedsgerichtshöfe, 256 f, 256 Anhang § 7.

Rechtstraft f. Urteile.

Rechtsnachfolge f. Nachfolgestaaten.

Rechtspflege in Agypten, 104.

Rechtssicherheit s. Billigkeit, Ehre, Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Guter-Glauben, Gute Sitten, Kriegsmaßnahmen, Minderheiten-Schut der, Leiden, Ordung-öffentliche, Schlechte Behandlung, Sicherheit, Solidarität, Unparteiische Durchführung, Unversehrtheit, Weltfrieden, Biedergütmachung.

Rechtstitel f. Titel.

Rechtsverbindlichkeit f. Staatsverträge-Birksam-

Rechtswirksamteit f. Staatsverträge - Wirksamfeit.

— früherer Berträge, f. Staatsverträge-Wirf- famkeit früherer.

Rechtszustand, Wiederherstellung des, 250a, 252c. Regiment, Übersicht 1 bis 5 zu 118 bis 135.

Register, 93, 274/2.

Registerhafen, 225.

Registraturen f. Akten, Archive.

- über Kriegsmaßnahmen, 250 Anhang § 13.
- der Verwaltungen der Sammlungen, 196b.

Registrierte Handelsschiffe, 177 bis 190 Anhang III § 3.

Registrierung von Eräbern f. Verzeichnung von Gräbern.

- von Handelsmarken, 237, 258, 260.

Reglements s. Kriegsgesetzgebung über seindliches Eigentum, Verordnungen.

— Mitteilung von, s. Amtliches Material-Mitteilung von.

Reichsinfiguien f. Krönungsinsignien.

Reisecrschwerungen, Berbot von, 315.

Reisegepäd, 314.

Reisekosten für Delegierte und Vertreter bei der Arbeitsorganisation, 344.

Reisen, freie Besugnis der Mitglieder der interallierten Überwachungskommissionen zu, 150.

Reiseversicherungen, 251 bis 255 Anhang § 15/1.

Reiseweg, 286/1.

Reklamationen f. Schadenersatz für Schäden durch Enteignungsmaßnahmen.

— auf Geld lautende, Berzicht auf alle, 377.

Reklamationsfrift, 250 Anhang § 7.

Refurse, 45/4; s. Gerichte.

Religion f. Chriftliche Missionen, Kirche, Minder-

Religionsbeiträge, öffentliche, 68/2.

Religiousfreiheit, 22/5 (in Mittelafrika).

Religiöfe Ginrichtungen, 67.

Remontenwesen, 198/1.

Rententitres, 203/12.

Reparation f. Wiedergutmachung.

Reparationskommission s. Wiedergutmachungskommission.

Neparationskouto f. Wiedergulmachungskommission - Tätigkeitsbereich.

Revaraturwertstätten, 323.

Reproduktion von literarischen ober künftlerischen Werken f. Schut bes geiftigen Eigentums.

Republik Öfterreich, Anerkennung, Ginleitung/8 u. 37.

Requisitionen, 38/1, 177 bis 190 Anhang I 198/2; s. Kriegsmaßnahmen, Maßnahmen mit feindlichem Eigentum.

Reichen, 27/2, 321.

Reschenbahn, 321/2.

Referven an Munition f. Vorrate an Munition.

— staatlicher und anderer öffentlicher Versicherungs? anstalten, 275.

Restsumme, 179/3.

Rettung zur Gee f. Silfeleiftung gur Gee.

Revision der Bestimmungen über Verkehr, 328 bis 330.

Reziprozität f. Gegenseitigkeit.

Rheder, 177 bis 190 Anhang III § 8.

Rhein, 291/2.

Rhein-Donaukanal, 308.

Richterliche . . . f. Gericht.

Rififen bei Bersicherungsverträgen f. Bersicherungsverträge.

Riftorni, 312/1, 314.

Rohonez, 27/5.

Nohstosse 177 bis 190 Anhang IV § 2 bis 7, 182, 224/2 u. 4, 226; s. Maturprodukte.

- Ausfünfte über, 186.
- Bezahlung der, 181.
- Erzeugung von, 186.

Rohftofflieferungen, Begleitnote 3/2, 177 bis 190 Anhang II § 12c, 200/2.

Rollendes Material der Eisenbahnen, 198/1, 317.

Rom, 214/1.

- Ackerbauinstitut, 234/20.
- Balazzo Benezia, 40.

Roja Salvatore, 191 bis 196 Anhang I/8.

Rojegg, 50/2.

Rofenbergen, 27/6.

Rosenthal, Taulow von, 191 bis 196 Auhang IV 1.

Rotes Areng, 25.

Rottenschachen, 27/6.

Rubens, 191 bis 196 Anhang II/1.

Rückerstattung f. Wiedergutmachung.

Rückgabe f. Wiedergutmachung.

Rücklieferungen, f. Wiedergutmachung.

Rudfendung f. Rriegsgefangene - Beimbeförderung von.

Rückstand in der Bezahlung, 179/3.

Rücktritt f. Wiedergutmachungskommission-Rücktritt.

Rückvergütungen, 312, 314.

Rückversicherungen, 251 bis 255 Anhang § 19 bis 23.

Rüdwanderer, 285.

Ruhe f. Ordning-öffentliche.

Ruhegehaltsbezüge der Eisenbahner, 318.

Rumänien, Flußregulierung, 306.

- Grenzen, 89.
- Mitglied der Biedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2 n. 3.
- Option für, 80.
- politische Bestimmungen betreffend, 59 bis 62.
- Staatsverträge mit, Unwirksamkeit, 210/2, 244.
- Staatsvertrag über den Zivisprozeß, Ungültig= feit, 238.
- Übertragung von Zahlungsmitteln und Wertspapieren au, 210/2.
- nesprüngliches Mitglied des Bölferbundes, Ans hang nach Artifel 26.
- verbündete und affoziierte Macht, Einleitung/3 u. 30.
- Bertretung bei der Donaukommission, 301.

Ruffisch-Polen, Gifenbahnen in, 318/4.

Rufland, Konzessionen und Privilegien in, Verzicht, 245/1.

Rußland, Nachfolgestaaten, 244, 245.

- politische Bestimmungen betreffend, 87.
- Rechte und Interessen in, 211/1.
- Staatsangehörigkeitsverträge, 81.
- Staatsverträge mit, Unwirksamkeit, 87/2, 210/2, 244.
- Verzicht auf Rechte in, 209.

Rüftungen aus dem Arsenal in Brüssel, 191 bis 196 Anhang H/2 b.

Rüftungen, Herabsetzung der, 8, 9, V. Teil Gin-

Ruthenen, autonomes Gebiet der, in den Karpathen, 53.

- s. Ufraina.

## **5**.

Saggau, 27/4.

Salamonfa, 27/5.

Saldo zugunsten Österreichs, 189 a.

Salvador, Einsadung zum Eintritt in den Bölkerbund, Anhang nach Artikel 26.

Salzbergwerke, sichergestellte Staatsschulden auf, 203/1.

Sammlungen fünstlerischen, archäologischen, wissenschaftlichen oder historischen Charafters, 191 bis 196.

— — Berbot der Beräußerung und Zerftrennug, 196 b.

Sanitäre Bestimmungen über Heimbeförderung von Leichen, 171, 172.

Sanität, -23 f, 25, 290/4; s. Gefundheit, giftige Arzneimittel, Kranke.

Sanitätsabteilung, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Sanitätsabkommen, 234/16.

Sanitätsrat Agyptens, 107.

Sankt Gotthard (Szentgotthard), 27/5.

Sankt Johann, 27/5.

Sankt Lorenzen, 27/4.

Saukt Martin, 27/3, 49/3.

Sankt Midjael, 50/2, 322.

Sauft Beit, 27/3, 49/22.

Santa Lucia di Tolmino, 321/2.

Sarto, Andrea del, 191 bis 196 Anhang I/5.

Save, 49/9.

Savoyen, Freis und neutrale Zone, 375 und Anshang I und II zu 375.

Schäden, Berantwortlichkeit für, 177, 178.

Schadenersat f. Wiedergutmachung.

Schadloshaltung f. Wiedergutmachung.

— ber österreichischen Staatsangehörigen für die in den verbündeten und assoziierten Staaten durch Liquidation oder Zurückhaltung ihrer Güter, Rechte oder Interessen erlittenen Schäden, 249j.

Schafe, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Schatsscheine f. Gutscheine.

Schätzung von Kriegsschäben, 177 bis 190 Anshang II § 13 e.

— der Zahlungsfähigkeit, 177 bis 190 Anshang II § 12 b.

Schätzungswert, 177 bis 190 Anhang IV § 3.

Scheidemünzen, 207; f. Währung.

Scheinwerferzug, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Schelde, 234/9.

Schenkungen, 266/8.

Schiedsgericht, Begleitnote Postsfript, Artikel 12 bis 15; s. Gerichtshof-internationaler, Koms ntissionen, Schiedsgerichtshof.

- über den Bau von Alpenbahnen, 321.
- für Bergwerksrechte in Marokko, 99/4.
- über Donauschiffe, 300/2.
- in finanziellen Angelegenheiten, 215.
- über die Berteilung der Flußschiffe, 177 bis 190 Anhang III § 5.
- über Liquidation der Desterreichisch-ungarischen Bank, 206/7.
- über Privatbahnen, 320.
- über Privateigentum, 250 Anhang § 4.
- über Privatschulden, 248 Anhang § 16.
- -- über das Durchzugsrecht des tschecho-flowatischen Staates, 324.
- über Telegraphen= und Telephonverkehr mit der Tichecho-Slowakei, 327/6.
- für Einigung über Basserbauten und Ansnutung der Basserträfte, 309.
- über Bezug der Bafferfräfte für elektrische Anlagen, 310.
- über Meinungsverschiedenheiten in der Wiedergutmachungskommission über Abstimmungsstragen, 177 bis 190 Anhang II § 13.

Schiedegerichtshof, gemischter, Abstimmung, 256 a/4. | Schiffe, Zahlung in, 177 bis 190 Unhang II § 12 a,

- Aften des, 256 Anhang § 4.
- Wehälter ber Mitalieder und des Borfigenden, 256 q.
- Geichäftsiprache, 256 Anhang § 8.
- Mitolieder, 256 a. c. 256 Anhang § 1.
- Sekretäre 256 Anhang § 5.
- Tätigkeitsbereich, 248 Anhang § 16 bis 21, 23, 24; 249 e, i, 250 Anhang § 4, 251 b, 252 b bis f, 254, 262/1.
- Berfahren, 256 d.
- Berfahren bei Schuldklagen, 248 Anhang § 18 bis 20.
- Boriik 256 a.

Schiedeverträge, 13/3, 21.

Schienenwege f. Gifenbahnen.

Schienbedarf f. Munition.

Schiffahrt, 225, 284 bis 331; f. auch Flußschiff= fahrt, Schiffe, Sechäfen bis Secweg, Wafferwege.

- Aufrechthaltung der, 297, 298.
- Freiheit der, 290.

Schiffahrtsabgaben, 294, 296.

- Befreiung der Spitalschiffe von, 234/12.
- auf der Elbe, der Schelde, im Sund und in den Belten, 234/7 bis 9.

Shiffahrtsgesellschaften für Auswanderung, 285

Schiffahrtslinien, regelmäßige, 293.

Schiffahrtsrinne der Donau, 27/6.

Schiffehrtsstraßen f. Bafferwege.

- internationale Ordnung, 331.

Schiffborkeit, Unterhaltung der, 294; f. Flußre gulierung.

Schiffe, 115, 177 bis 190 Auhang II § 19' 284/1, 286, 290, 300; f. Beförderungs= mittel, Fluß-, Handels- und Kriegsschiffe.

- Ab bruch der, f. Bau von Kriegsschiffen-Abbruch.
- Benutung von, 177 bis 190 Anhang III § 7.
- Beschlagnahme von, 117.
- Eigentum öfterreichischer Staatsangehöriger an, 267/3.
- biterreichisch=ungarische, 378.
- Berjenkungen von, Erklärung, 177 bis 190 Unhang III § 8.

- 181.
- Zurückhaltung von, 177 bis 190 Anhang III § 7.

Schiffsflagge f. Flagge.

Schiffsladung, Untersuchung der, 294.

Schiffsmaschinen, 139, 142.

Schiffsteile, 139, 142.

Schiffsverkehr, 284.

Schiffsvermietung, 300/7.

Schifanen f. Schlechte Behandlung.

Schlechte Behandlung f. Chre, Gleichstellung, Kriegsmaßnahmen.

- Einstellung der, 166/3.
- Schadenersatz für, 177 bis 190 Anhang 1/2 bis 4.

Schleichhandel, Berhütung des. 294.

Schlepper, 300.

Schlefien, Rohlen aus, 224/4.

Schleswig, 85.

Schlösser, kaiserliche, in Wien, 191 bis 196 Anhang IV 2.

— fönigliche, in Böhmen, 191 bis 196 Anhang IV 2.

Schmuggel, Berhütung des, 294.

Schnellzüge, 314.

Schriften, unzüchtige, f. unzüchtige Schriften.

Schriftenwechsel der Behörden, 248 Anhang § 1: s. Amtlicher Verkehr.

Shriftliche Anträge, Recht zur Einbringung von, s. Antragstellung-Recht der.

Schriftliches Gerichtsverfahren, 248 Unhang § 18 u. 19.

Schriftlicher Sprachengebranch, 66/3.

Schriftliche Verpflichtung zur Ausgabe von Gutscheinen, 177 bis 190 Anhang II \$12 c/3.

Schriftstücke f. Alften, Archive.

— Verpflichtung zur Mitteilung von Schriftstücken an die interalliierte Überwachungskommission, 151/2, 154/2, 155/2.

Schuld f. Haftung, Strafverfahren.

— am Rrieg, Begleitnote 1, Ginleitung/7,177,178.

- Schulden, Anerkennung der, 177 bis 190 Uns | Schweig, Teilnahme an der Organisation der Arbeites hang II § 12c.
- Erlassung von, 177 bis 190 Anhang II § 12 f, 13 a.
- feindliche, 248, 248 Anhang § 2.
- öffentliche f. Staatsschulden.
- öffentliche, eines Verwaltungsbezirkes, 204/1.
- an Österreich, 189.
- Zahlungsplan für Tilgung, 179/3.

Schuldenfonto f. Brivatichulden.

Schuldneramt, 248 Anhang.

- Schuldverschreibungen, 177 bis 190 Anhang II § 12a, d, 13b, 19; 203, 205, 248, 250 Anhang § 10; f. Wertpapiere.
- zur Notendeckung, 203/12, 205/6, 206/8 bis
- Schulen, 67, 68; s. Militärische Schulen, Unterricht.
  - ber biterreichisch = ungarischen Monarchie ge= hörige, 208/8.

Schutz der freien Durchführ; j. Durchführ.

- des geistigen Eigentums, 239, 250 Anhang § 15, 258, 261, 262, 274.
- bes geistigen Gigentums der Staatsangehörigen ber Nachfolgestaaten, 263, 264.
- des gewerblichen Eigentums, 226, 227, 237, 250 Anhang § 5 u. 15, 258, 274.
- des gewerblichen Eigentums der Staatsange= hörigen der Nachfolgestaaten, 264.
- der Minderheiten f. Minderheiten Schutz der.

Schutgenoffen, öfterreichische in Marokko, 98/2.

Schutherrschaft über unzivilisierte Bölker, 22, 23b.

Schwadron, Übersicht 1 bis' 4 zu 118 bis 135. Schwarzes Mecr, Häfen im, 312/3.

Schweden, Einladung jum Eintritt in den Bölker = bund, Anhang nach Artifel 26.

Shweine, 177 bis 190 Anhang IV § 6, 223/2.

Schweiz f. Ador.

- Bundesrat, 375 Unhang I und II.
- Ginladung jum Gintritt in ben Bolferbund, Anhang nach Artikel 26.
- Grenzen mit Österreich, 27/1.
- Neutralität der, 375.
- Staatsverträge mit Frankreich, 375 Anhang I und II.

fonferenz, 369 Anhang/4.

Schweizer Franken, 266/7; f. Währung.

See, Zugang zur, Begleitnote 5/1, 291/1, 311, 322.

Sceflugwesen f. Flugwesen.

Sechäfen f. Safen.

- Seckrieg, Erfat für vernichtete und beschädigte Handelsschiffe, 177 bis 190 Anhang III § 1 bis 8.
  - Schiffsversenkungen, Erklärung 177 bis 190 Unh. III § 8.

Seckriegsmaßnahmen, 177 bis 190 Anhang I/2, Anh. III § 8.

Scekriegsmaterial, 139, 141, 142, 154 2, 177 bis 190 Anhang I/9.

- Auslieferung von, 154.
- Zerstörung bon, 154.

der Wiedergut= Seefriegsichäden. Beratungen machungskommission über, 177 bis 190 Anhang II § 2/2.

- Bergicht auf Ersatz der von Öfterreich erlittenen, 177 bis 190 Anhang III § 7 n. 8.

Sceminen, 141, 142.

Sec- und Quarantäuegesundheitsrat Agyptens, 107.

Seerisito, 251 bis 255 Anhang § 15. 19, 20 u. 23.

Seeichäden, 251 bis 255 Anhang § 15/3.

Seeschiffahrt, 198/1, 234/7, 11, 12; i. Schiff= fahrt, Schiffe.

Seestreitfräfte. 118 bis 176, im beionderen 136 bis 143.

- Abbau der, 154/2.
- fremde, Berbot des Eintritts öfterreichischer Staatsangehöriger in, 158.
- Kontrolle der Ausführung der Bestimmungen über, 149 bis 155.
- Nachrichten über, f. Militärische Nachrichten.
- des Bölkerbundes f. Marinekontingente.

Seeversicherungen, 251 bis 255 Anhang § 15 bis 17, 19, 20, 22, 23.

Sceversicherungsverträge, Rückversicherung, 251 bis 255 Anhang § 22.

— Übertragung von, 251 bis 255 Anhang § 17.

Sceweg, 268.

Scitenfanäle f. Ranale.

Sefretariat des Schiedsgerichthofs j. Schiedsgericht= hof-Sefretariat.

- des Bolferbunds f. Bolferbund - Sefretariat.

Sektion der Wiedergutmachungskommission, Besgleitnote Postskript, 179, 177 bis 190 Anshang II § 3/2, 7.

Selbstverwaltungskörper, örtliche, Gigentum von, 208/4 u. 8/1.

Selchwaren, 223/2.

Semfare, österreichische in Marokto, 98/2.

Seauciter, 267/2.

Sequestrierung f. Kriegsmaßnahmen, Maßnahmen mit seindlichem Eigentum.

- 117 (China), 249, 250.

- Biedergutmachung der, 184.

Serbien, Kriegserklärung Österreich-Ungarus au Ginleitung/7.

Berbijd-froatifd-flowenischer Staat, Anerkennung bes, Ginleitung/10.

— Flußregulierung, 306.

- Grenzen, Begleitnote 4/2, Artifel 27/4, 89.

— Mitglied der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2 u. 3.

- Option für, 80.

- politische Bestimmungen über, 46 bis 52.

- Staatsangehörigfeit im, 76.

— ursprüngliches Mitglied des Bölkerbundes, Anhang nach Artikel 26.

— verbündete und affoziierte Macht, Giuleitung/3, 10 und 31.

— Viehlieferung an den, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

— Bolfsabstimmungskommissär für Alagensurt, 50/14.

Scrvitute, 249 f/2.

Seuchen, Befämpfung der, 234/16.

Sertenbach, 27/2.

Siam, politische Bestimmungen über, 110 bis 112.

— urfprüngliches Mitglied des Bölferbundes, Anhang nach Artikel 26.

— verbündete und assoziierte Macht, Ginseitung/3 u. 32.

Sicherheit f. Ordnung-öffentliche, Rechtssicherheit.

Sicherheit, internationale, Ginleitung jum I. Teil 1.

— nationale, 8/1.

Sicherstellungen, Berträge über, 251 bis 25%. Anhang § 20; s. Hypothefen.

Signale für den Luftverkehr, 282.

Signalstangen, 33.

Signatarmächte s. Österreich, Verbündete und associierte Mächte.

Silvergerät der Medici, 191 bis 196 Anhang I/3.

Sitten f. Gute Sitten.

Sitz des Bölkerbundes f. Bölkerbund-Bundessitz.

Sklavenhandel, 22/5 (in Mittelafrika), 373.

Slowakei f. Tichechoflowakei.

Slowenischer Staat s. Serbisch-kroatisch-flowenischer Staat.

Soldaten f. Heer, Arieg, Landstreitkräfte, Militar, Truppen.

— Gräber der, s. Gräber.

Solidarität der Bölkerbundsmitglieder bei Bundesexekutionen, 16/3, 17/3.

Sonderabkommen f. Staatsverträge-noch abzuschließende.

Sonntagsruhe f. Arbeitsruhe.

Sopron f. Ödenburg.

Sonveränität s. Staatsgewalt.

Sowjetregierung, 87/2.

Soziale Ginrichtungen, 67.

Soziale Frage, 332 bis 372.

Soziales Leben, Aufrechthaltung des, 177 bis 190 Anhang IV § 4; s. Histsmittel.

Sozialpolitif, 23a, 67, 332 bis 372.

Sozialversicherung, 275/1.

Spanien, Ginladung jum Beitritt jum Bölferbunt, Anhang nach Artikel 26.

- Bertreter im Rat des Bolferbundes, 4/1.

Sparkaffen, 215.

Speicher, Abgaben für Benutzung der, 296.

Speiffogel, 27/3, 49/15.

Sperre seindlicher Guthaben s. Ariegsgesetzung über seindliches Eigentum.

Spezialabkommen f. Staatsverträge-noch abzuschließende.

Spezialbienfte f. Beer-Stärfe bes.

Spiritnosen, 227.

Spitäler, 168; f. Gefundheit, Rrante, Sanitat.

- Gigentum der, 191.
- ber österreichisch-ungarischen Monarchie gehörige, 208/8/2.

Spitalschiffe, 234/12; f. Seekrieg, Seeftreitkräfte. Sportvereine, 128.

- Sprache f. Friedensvertrag-Sprache, Minderheiten-Option der, Minderheiten-Schutz der, Schiedsgerichtshof-Geschäftssprache, Staatssprache,
  Staatsverträge-Sprache.
  - des Arbeitsamtes, 341.
  - deutsche f. Minderheiten-Schutz der.
  - englische, 256 Anhang § 8, 341, 381, Protofoll, Erklärung, Besondere Erklärung.
  - französische, 256 Anhang § 8, 341, 381, Protofoll, Erflärung, Besondere Erflärung.
  - italienische, 256 Anhang § 8, 381, Protofoll, Erklärung, Besondere Erklärung.
  - japanische, 256 Anhang § 8.

Sprachenfrage beim gemischten Schiedsgerichtshof und den Schuldner= und Gläubigerämtern, 248. Anhang § 21.

Sprachentuis des Personals der Schuldnerund Gläubigerämter, 248 Anhang § 21.

Sprengitoffe, 148/12, 154.

— Fabriken von, 153, 155.

Spurmeite der Gisenbahnen, 318/4.

Staat f. Offentliche . . .

Staaten, Anerkennung, f. Unabhängigfeit.

- Anerkennung neuer, Einleitung/8, 9, 10 u. 37, Artifel 22/4, 46, 53, 87/1.
- Entstehung von, f. Staaten-Anerkennung.
- Rechtsnachfolge nach, f. Nachfolgestaaten.
- Untergang von, Ginleitung/8 bis 11.

Staatliche Auftalten, freier Zutritt zu, f. Nachforschungen.

Staatliche Aufsicht über Durchwanderer, 285.

Staatliche Bürgschaft für Zahlung von Schulden f. Bürgschaft-staatliche.

- Staatsangehörige s. Internierte, Kriegsgefangene, Liquidierung, Privateigentum, Privatschulden, Schlechte Behandlung.
  - ber abgetretenen Gebiete f. Staatsangehörigfeit.
  - dritter Staaten, 177 bis 190 Anhang III § 3; s. Nentrale.

- Staatsangehörige, feindliche, Verträge zwischen, 251 bis 255 und Anhang.
  - fremde, Haftung für deren Kriegsanleihen, 205/5.
  - Geheimhaltung von, 168/2.
  - Güter, Rechte und Interessen der, 249, 250, Begleitnote 3/2.
  - italienische, 45/2.
  - Kriegsmaßnahmen gegen, s. wirtschaftliche Kriegsmaßnahmen 249.
  - neutrale, 205/5, 246, 248/3, 256a, 378/2.
  - österreichische in Agupten, Statut der, 105.
  - öfterreichische, Auslieferung von, wegen Handlungen gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, 173, 176, Protokoll 1.
  - österreichische, bewegliches und unbewegliches Eigentum, 99/3 (Marokko), 108/3 (Ügypten), 111/2 (Siam), 115/2 (China).
  - österreichische, Entschädigung von, 211/1.
  - öfterreichische, Entschädigung für Verluste infolge des Friedensvertrages, 249 j.
  - öfterreichische, Forderungen auf Grund wirtschaftlicher Kriegsmaßnahmen in China, 117.
  - österreichische, Gerichtsstand bei den Konsulargerichten in Ügopten, 104.
  - österreichische, in Marokko, Statut der, 98.
  - österreichische, Rechte an öffentlichen Unternehmungen in Rußland, Türkei, Deutschland, Ungarn und Bulgarien, 211/1.
  - österreichische, Berbot der Anwerbung für fremde Militärdienste, 158.
  - öfterreichische, Verfolgung wegen Verheimlichung von Kriegsgefangenen, 168/2.
  - bisterreichische, Verfolgung wegen Verletzung des Kriegsrechtes, 173 bis 176, Protofoll 1.
  - österreichische, Verzicht auf Entschädigung für Kriegsmaßnahmen, 112.
  - des ehemaligen österreichischen Raisertums, 177 bis 190 Anhang III § 3, 245, 263.
  - perfönlicher Verkehr, 16/1, 17/3.
  - Übernahme von heimbeförderten, 166.
  - ber verbündeten und afsoziierten Mächte, Behandlung, Begleitnote 3/2, 45, 205/5, 228 bis 231, 249, 250, 251 bis 255 u. Anhang.
  - der verbündeten und assoziierten Mächte, Gleichstellung mit denen Deutschlands, Ungarns, Bulgariens und der Türkei, 243.
- der verbündeten und assoziierten Mächte, deren Rechte in Tientsin, 116.

- Staatsaugehörige der verbundeten und affoglierten | Staatsgewalt, Rechte der, Aberfennung der, im Mächte, Schutz und Zutritt zu Gericht, 229.
  - Berträge ber, f. Berträge zwischen Privaten.
  - Vorrechte der, 245.
- Staatsangehörigkeit, Begleitnote 3/2, Artikel 37, 45, 64, 70 bis 82, 91, 92, 216, 230, 249 b/3, 263, 280.
- Erwerbung einer neuen, 230.

Staatsaugehörigfeitsbescheinigungen, 280.

Staatsbaut, maroffanische, 100.

Staatsbanken, Berwaltung, 209.

Staatsbeamte f. Beamte.

Staatsbesit f. Staatseigentum.

Stantsbudgets, 68/2.

Staatsbürger f. Staatsangehörige.

Staatebürgerliche Pflicht, Entbindung von der 230.

Staatsbürgerliche Rechte, 66.

- Staatseigentum, 41, 132/1, 184, 189 c, 177 bis 190 Anhang I/9, 191 bis 196, 197/1, 199/3, 208.
- — österreichisch-ungarisches in Agnpten, 108.
  - öfterreichisch=ungarisches in China, 115.
  - öfterreichisch=ungarisches in Marokko, 99.
- öfterreichisch-ungarisches in Siam, 111.

Staatscinküufte, 197/1.

Staatsform, Anerkennung der (Republik Öfterreich), Einleitung/8.

Staatsaebiet f. Befetung, Grenzen.

- abgetretenes, f. Italien, Nachfolgestaaten, Rumänien.
- Abtretung von, Begleitnote/4, Einleitung/9 u. 10, Artifel 22, 36 bis 45, 47, 50/28, 52/2, 54, 58/2, 59, 61/2, 91, 191, 192, 193, 211/1, 251 d, 263 bis 275, 318.
- Beschränkung der Verpflichtungen hinsichtlich der Seeftreitkräfte auf das, 142.
- Besetzung von, s. Truppen Besetzung durch.
- Überfliegen des, 146, 277, 279, 282.
- Unverschrtheit des, 10.
- Bergicht auf, f. Staatsgebiet Abtretung.

#### Stantsgewalt f. Mandat.

- Beschränkung der, s. Ginschreiten.
- Beschränkung der, Protokoll 1, 69/2, 159, 173 bis 176, 291 bis 308, 322 bis 327.

- Handel, 233.
- Übernahme der, 50/21, 50/28 u. 29.
- Übertragung von Rechten der, 107.
- der verbündeten und affoziierten Mächte, 177 bis 190 Anhang II § 13 a.
- Bechsel der, 22, 251 d, 274; i. Staats= gebiet - Abtretung von.
- Wiederherstellung der, 116 (Tientsin).

Staatsgut f. Staatseigentum.

- Staatsschulden, 215; f. Schuldverschreibungen, Titres.
  - hypothezierte, 203, 208/5.
  - nicht hypothezierte, 203/9, 203 Anhang, 208/5.

Staatsschuldenverwaltung, ottomanische, 210/1.

Staatssprache, 66/3.

Staatsstreitigkeiten f. Streitigkeiten.

Staatsverträge, 234 bis 247: f. Friedensvertrag.

- Abanderung der, 107, 327; f. Friedensvertrag - Abänderung.
- Anerkennung von, zwischen britten Staaten, 36/2, 47, 81, 83, 84, 85, 86, 87/4, 89, 90, 95, 212, 236/2, 282, 304, 313.
- Anwendbarkeit, Prüfung der, 19, 327, 328, **32**9, 330.
- Aufhebung von, 19, 20, 83, 87/2, 96, 103, 110, 113, 114, 115/2, 116/1, 210/2, 242, 244.
- Aufhebung von Gesetzen durch, 62.
- Ausführung f. Friedensvertrag-Ausführung.
- Auslegung, 13/2, 69/3, 320, 327/7, 328 bis 330; f. Friedensvertrag - Auslegung.
- authentischer Text s. Friedensvertrag-authen= tischer Text.
- Beitritt zu, 239, 240, 283, 299.
- Beobachtung der, Ginleitung zum 1. Teil/3.
- Beurkundung, 26, 35, 247/2, 381, Boll= ziehungsprotofoll.
- Daner, Beschränkung der. 222.
- Eintragung beim Bölkerbund, 18, 351, 352.
- Entwürfe, 350; f. Friedensvertrag-Entwurf.
- zur Erhaltung des Friedens, 21.
- Erneuerung von, 241/2, 313.
- gefetliche Kraft f. Friedensvertrag-Anerkennung als Grundgesetz.

Staateverträge, Infrafttreten, 26, 241/2.

- Kenntnisnahme von, 374.
- mit Brivaten, 251 bis 255 Anh. § 2 e.
- zwischen einer Mehrzahl von Staaten (Kolsteftivverträge), 24, 234 bis 247.
- Mitteilung der, 241.
- Nachprüsung unanwendbar gewordener, 19.
- uoch abzuschließenbe, 23/1, 29/1, 41/3, 45/5, 47, 51, 52, 57, 58, 61, 83 bis 87, 94, 95, 196 a, b, 197/1, 200 c, d, 203/1, 215, 222, 224, 235, 236, 239, 240, 248 f/8, 251 bis 255 Uuh. § 15, 256 a, 256 Uuh. § 8, 265, 273, 274, 275/3 u. 4, 291/3, 299, 309, 310, 311, 313, 319, 322 bis 324, 327/5/6, 331, 350, 352, 373.
- Ratififation, 26, 247/2, 248/4 e, 381.
- Sprache f. Friedensvertrag-Sprache.
- Übertragung von Rechten aus, 107 (Suezkanal), 213.
- -- Unzulässigkeit der mit dem Bölkerbund uns bereinbaren, 20.
- Berbindlichkeit, Ginleitung zum 1. Teil/5, 18.
- Berhältnis der einzelnen Bestimmungen zu einander, 1, 5, 188.
- zur Berhütung und Befämpfung von Krantheiten, 23 f, 234/16.
- Verlegung von, 13/2, 177 bis 190 Anhang II § 17 u. 18.
- Beröffentlichung von, 18.
- Vorbereitung von, 341/1.
- Wirksamkeit ber, 18.
- Wirksamkeit früherer, 20, 114, 157, 159, 194, 203 Anhang/1 u. 9, 208/7, 209, 210/2, 212, 223, 234 bis 247, 258, 294, 326, 373, 375.

Staatswälder f. Waldungen des Königreiches Polen.

Stab ber Brigade, Überficht 3 zu 118 bis 135.

- der Divisionsartillerie, Übersicht 1 zu 118 bis 135.
- der Divisionsinfanterie, Übersicht 1 zu 118 bis 135.
- einer Kavalleriedivision, Übersicht 2 zu 118 bis 135.

Stäbe f. Beer-Stärke bes.

Städte f. Gemeinden.

Stahl, 177 bis 190 Unh. IV § 2.

- Stände, militarifche, f. Heer-Starfe des, f. Hoereserganzung.
- Standesreduktion der Truppen, f. Rüftungen Herabjegung der.
- Ständiger internationaler Gerichtshof f. Gerichts= hof-internationaler.

Stark wirkende Arzueimittel, 23 c, 234/18.

Station, drahtlose in Wien, s. Großstation-draht-

Statut f. Donauftatut, Gefet, Berordnung.

- ber internationalen Arbeitsorganisation, 345 bis 368.
- der österreichischen Staatsbürger in Agypten, 105.
- ber österreichischen Stantsbürger in Marotto, 98.
- der Desterreichisch-ungarischen Bant, 206 7.

Stanarbeiten, 306.

Steinamanger, 322.

Steinbrüche, Konzessionen über, 251 bis 255 Anh.-§ 2 d.

Steinbruchkogel, 27/3, 49/19.

Steine, 177 bis 190 Anh. IV § 2 b.

Steinkohle f. Kohle.

Stellungen, öffentliche, Zulaffung zu, 66/2.

Stellvertreter der Delegierten der Mächte in der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Unhang H § 2.

Stempel f. Abstempelung.

Sterbliche Aberrefte, Heimbeförderung der, j. Leichentransport.

Sterlingpfund, 203 Anhang/6, 214/1.

Steuerfreiheit f. Diplomatische Privilegien.

- für Gigentum von Angehörigen der verbündeten und affoziierten Mächte, 266/3 u. 6.
- der Gutscheine, 177 bis 190 Andang II § 12 6.

Stenern, 39, 198/1, 228 c.

- innere, 217, 219.
- und Abgaben, Rückerstattung an Angehörige der verbündeten und affoziierten Mächte, 286/2.
- vom Kapital feindlicher Staatsangehöriger, Rückerstattung, 249 k.
- Steuersatz, Minimum des, gleich dem einer in der Wiedergutmachungskommission verwerenen Mächte, 177 bis 190 Anhang II \$ 12 b.

in der Wiederautmachungskommission vertretenen Macht, 177 bis 190 Anhang II § 12b.

Stiere, 177 bis 190 Auhang IV § 6.

Stiftungen, 266/8.

Stiller Dzean, auftralischer, Inseln bes, 22/6.

Stimmenabgabe f. Abstimmung.

Stimmenverhältnis f. Abstimmung.

- bei der internationalen Donaufommission f. Donaukommission - internationale - Abstimmung.
- in den Grengkommissionen f. Grengbestim= mungskommission-Abstimmung.
- im gemischten Schiedsgerichtshof, f. Schieds gerichtshof-Abstimmung.
- im Bolferbund, f. Bolferbund-Abstimmung.
- in der Bolksabstimmungskommission f. Bolks= abitimmungskommission - Abstimmung.
- in der Wiedergutmachungskommission f. Wieder= autmachungskommission-Abstimmung.

Stimmigabel, 234/19.

Stimmrecht f. Abstimmung.

Stipendien, 266/8.

Stoffe, 177 bis 190 Anhang IV § 2, 4, 5.

- giftige, 135/1, 2.

Strafbestimmungen, Protofoll 1, 173 bis 176.

Strafen in Geld. Entschädigung für, 177 bis 190 Anhang I/10.

Straffälle bei Ariegsgefangenen, 165.

- wegen Verletung der Gesetze und Gebräuche des Krieges, Protofoll 1, 173 bis 176.
- politische, 45/2.
- wegen unlauteren Wettbewerbes, 226, 227

Strafgelber wegen nicht anerkannter Forderungen, 248 Anhang § 10.

- wegen Verweigerung von Schuldzahlungen, 248 Anhang § 10.

Strafmagnahmen, wirtschaftliche, 16, 17; f. Rriegs= maßnahmen.

- wirtschaftliche, gegen Regierungen in internationalen Arbeitsfragen, 359/2, 364, 365.

Strafverfahren f. Gefängnisse, Mädchenhandel, Ordnung - öffentliche, Unzuchtige Schriften.

gegen betrügerische Einverständnisse zwischen Gläubigern und Schuldnern, 248 Anhang § 5.

- Stenerinftem, Schwere bes, entsprechend dem-einer Strafverfahren wegen Berletzung von Gefeten und Gebräuchen des Arieges, 178 bis 176, Bro-
  - gegen Kriegsgefangene, 164, 165.
  - wegen Handlungen bei der Liquidation öfterreichischer Bermögen, Protofoll 4.
  - wegen Verheimlichung von Staatsangehörigen, 168/2.
  - gegen unlauteren Wettbewerb, 226, 227.
  - gegen Übertretungen des Zahlungsverbotes, 248 Unbana § 3.

Straßenbahnen, 41.

Streichholzfabrikation, 240/1.

Streitfälle f. Streitigkeiten.

Streitfragen f. Streitigkeiten.

Streitigkeiten internationalen Charafters, 14, 69 3.

- zwischen Mitgliedern des Bolferbundes, Beilegung von, 12 bis 16.
- zwischen Mitgliedern und Richtmitgliedern des Bölkerbundes, Beilegung, 17.
- zwischen außerhalb bes Bölferbundes stehenden Staaten, Beilegung, 17.
- über Brivatschulden, 248 Anhang § 16 bis 20.
- zwischen Staaten, Beilegung von, Ginleitung 3mm I. Teil/2, 11/2, 12 bis 17, 69, 328.
- zwifchen Staaten. Beilegung burch gemischte Schiedsgerichte, 256 b.
- zwischen Staaten, Beilegung durch die verbundeten und affoziierten Hauptmächte, 380.

Streitkräfte f. Heer.

Stroina, 49/10.

Ströme, 30; s. Fluß.

Stromlieferung f. Elektrizitätswerke.

Strompolizei auf der Donau f. Flugpolizei auf der Donau.

Subkommission s. Unterkommission.

Südafrikanische Union, Ginseitung/17.

- ursprüngliches Mitglied des Bolferbundes, Anhang nach Artikel 26.

Südbahugesellschaft, öfterreichische, 320/3.

Südwestafrika, 22/6.

Suezkanal, freie Benützung, 234/10.

- Schiffahrt durch den, 107.

Sukzeffionsstaaten f. Nachfolgestaaten.

Sultan von Agypten, Dekrete über die ägyptischen Teilnahme s. Berfassungsleben - Teilnahme, Ber-Gerichtshofe, 104.

Sund, 234/7.

Syndyronismus, Apparate der Flugzeuge für, 148/11.

Szombatheln f. Steinamanger.

# T.

Tagesordnung der Hauptversammlung der internationalen Arbeitsorganisation, 345, 346, 347.

Tagliamento, 27/2.

Tagungsort der Bölkerbundsorgane f. Bölkerbund -Bundesfitz-Versammlung-Tagungsort, Bölkers bund-Kat-Tagungsort,

Tanks, Berbot der Erzeugung und Einfuhr, 135/3.

Tarif, französischer, für Bensionen und Unterstützungsbeiträge an Kriegsopfer, 177 bis 190 Anhang I/5.

— französischer, für Unterhaltsbeiträge an die Familien eingerückter Personen, 177 bis 190 Anhang I/7.

Tarife, 218, 286, 288, 289, 294, 296/2.

- für die Beförderung von Auswanderern, 314.
- auf Eisenbahnen, 312.
- internationale, 311, 312.

Tarifermäßigungen, 288.

**Tarvis**, 27/2, 321/2, 322.

Tanben f. Brieftauben.

Tanbenbühel. 49/24.

Tanbenkogel, 27/3.

Tätigkeitsbereich f. Arbeitsamt-, Gerichte-, Gerichts= hof-internationaler-, Kommissionen-, Schiedsgerichte-, Bölkerbund-Rat-, Bölkerbund-Ber= fammlung-, Wiedergutmachungskommission-Tätigkeitsbereich.

Technischer Dienst, 198/1.

Technische Einheit im Eisenbahnwesen, 234/4, 317.

Technisches Personal zur Beförderung von Kriegsgefangenen f. Personal, technisches, zur Beförderung von Kriegsgefangenen.

Technische Ratgeber bei der Hauptversammlung der Arbeitsorganisation, 334.

- beim internationalen Arbeitsamt, 334, 349.

Teilnahme f. Berfaffungsleben-Teilnahme, Berhandlungen-Teilnahme-Recht zur, Berhandlungen-Teilnahme-Berzicht auf, Berwaltungsausschüffe-Teilnahme.

Telegramme, Freiheit des Transits, 326.

Telegrammtarif, 326.

Telegraphen, 326 bis 327; f. drahtlose Telegraphie, luterscekabel.

**Telegraphenabkommen**, internationale, 235/6 bis 8, 327/3b.

Telegraphenabteilung, Übersicht 1 zu 118 bis

Telegraphendienft, Freiheit des, 311.

- internationaler, 325/2, 327/3b.

Telegraphengebühren, 327/2, 3, 4.

Telegraphenlinien, direkte, für den tichechoflowakischen Staat, 327.

Telegraphenverein, internationaler, 235/9, 327/3b.

Telegraphenverkehr, Erleichterung bes, zwischen Gläubigern und Schuldnern, 248 Anhang § 5.

Telegraphische Überweisungen, 248/8 d.

Telephon, 326 bis 327.

Telephonabteilung, Übersicht 1 zu 118 bis 135.

Telephondienst, Freiheit des, 311.

Telephongebühren, 326.

Telephongespräche, Freiheit des Transits, 328.

Telephonleitungen, direkte, für den tichedioflowakischen Staat, 327/4.

"Teodo", ehemaliger Hilfskreuzer, 137.

Termine f. Fristen.

Termingeschäfte in Baumwolle, 251 bis 255 Unhang § 4c.

Territorium f. Staatsgebiet.

Text des Friedensvertrages s. Friedensvertragauthentischer Text.

Thaya, 27/6, 291/1.

Themenan, 27/6.

Thör!, 27/2.

Tientsin, Niederlassung in, 115, 116.

Tiere, 184, 177 bis 190 Anhang IV § 2 bis 7.

- zum Wiederaufban, 177 bis 190 Anhang IV § 2.
- Aufbringung von, zu militärischen Zweden, s. Mobilisierungsmaßnahmen.

- Tilgning der Gutscheine, 177 bis 190 Anhang II Transportunternehmungen für Auswandererver- $\S 12 c/2, 3.$ 
  - ber inneren Anleihen, 177 bis 190 Anhang II § 12b.

### Tilgungsannuitäten, 203 Alnhang/11.

der Titres der nicht hypothezierten Staats= schuld s. Titres der nicht hypothezierten Staats= schuld.

"Tirol", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

- Grenzen, Begleitnote 4/4, Artikel 27, 36 bis 45, 71 bis 75, 321.

Titel, 31/2, 93; f. Ansprüche, Archive, Urkunden.

- über Eigentum, 177 bis 190 Anhang III § 4.

Titres zur Notendeckung f. Schuldverschreibungen gur Notenbedung.

- der Staatsschuld, 248/6; s. Schuldverschreibungen.
- der nicht hypothezierten Staatsschuld, 203/9 bis 13, 203 Anhang.
- ber Vorkriegsschulden, 203/5 bis 8.

#### Tod f. Sinterbliebene.

- eines Delegierten der Wiedergutmachungs= fommission, 177 bis 190 Anhang II § 4.
- der Mitglieder des Schiedsgerichtshofes, 256 Anhana § 1.

Tofa, 27/4.

Tonnage, verlorene, 177 bis 190 Anhang III § 1 bis 8.

Tonnageabgaben, 290/2.

Torvedolanciervorrichtungen der Flugzeuge, 148/11.

Torpedos, 141, 142, 154/2.

Toskana, 191 bis 196 Anhang I.

Tramways, 41; s. auch Berkehr.

Transaftionen, finanzielle, 248/2.

Transit, Freiheit des, für Telegramme und Tele-- phongespräche, 326.

Trausmissionen, 177 bis 190 Anhang IV § 2 u. 4.

Transport, 177 bis 190 Anhang V § 2, 284 bis 287, 312, 316; f. Beförderung.

Trausporterleichterungen, 287.

Trausportkoften f. Truppenverpflegung.

Trausportmittel, 32, 163, 168/1, 198/1, 284/3, 286/1; f. Beförderungsmittel, Militärische Transportmittel.

fehr, 285.

Transportwesen, 198/1.

Transversallinie für die Bolksabstimmung, 50.

Traffanten, 253.

Trient, Fürstbistum, 208/9.

Triest, Bahnlinie Görz-Triest, 321/2.

- Bahnlinie Budweis-Triest, 322.
- Unterseekabel nach Korfu, 177 bis 190 Auhang VI.

"Trieste", ehemaliger Hilfstreuzer, 137.

Trigonometrifche Zeichen, 33.

Triptychon des heil. Fldefons, 191 bis 196 An= hang II/1.

Erott Kö, 27/5.

Truppen f. Heer, Krieg, Landstreitkräfte, Militär.

- Beförderung von, 325/1.
- Besetzung durch, 50/15 u. 16, 146, 162/2, 181, 245/1; f. Besetzung von Staatsgebiet.
- Besetzung durch, Kosten, 177 bis 190 An= hang II § 12 c.
- Grabstätten ber, f. Graber.
- Herabsekung des Standes, s. Rüstungen-Herabsehung der.
- Quartiere f. Truppen Verpflegung.
- Räumung von, 146.
- Transporte f. Truppen-Beförderung.
- Berpflegung von, 38/1, Übersicht 2 zu 118 bis 135, 198/1, 200a, b.

Truppenstellung des Bölkerbundes f. Heereskontingent bes Bölkerbundes.

Truits. 43.

Tichecho=Slowakei f. auch Nachfolgestaaten.

- Anerkennung als Staat, Einleitung/9.
- Ansprüche auf Archivalien, Karten und Sandschriften, 191 bis 196 Anhang IV 1 u. 2.
- Ansprüche auf Runst= und historische Gegen= stände, 195, 191 bis 196 Anhang IV 2.
- Bezahlung der Schulden, Umrechnungskurs, 248/8 d.
- Recht der Eisenbahnzugsführung durch öfter= reichisches Gebiet, 322, 323, 324.
- Eisenbahnabkommen, 323, 324.
- Flußregulierungen, 306.

- Tichecho-Slowafei, Grenzen der, Begleitunte 4/2, Türkei, Artikel 27/5 u. 6, 89, 291/1.
- Rohlenlieferung, Begleitnote 3/2, 224.
- Mitglied ber Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 2 und 3.
- Option für, 80.
- politische Bestimmungen, 53 bis 62.
- Privatschulden, 248/8 d.
- Sonderübereinkommen über ein besonderes Zollregime, 222.
- Staatsangehörigkeit in der, 76.
- Recht der Führung direkter Telegraphenlinien durch Öfterreich, 327.
- ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, Anhang nach Artikel 26.
- verbündete und affoziierte Macht, Einleitung/3, 9 und 33.
- Zugang zur Abria, 322.

Türkei, Anteil an Unternehmungen und Konzessionen in der, 211/1.

- außereuropäische Jutereffen, Bergicht auf, 95.
- brahtlose Nachrichtenübermittlung über, 143/1 u. 2.
- Forderungen an die, 213.
- Anerkennung der Friedensverträge mit der, 90.
- Grenzen, 90.
- Vernichtung von Handelsschiffen, 177 bis 190 Anhang III § 1.
- politische Bestimmungen, 86.
- Prisengerichte, 177 bis 190 Anhang III § 8.
- Rechte in der, 95, 209.
- Rechte in Österreich, 212, 243.
- Rudgabe fortgeführten Gutes, 184.
- Schadenersat für deren Kriegshandlungen, / 177 bis 190 Anhang I.
- Schuld am Rrieg, 177, 178.
- Reue Staaten auf dem Boden der, 22/4.
- Staatsangehörige ber, Interessen in Österreich, 212, 243.
- Staatsangehörige, Prozesse der, 45/1.
- Staatsschuldenverwaltung, 210/1.
- Staatsvertrag über Bosnien und Hercegovina, 208/7.
- Staatsverträge mit ber, Unwirksamkeit, 242.
- Befugnisse beim Suezkanal, 107.

- Türkei, Beschwerdesührung vor der Biederguts machungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 10.
- Erfüllung aller Zahlungsverpslichtungen, 177 bis 190 Anhang II § 23.

Türkische Zolltarise s. Zolltarise-ottomanische.

#### H.

Mbereinfünfte f. Staatsverträge.

Mberfliegen, Recht des, öfterreichischen Gebiets durch Flugzeuge, 146, 277, 279, 282.

Uberlebende f. Sinterbliebene.

Abernahme f. Staatseigentum.

— der Staatsgewalt f. Staatsgewalt-Übernahme der.

Überschwemmung, 309.

Aberseische Besitzungen f. Dominions, Kolonien, Protektorate.

übertragene Gebiete f. Staatsgebiet-Abtretung bon.

Ubertragung s. Abtretung.

— von Forderungen und Rechten an dritte Staaten f. Forderungen an dritte Staaten-Übertragung von.

Übertragungsanordunngen gegen seindliches Eigentum s. Kriegsmaßnahmen-wirtschaftliche.

Mbertretungen s. Straffälle.

Überwachung f. Aufficht.

- feindlichen Eigentums, 250 Anhang § 1.

Mbermachungskommissionen, interalliierte, 149 bis 155.

Aberwachungspersonen, 250 Anhang § 13.

Übungen f. Militärische Übungen.

Merstaat, Vorbehalt der Zustimmung bes, zur Flußschiffahrt, 293.

llserstaaten, 291/3, 292, 295, 296/2, 297, 298, 302.

Ufraine f. Ruthenen.

— Staatsverträge mit der, 87/2, 244.

IIIm, 291/1.

**Umrechnungskurs**, 248/8 d, 250 Anhang § 14, 266/5 n. 7, 271/2; s. Währung.

Umtansch der Titres der Kriegsanleihe gegen Zertifikate, 205/2.

Umtausch von Titres ber Staatsichuld f. Titres ber | Ungarn, Notenabstempelung, 206/1. nicht hypothezierten Staatsschulb.

Umwandlung von Kriegsmaterial f. Kriegsmaterial-Umwandlung von.

## Unabhängigkeit f. Staaten - Anerkennung.

- Anerkennung der, 46, 53, 87/1.
- Erhaltung, Begleitnote 5/1, Art. 10, 88.
- neuer Staaten, 22/4.

Unanwendbar gewordene Bertrage, 19.

Unbewegliches Gigentum f. Unbewegliche Güter.

Unbewegliche Güter, 99/3, 108/3, 111/2, 115/2, 116, 177 bis 190 Anhang II § 12e u. 19, Anhang IV § 1 bis 7, 266; j. Gleich= stellung.

- in Bosnien und Hercegovina, 208/7.
- Übertragung von Verträgen über, 251 bis 255 Anhang § 2 a.
- der Staatsangehörigen der verbundeten und assoziierten Mächte in Tientsin. 116.
- Berträge über, 251 bis 255 und Auhang.

Unbewegliches Staatseigentum, 115, 208.

Unbranchbarmachung von Kriegsmaterial f. Kriegs= material-Zerstörung von.

Unfälle, Schutz gegen, XIII. Teil Abschnitt I vor

Ungarn, Abstempelung der Noten, 206/1.

- Ausgleich mit, 203 Anhang/1 u. 10.
- außereuropäische Interessen, Berzicht auf, 95.
- Blockade, Besondere Erklärung.
- brahtlose Nachrichtenübermittlung über, 143/1 u. 2.
- Donauregulierung am Eisernen Tor, 305.
- abgetrennte Teile des Eisenbahnnetes, 318/4.
- Forderungen an. 213.
- Friedensvertrag mit, Besondere Erklärung, 90.
- Grenze gegen das Kaifertum Österreich 1867, 27/4 u. 6.
- Grenzen, Begleitnote 4/2, Artikel 27/5, 89, 90.
- Haftung für Verluste der Noteninhaber bei Liquidation der Desterreichisch=ungarischen Bank, 206/14.
- Haftung für die als Notendeckung hinterlegten Titres, 206/13.
- Vernichtung von Handelsschiffen, 177 bis 190 Anhang III § 1.

- Brisengerichte, 177 bis 190 Anhang III § 8.
- Rechte in, 209.
- Rechte und Berpflichtungen gegenüber Bosnien und Hercegovina, 381.
- Rechte in Österreich, 243.
- Rückgabe fortgeführten Gutes, 184.
- Schadenersat für deffen Kriegshandlungen, 177 bis 190 Anhana I.
- Schuld am Krieg, Begleitnote/1, 177, 178.
- Schuldverschreibungen als Notenbedung, 206/8 bis 14.
- Sonderhandelsübereinkommen mit, 222.
- Staatsangehörige, Interessen in Öfterreich,
- Staatsangehörige, Vorrechte in Rugland, 245.
- Staatsangehörigkeitsverträge, 81.
- Anteil am gemeinsamen Staatseigentum, 208.
- Anteil an der gemeinsamen Staatsschuld, 203 Anhang/1, 9 n. 10.
- Staatsverträge mit, 222.
- Staatsverträge mit, Unwirksamkeit der, 242.
- Anteil an Unternehmungen und Konzessionen in, 211/1.
- Beratungen der Wiedergutmachungskommission über, 177 bis 190 Anhang II § 2/2.
- Beschwerdeführung vor der Wiedergutmachungsfommission, 177 bis 190 Anhang II § 10.
- Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen, 177 bis 190 Anhang II § 23.

Unifizierungsauleihen, 203 Anhaug/10 u. 11.

Unionen, internationale, 24, 234 bis 247.

Unlauterer Wettbewerb f. Bettbewerb-unlauterer. Unparteiische Durchführung ber Bolksabstimmung, 50/14.

Untergang von Staaten f. Staaten-Untergang von. Unterhalt f. Lebensmittel, Berpflegung.

der interalliierten Überwachungskommissionen s. Kosten der interalliierten Überwachungsfommijfionen.

Unterhaltsbeiträge f. Unterftützungsbeiträge.

- für Familien Mobilisierter und im Beer Dienender, 38/1, 177 bis 190 Anhang I.

Unt erhaltskoften f. Truppenverpflegung.

des Besatzungsheeres f. Besatzungsheer-Roften bes.

- Unterkommiffion gur Beimbeforderung von Rriege- Urfunden über ben Friedensvertrag, 381 Brotofoll. gefangenen und Internierten, 161/2.
- der Wiedergutmachungskommission, 179.

Untertommissionen der interalliierten Überwachungsfommissionen, 150.

Unternehmungen, öffentliche, 177 bis 190 Auhang II § 19, 211/1; f. Juriftische Bersonen.

— Urheberrecht, 258/8.

Unteroffiziere, 120, 126.

- Gräber der. f. Gräber.

Unterricht der Arbeiter, XIII. Teil Abschnitt I vor 332.

Unterrichtsauftalten f. militärische Schulen.

Unterrichtsfprache, 68.

Unterrichtswesen, öffentliches, 68, 208/8.

- privates, 67.

Unterseeboote, Erklärung, 136/1, 142.

- Ban von, 138 bis 140, 142.

Unterfeefabel, 190.

- Abtretung der Rechte auf, an Italien, 177 bis 190 Auhang VI.
- Schutz der, 234/1.

Unterstützung, gegenseitige, ber Bölkerbundsmitglieder beim Berfahren gegen vertragsbrüchige Mitglieder oder gegen Nichtmitglieder, 16/3, 17/3.

Unterstützungsbeiträge, 38/1, 177 bis 190 Un= hana I/5.

Untersuchung von Schiffen, 294.

Untersuchungen f. Auskünfte, Nachforschungen.

- feindlichen Eigentums, 250 Anhang § 1.
- militärische, des Bölferbundes, 159.

Untersuchungskommission in internationalen Arbeiter= fragen, 356 bis 359, 363 bis 365.

Untersuchungsmethoden von Waren, 218.

Untertanenvflicht, Entbindung von der, 230.

Unterzeichnung f. Beurkundung.

Unverletzlichkeit f. diplomatische Privilegien.

linversehrtheit, territoriale, Wahrung der, 10.

Ungivilifierte Bölker f. Wilde Bölker.

Unzüchtige Schriften, Unterdrückung ber, 234/15. Urheber f. Schuld.

Urheberrecht f. Schutz des geistigen Gigentums.

Urfunden, 31, 93, 191; f. Archive, Bescheinigungen, Titel.

- Erklärung, Befondere Erklärung, Bollziehungsprotofoll, Begleitnote.
- über Grenzbestimmung, 31/2, 35.
- der Kriegsgefangenen, 169.
- über Kriegsgefangene, 168/1.
- über Kriegsmagnahmen, 250 Anhang § 13.
- zur Benrteilung der Verletungen des Ariegs= rechts, 175, 176.
- des Prisengerichts, 378.
- über Privatschulden, 248 Anhang § 5, § 19.
- tschecho-flowakische Ansprüche auf, 191 bis 196 Anhang IV.
- Übermittlung von, 248 Anhang § 21.

Uriprüngliche Mitglieder des Bölkerbundes i. Bölkerbund-ursprüngliche Mitglieder.

Uriprungsbezeichnung, 226.

Ursvrungsort des Verkehrsmittels. 286/1.

Urteile, 251 bis 255; f. Gericht, Schiedsgericht, Berfahren, Vollstreckung.

— wegen politischer Verbrechen oder Vergeben. 45.

Urteilsvollstreckung f. Vollstreckung.

wegen Verletzungen des Kriegsrechts, 173, 176. Brotofoll.

Uruguay, ursprüngliches Mitalied des Bölkerbundes. Anhang nach 26.

# 13.

Bater, Staatsangehörigkeit des, 72, 78, 82.

Belden, 50/4.

Benedig, Republit, 208/9.

— Urfunden aus dem Staatsarchiv in, 191 bis 196 Anhang I/11.

Benezia, Palazzo, in Rom, 40.

Benezuela, Ginladung zum Beitritt zum Bölkerbund, Unhang nach 26.

Berabschiedungen, militärische, f. heereserganzung.

Berautwortlichkeit f. Haftung, Schuld, Strafverfahren.

— für den Krieg f. Schuld am Krieg.

Beräußerung von Kunstschätzen f. Berbot der Ber= äußerung von Sammlungen.

Berband f. Organisation.

Berbergung f. Geheimhaltung.

Berbindlichteit f. Staatsvertrage-Wirtfamfeit.

Berbindungswagen, Überficht 2 zu 118 bis 135.

Berfirenung und Zerstrenung von Sammlungen, 196.

Berbrauchsabgaben, 296/2.

Berbrechen f. Straffälle.

Berbündete und affoziierte Hauptmächte (Pritisches Reich, Frankreich, Italien, Japan, Bereinigte Staaten von Amerika), Einleitung/1, 2, Besondere Erklärung, Art. 4/1, 29/1, 36/3, 48, 50/27, 51, 55, 57, 59, 60, 83, 89, 91, 130/2, 131/1, 132/5, 133/1, 136/2, 141 bis 143, 148/1, 149, 181, 177 bis 190 Anhang II § 2 u. 3, 177 bis 190 Anhang VI, 200/2, 210/2 u. 3, 300/6, 380.

- und affoziierte Mächte (Hauptmächte: Britisches Reich, Frankreich, Italien, Japan, Bereinigte Staaten von Amerika; Mächte, die mit diesen Hauptmächten die verbündeten und afsoziierten Mächte bilden und den Frieden unterzeichnen: Belgien, China, Cuba, Griechensand, Nicaragua, Panania, Polen, Portugal, Rumänien, der serdisch-kroatisch-slowenische Staat, Siam und die Tschecho-Sloweki), Ginseitung/1 bis 4.\*)

Berbündete Öfterreich = Ungarus f. Bulgarien, Deutsches Reich, Türkei, Ungarn.

Berderbliche Güter f. Güter-verderbliche.

Bereine, 67, 128; f. Juriftische Personen.

- Abgaben der, 228 c.
- Güter, Rechte und Jutereffen der, 249 bis

Vereinigte Staaten von Amerika, Beistellung eines Schiedsrichters, 300.

- Einberufung ber Hauptversammlung ber internationalen Arbeitsorganisation, 369 Anhang.
- Goldbollar der, 214/1.
- Interferenzversahren bei gewerblichen Eigentumsrechten, 259/1.
- Mitglied der Biedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II & 2 und 3.
- Mitgliedschaft im Borbereitungskomitee für die Hauptversammlung der Arbeitsorganis sation, 369 Anhang.

### Bereinigte Staaten von Amerifa, Mourvedoftrin, 21.

- Präsident, Einberufung der Bersammlung und des Rates des Bölkerbundes, 5/3.
- Rechte des gewerblichen, literarischen oder tünstlerischen Eigentums, 261/3, 262/4.
- -- Staatsangehörige ber, 251 c.
- ursprüngliches Mitglied des Bölferbundes, Anhang nach 26.
- verbündete und affoziierte Hauptmacht, Einl/1 u. 13.
- Berfassung und Recht der, 251 e.
- Vertretung bei der Kommission zur Verteilung der Flußschiffe, 300/6.
- Bolksabstimmungskommissär für Klagenfurt, 50/14.
- Bährung, 203 Anhang/6 u. 7, 214/1.

Berfahren f. Gerichte, Recht, Schiedsgericht, Strafverfahren, Urteil, Bollstreckung.

- in bürgerlichen Rechtssachen, 45, 227, 229, 248 Anhang, 250 Anhang, 251 bis 255, 256b, 257, 262, 269.
- gerichtliches, in den an Italien abgetretenen Gebieten, 45.
- gerichtliches, in Privatschuldenangelegenheiten, 248 Anhang §§ 18 bis 20.
- vor dem gemischten Schiedsgericht, 256 d, 256 Unhang § 2, 6, 9.
- Wiederaufnahme des, 257.
- bei der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II §§ 9 bis 11.

Berfallfristen, 252a, 253, 269.

Berfassungsleben, Teilnahme an dem, einer anderen Macht, 88.

Berfaffungemäßige Rechte der Staatsbürger, 66.

Berfolgung f. Schlechte Behandlung, Strafverfahren.

Berfrächter von Schiffen, 177 bis 190 Anhang III § 8.

Bergeben f. Straffälle.

- gegen die Dissiplin f. Dissiplin-Bergeben gegen die.

Bergütungen, 312, 314.

- f. Wiedergutmachung.

Berhandlungen f. Antragstellung, Kommissioner, Staatsvertrage.

- Offentlichkeit ber, Giulage zum 1. Teil/3.

<sup>\*)</sup> Das Borkommen dieses Sammelbegriffs im Berrrage wird nicht im einzelnen verzeichnet, da dies sast einer Wiederholung des ganzen Registers gleichkäme. Das gegen wurde der Sammelbegriff "verdindete und assozierte Hauptmächte" registriert, um einen Überblick über die besonderen Rechte und Besugnisse dieser Staaten zu erleichtern.

- Berhandlungen, Teilnahme an den, Recht ber, 177 Beroffentlichungen f. Schus bes geiftigen Gigenbis 190 Anhang II §§ 2/2, 3/1 u. 7.
  - Teilnahme an den, der Donaukonferenz, Recht, 304.
- Teilnahme an, Berzicht auf, 96/2, 103/2.

Berheimlichung f. Geheimhaltung.

Beriährung. 251 bis 255. 269.

- von Schulden, 248 Anhang § 4.

Berjährungsfriften, 252a, 253.

Berkauf feindlichen Eigentums, 250 Anhang § 1. - von Kunftgegenftänden, 196.

Berkanfsakt 177 bis 190 Anhang III § 4.

Berkaufsverträge über auf dem Seeweg lieferbare Waren, Ungültigkeit, 268.

Berkehr, 198/1, 284 bis 331.

- der Behörden f. Amtlicher Berkehr der Be-
- Freiheit des, 23e.
- zwischen Staatsangehörigen, Einstellung bes, i. Staatsangehörige-perfönlicher Verkehr.

Berfehrsbedingungen, gleiche, 22/5 (Mittel= afrita).

Berkehrserleichterungen, 284 bis 290, 312.

Berkehrsfreiheit, 284 bis 289.

Verkehrspolizei, 290/4.

Berlaffenschaften, 266/8.

Berletzungen f. Schlechte-Behandlung, Straffälle. Berlufte, Entschädigung für, f. Wiedergutmachung. Bermächtnisse, 266/8.

Vermeffungsmaterial, 33.

Vermietung von Schiffen, 300/7.

Bermißte, 168/1.

Bermögensfreizügigkeit f. Bewegliche Guter.

Bermögensverfall, 248 Anhang § 4.

Bernichtung f. Berftörung.

Beröffentlichung f. Geheimhaltung, Öffentlichkeit.

- des Berichtes der Untersuchungskommission der internationalen Arbeitsorganisation, 355,
- von Fabritsgeheimnissen, Berbot der, Protofoll 2.
- von Staatsverträgen durch das Sekretariat des Bölkerbundes, 18.

- tums, Ungüchtige Schriften.
- freier Sprachengebrauch bei, 66/3.

Berordnung f. Statut.

- Berorduungen, Aufhebung burch Staatsvertrage. 62.
  - zur Durchführung des Friedensvertrages. 156.
- über feindliches Gigentum, 250 Anhang.
- über Kriegsmäßnahmen, 251 bis 255 Unhang §§ 1, 2, 10 bis 13; f. Kriegsmaß= nahmen.
- Mitteilung von, 151/2, 154/2, 155/2.
- Berpflichtung zur Erlassung von, 187.

Berhadung, 177 bis 190 Anhang V § 2.

Berpfändung, 251 bis 255 Anhang § 5.

Berpfändungen, Berträge über, 251 bis 255 Anhang § 2c.

Berpflegswesen, Übersicht 2 zu 118 bis 135.

Berpflegung f. Lebensmittel, Truppenverpflegung, Unterhalt.

Verzicht auf Rosten, s. Kosten der Verpflegung der Kriegsgefangenen.

Berpflichtungen f. Bölferrechtliche Verpflichtungen.

- finanzielle f. Privatschulden.

Berpflichtungen, internationale, f. Staatsverträge.

Berfailles, Friede von, 90, 179, 210/4, 375 Un= hang I/1, Anhang II/2.

Bersammlung des Bölkerbundes f. Bölkerbund - Bersammlung.

Berfammlungen, öffentliche, f. öffentliche Berfamm=

Berschlechterung, Entschädigung für, 249 f/4.

Berfenkung f. Berftorung, Schiffe - Berfenkung von.

Berficherungen von Schiffen, 177 bis 190 Anhang III § 8.

Bersicherungen, Übertragung bon, 251 bis 255 Anhang § 10.

Berficherungsauftalten, ftaatliche, 275.

Berficherungsgefahr f. Gefahr bei Berficherungen.

Berficherungsgeschäfte, Gebühren, 272/2.

Bersicherungsgesellschaften, 215, 251 bis Anhang § 9 bis 23.

Tätigkeit in den Nachfolgestaaten, 272.

Berficherungspolizze, 251 bis 255 Anhang § 11/3.

Berficherungsprämien, 251 bis 255 Unhang § 9, Berwaltungsbehörden, 45/4. 11/3 bis 4, 13, 15, 17, 19, 22.

Berficherungsverträge, 251 bis 255 Anhang § 8 bis 23.

— Übertragung, 251 bis 255 Anhang § 17.

Berforgungsbeiträge f. Unterftühungsbeiträge.

Berforgungsgebühren für Flugzeuge, 278.

Verstimmelte, 177 bis 190 Anhang I.

Berteidiger, 174.

Berteilung der öfterreichischen Zahlungen unter die verbündeten und affoziierten Mächte, 183.

-- ber Schiffe auf ber Donau, 300.

Berträge f. Raufvertrag, Kontrakte, Staatsverträge, Berkaufsverträge.

- an Effetten= und Warenborfen, 251 bis 255 Unhang § 4.
- zwischen Privaten, Begleitnote 3/2, 251 bis 255.
- mit Staatsangehörigen der Rachfolgestaaten. Wirksamkeit, 268.
- über Berwertungslizenzen, Ungültigfeit von, 262.

Bertraulich f. Geheim.

Bertreter f. Delegierte, Kommissionen.

- beim gemischten Schiedsgerichtshof, 248 An= 's hang § 18.
- gegenseitige, der Schuldner= und Gläubigerämter, 248 Anhang § 12.
- der öfterreichischen Regierung für den Berkehr mit den interalliierten Überwachungskommis= sionen, 151.
- bei der Bölkerbundversammlung i. Bölkerbund-Bersammlung-Vertreter der Mitglieder.
- der Mitgliedstaaten der Wiederautmachungsfommission, 186.

Bertretung in Berwaltungfräten der ehemaligen verbündeten Länder, Berzicht auf Teilnahme, 209.

Berwaltung, 50/15 u. 16, 198/1; s. Mandat, Berordnungen.

- feindlichen Eigentums, 250 Anhang § 1.
- Kriegsmaßnahmen ber, 250 Unhang, 251 bis 255 Anhang § 10 u. 12, 258/2.
- Teilnahme an der, einer anderen Macht, 88.

Berwaltungen, Archive der, f. Archive.

Berwaltungsaften, Mitteilung von, 151/2, 154/2' 155/2.

Berwaltungsausschüffe, Teilnahme an, 209.

- Amtsbandlungen ber, auf Grund ber Kriegs= gesetzgebung, 250 Anhang § 1.
- italienische, 73, 75.
- Schriftstücke, Mitteilung von, 151/2, 154/2, 155/1.

Bermaltungsbezirk. Teilung eines, durch die neuen Grenzen, 204/1.

Berwaltungsbezirke, Ilbernahme von Borfriegs= schulden, 204.

Berwaltungsbienst f. Heer-Stärke bes.

- zur Beaufsichtigung des Durchgangsverkehrs, 285.

Berwaltungseinrichtungen, internationale, 209.

Berwaltungsenticheidungen über Markenschutz, 221.

Berwaltungsgreuzen, Revision der, 29/2.

Berwaltungsmaßnahmen - zur Durchführung ber militärischen Bestimmungen des Friedens, 156.

gegen unlauteren Wettbewerb, 226/1.

Berwaltungsrat bes internationalen Arbeitsamtes, 333, 345, 354 bis 357/3.

- Geschäftsordnung, 338/8.
- Mandatsdauer der Mitglieder, 338/6.
- Busammensetzung, 338.

Berwaltungsräte, Beteiligung au, 209.

- für chriftliche Missionen, 376.

Berwaltungsschriften von Sammlungen, 196b.

Berwendung, dienstliche, Angabe ber, 173, 176 und Protofoll 1.

Berwertung gewerblicher, literarischer oder fünstlerischer Eigentumsrechte, 258, 262.

Berwertungslizeuzen über Rechte des geistigen und gewerblichen Eigentums, 262.

Berwertungsrechte von Fabrits= und Handelsmarten f. Markenschutz.

Berwirkung, 252, 253, 269.

Berwundete, 177 bis 190 Anhang I.

Berwundetenpflege, 198/1.

Berwüftete Gegenden, 23 e.

- Wiederaufban der, 177 bis 190 Anhang II § 12 e, Anhang IV § 1 bis 7.

Berzeichnisse der wegen Verletzung des Kriegsrechtes auszuliefernden Berfonen, 173/2, Brot. 1.

- über die Flugzeugfabrifen, 155/2.
- über Gräber, 171, 172.

## Berzeichniffe ber Sammlungen, 196h.

- ber Rechte und Beteiligungen österreichischer Staatsbürger im Ausland, 211/2.
- der Berftorbenen, 172.
- ber zur Wiederausbanaktion in den Kriegsgebieten ersorderlichen Tiere und Gegenstände, 177 bis 190 Anhang IV § 2 bis 7.

Verzicht j. Ansprüche, Juteressen, Staatsgebiet-Abtretung von, Staatsverträge - Wirksamkeit früherer, Verhandlungen - Teilnahme - Verzicht auf, Vorrechte.

### Berginfung f. Binfendienft.

— der Privatschulden s. Privatschulden - Ver-

"Besta", ehemaliger Hilfsfrenzer, 137.

Beterinärwesen, 198/1.

Bieh, fortgeführtes, 184.

- lebendes, Lieferung von, 177 bis 190-Un-

Biehaufbringung f. Mobilifierungsmaßnahmen.

Billad, 27/3, 49/3.

Bizekonfulu f. Konfulate der verbündeten und affoziierten Mächte.

Bizepräsident der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II & 6.

Bogelichut, 234/22.

Bölfer, ungivilifierte, Bormundschaft über, 22, 23h.

Bölferbund, Abkommen über den, 1 bis 26, 381/2.

- -- Abstimmung, 1/2, 3/4, 4/2 u. 6, 5, 6/2, 15/4, 6 u. 7, 16/4, 26, 69, 159.
  - Umtsgebäude, Unverletlichkeit, 7/5.
- Amtsstellen bes, 6, 7.
- Aufnahme, f. Bölterbund-Mitgliedstaaten-Auf-
- Aufficht über Baffen- und Munitionshandel, 23 d.
- Austritt, f. Bölferbund Mitgliedstaaten Austritt.
- -- Antorität über die internationalen Bureaus und Kommissionen, 24.
- Beamte, Ernennung, 6/3.
- Beamte, diplomatische Privilegien, 7/4.
- Beamte, Zulassung von Männern und Frauen, 7/3.
- Beilegung von Staatsstreitigkeiten, 8 bis 17, 324/2, 328.

## Bofferbund, Beitrittserflärung, 1/1.

- Budget, 344.
  - -- Bundeksit, 3, 4/3, 6/1, 7, 336 bis 337.
- Dienstzweige des, 6, 7.
- Einschreiten bei Friedensbruch, 11/1 u. 2.
- Einschreiten bei Verhältnissen, die den Beltfrieden gefährden, 19.
- Entscheidung über Meinungsverschiedenheiten über Berbindlichkeit von Staatsverträgen, 241/5.
- Erhaltung des Friedens, 10 bis 17.
- Garantie über Schutz der Minderheiten in Österreich, 69.
- (Gebände, 7.
- Genehmigung von Staatsverträgen, 18 bis 21, 299/1, 331.
- Generalsekretär, f. Bölterbund-Sefretariat.
- einstimmige Beschlußfassung, j. Böllerbund Abstimmung.
- -- Gerichtshof, 14, 69/3, 297/2, 298/2, 327, 360 bis 365, 368, 371.
- Grundstücke des, Unverletlichkeit, 7/5.
- Herabsetzung der Rüstungen, 8, 9.
- Kommission für Rüstungsfragen, O.
- Kommissionen, 5/2, 22/9.
- Konstituierung, 370.
- Mandate für die Bormundschaft über unzwisi= jierte Bölfer, 22, 23b.
- -- Mehrheitsbeschlüsse, f. Völkerbund Abstimmung.
- Mitgliedstaaten, f. Bölkerbund ursprüngliche Mitgliedstaaten.
- Mitgliedstaaten, Aufnahme, Begleitnote 52, Urt. 1, 88, 283, 380.
- Mitgliedstaaten, Ausschluß, 16/4.
- Mitgliedstaaten, Austritt, 1/3, 26.
- Mitgliedstaaten, Rechte und Psslichten, Begleitnote 5/2, Art. 3, 8, 10 bis 17, 22, 23, 25, 69.
- Nachprüfung der Artikel 284 bis 327 des Friedensvertrages, 329, 330.
- Organisation der Arbeit, 332, 337, 372.
- Österreichs Zulassung zum, Begleitnote 5/2, 380.
- Rat, Abstimmung, 4/6, 15/4, 6 n. 7, 16, 4, 26, 69, 159.
- Rat, Einberufung, 5/3.

- bund Rat Abstimmung.
  - Rat. Mehrheitsbeschlüffe, f. Bölkerbund Rat-Abstinmung.
  - Rat, Tagungsort, 4.
- Rat, Tätigkeitsbereich, 4 bis 17, 22/7, 24/2 n. 3, 69, 88, 159, 232, 256a, 275, 309, 310, 320/2, 321/1, 327/5 bis 327/7, 330, 338, 367, 371.
- Rat, Verhandlungsverfahren, 5/2, 15, 16, 26, 69, 159.
- Rat, Zusammensetzung, 2, 4.
- Schutz ber Mitglieder gegen Angriffe, 10, 11,
- Setretariat, 1/1, 2, 6, 7, 11, 15, 18, 24, Unhang nach 26, 343, 344, 350, 351, 357, 360, 365, 370.
- ursprüngliche Mitgliedstaaten, 1/1, Anhang nach 26; f. Bölkerbund - Mitgliedstaaten.
- Verfahren gegen Mitglieder, die die Entscheidung durch den Krieg suchen, 16, 17/3.
- Verhalten gegen Nichtmitglieder, 11/1, 16/1,
- Bersammung, Abstimmung, 1/2, 3/4, 26.
- Bersammlung, Einberufung, 5/3.
- Versammlung, Tagungsort, 3/2.
- Bersammlung, Tätigkeitsbereich, 3/3, 5/2, 6/2, 11/2, 14, 15/9 bis 10, 19.
- Versammlung, Verhandlungsversahren, 5/2.
- Bersammlung, Wahl der Bertreter in den Rat, 4/1.
- Bersammlung, Zusammensetzung, 2, 3.
- vertragsrechtliche Bestimmungen, Ginleitung gum I. Teil, 18 bis 21, 241/5, 299/1, 331.
- Bertreter der Mitgliedstaaten, 3, 4.
- Bertreter der Mitgliedstaaten, diplomatische Brivilegien, 7/4.
- Voranschlag, 369/3.

Bölferfrieden f. Weltfrieden.

Bölfermarft, 27/3, 49/16 u. 18.

Bolferrecht, Ginhaltung der Boridriften des, Ginleitung zum I. Teil/4.

— Streitfälle über, 13/2.

Bölkerrechtlicher Charakter eines Streitfalles, 14,

ber Bestimmungen über den Schutz der Minderheiten, 69.

Bolferbund, Rat, einstimmige Befchluffe, f. Bolfer- Bolferrechtliche Berpflichtungen, Anerkennung, 69.

- Aufhebung der, 106 (Aufhebung des Dekrets über die äanptische Staatsschuld).
- Erfüllung von, 1/3.
- Verlehung von. 13.

Bölferrechtliche Berträge f. Staatsverträge.

Volksabitiumung, 49, 50.

- Option, 79.

Bolksabskimmungskommission, Abstimmung, 50/14.

Bolksichulen, Sprachengebrauch, 68; f. Schulen, Unterricht.

Volkswirtschaftliche Lage Österreichs, 177 bis 190 Unhang II § 12b; f. Hilfsmittel.

Vollmachten f. Tätigkeitsbereich.

- Austausch von, Einl./35.
- der Vertreter bei der Hauptversammlung der Arbeitsorganisation, 334.
- zur Verschiebung von Zahlungen, 180.

Bollitrectbarkeit der Beschlüsse der Biederaut= machungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 14.

Bollitrectbarkeitserklärung, 254/1.

Bollftredung f. Gerichte, Schiedsgericht, Urteile, Verfahren.

- von Schiedssprüchen, 13.
- von Urteilen, 45.

Vollstreckungsbefugnis der Wiedergutmachung 3kommission, 177 bis 190 Anhang II § 12/2.

Vollzichung f. Beurkundung, Ratifikation.

Borfriegeschulden, Aufteilung der, 177 bis 190 Anhang II § 12b, 203, 204, 248/1.

Vormundschaft, 234/23.

- über unzivilisierte Bölfer, 22, 23 b.

Borrate, Ausfunft über die, 186.

- an Eisenbahneinrichtungen, 318/4.
- an Munition, 130/2, 3.

Borrechte f. Ansprüche, Intereffen, Privilegien, Rechte.

- in Agypten, Verzicht auf, 102 bis 108.
- in außerenropäischen Gebieten, Bergicht auf, 95 bis 117.
- in Bulgarien, 86.
- bulgarischer Staatsangehöriger, 243.
- in China, Bergicht auf, 113, 114/4.

Borrechte deutscher Staatsangehöriger, 243, 246.

- -- diplomatische, der Vertreter, der Beamten, der Gebäude und Grundstücke des Völkerbundes f. diplomatische Privilegien.
- in Marotto, Verzicht auf, 96.
- der österreichischen Schutzgenossen in Marotko, Berluft der, 98/2.
- in Siam, Bergicht auf, 110.
- von Staatsangehörigen nicht friegführender Staaten, 246.
- in der Türkei, 86.
- türkischer Staatsangehöriger, 243.
- ungarischer Staatsangehöriger, 243.
- Ungültigkeit ber, 245.
- ber Bertreter ber Mitgliedstaaten, bes Sekrestariats und ber Beamten bes Bölkerbundes, 7.
- ber Mitglieder der Wiedergutmachungskommission, 186.
- bei der Zahlung, 200/2.

Borichläge der Hauptversammlung der Arbeitsorganisation, 350.

— Recht der Einbringung, f. Antragstellung - Recht der.

Borichuflieferung f. Abichlagslieferung.

Borfit f. Direktor, Brafibium.

Borftellungen, Recht zu, f. Antragftellung - Recht der. Borteile f. Intereffen.

Borzugsbehandlung im Schiffahrtsverkehr, 290/3.

— Berzicht auf, 286.

Borzugspfaudrecht f. Pfandrecht.

Vulgata f. Biblia vulgata.

#### W.

Wachorgane f. Polizeiorgane.

**Baffen**, 115, 129 bis 135, 198/1; j. Kriegsmaterial.

- aus dem Arfenal in Brüffel, 191 bis 196 Anhang II 2a.
- Austieferung der, 130/2, 154.
- Fabriken zur Erzeugung von, 153, 155.
- der Flugzenge, 148/11.
  - Höchststände, Übersicht 5 zu 118 bis 135.
- für den Seekrieg, 141, 142.

Baffenhandel, 22/5 (in Mittelafrifa), 373.

- Aufficht über den, 23 d.

**Baffenstillstand**, Begleitnote 6/3, Einleitung/6, Art. 39, 43, 44/1, 141, 157, 181, Anshang III zu 177 bis 190 § 5, 197/1, 198/1, 199, 200 a, d, 249 g, k, 250 Anhang § 1, 266/2, 267/2, 310, 318.

Wagen s. Beförderungsmittel, Eisenbahnwagen, rollendes Material.

Wagenpark der Gisenbahnen, 318.

Waggons f. Wagen.

- Wahl des gemeinsamen Delegierten Griechenlands, Polens, Rumäniens, des serbischefroatischessowes nischen Staates und der Tschecho-Slowakei in der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 6.
- der Vertreter der Mitgliedstaaten in den Rat des Völkerbundes, 4/1.
- des Präsidiums der Wiedergutmachungsfommission, 177 bis 190 Anhang II § 6.

Wahrung der Unabhängigkeit f. Unabhängigkeit-Erhaltung der.

Währung, 38, 177 bis 190 Anhang II § 12, 198/2 u. 3, 203/5 bis 7, 203 Anhang 5 u. 6, 207, 214, 215, 248/7, 250 Anhang § 14, 266/5 u. 7, 271.

- ausländische, 203 Anhang/6.
- nene, 206/2.
- bei Bezahlung der Privatschulden, 248/8 d.
- ber Titres der Staatsschuld, 203 Anhang/5 u. 6.

Waisennuterstützungen, 177 bis 190 Anhang I/5.

**Baldungen** des ehemaligen Königreiches Polen, 208/8/3.

Waren, 177 bis 190 Anhang II § 19, 217, 219, 226/2, 227; f. Einfuhr, Güter.

— Zahlung in, 177 bis 190 Anhang II § 12a, 181.

Warenbezeichnung, 226.

Warenbörsen, 251 bis 255 Anhang § 4.

Warenpriifungsmethoden, 218.

Warentransport f. Eisenbahnfrachtverkehr, Güter-

Warenuntersuchung f. Warenprüfungsmethoben.

Warenverfehr, 284.

**Washington**, 260/1, 369 Anhang/2.

Wafferbanten f. Flufregulierung.

Wafferfräfte, 298.

- Ausnutung der, 44/2, 309, 310.

Wasserlauf als Grenze, 30.

Wafferleitungen, 310.

Wafferrecht, 309 bis 310.

Wafferrinne, 30.

Baffericheide Drau - Sextenbach - Biave - Tagliamento, 27/2.

- Drau-Etsch, 27/2.
- Drau-Saggau, 27/4.
- Drau-Save, 49/9.
- Gail-Gailit, 27/2.
- Inn-Etsch, 27/2.
- Raab-Mur, 27/4.

Bafferstoffapparate, 148/6 u. 8; s. Klugwesen.

Bafferstraßen f. Wasserwege.

Wafferstraßennetz, internationales, Instandhaltung, 297.

Wasserwege, Begleitnote 5/1, 189b, 221, 284 bis 331; s. Suezkanal.

— schiffbare, allgemeines Abkommen, 299.

Wechsel der Staatsgewalt f. Staatsgewalt-Wechsel der.

**Bechselfurs**, 198/2, 203 Anhang/5.

Bechselprotest, 253.

Wegführung von Eigentum, Schadenersatz für, s. Fortführung von Staats- und PrivateigentumSchadenersatz.

Wegräumung von Flugzeugmaterial, 155.

Behrpflicht, allgemeine, Abschaffung der, 119.

Wein, 227.

Weißphosphor, 240/1.

Weitra, 27/6.

Wellenlänge f. drahtlose Telegraphie.

**Weltfrieden,** Einseitung zum I. Teil/1, Art. 3, 4/4, 8, 11, 19, 21, vor 332; s. Kriegsgefahr.

Weltpostverein, 235/3 bis 5.

- Borbild für Aufteilung der Kosten der internationalen Arbeitsorganisation, 369.
- Borbild für Koftenverteilung des Bölferbundsfekretariats, 6/5.

Werften, 154/1.

Berke, militärische, f. Befestigungen.

Werkstätten für Kriegematerial f. Fabrifen.

Wertstättenauto, Überficht 2 zu 118 bis 135.

Werkzeuge, 177 bis 190 Anhang IV § 2 und 4.

- ber Eisenbahnen, Austeilung, 318/4.

Wert, 177 bis 190 Anhang IV §§ 5 bis 7.

Wertgegenstände, 169 (ber Kriegsgefangenen).

**Wertpapiere**, 177 bis 190 Anhang II § 12, 13 und 19, 203/12, 205, 206, 248/3 und 4, 250 Anhang § 10, 252a.

- fortgeführte, beschlagnahmte und fequestrierte, 184.
- Zahlung in, 177 bis 190 Anhang II § 12a, 181.

Wettbewerb, unlauterer, 226, 227.

Whangpuflußregulierung, 114.

Widerspruch, Recht des, f. Untragstellung-Recht der.

Wiederaufbau, 181; f. Wiedergutmachung.

- der vom Krieg verwüsteten Gegenden, 177 bis 190 Anhang II § 12e, Anhang IV §§ 1 bis 7.
- des wirtschaftlichen Lebens der verbündeten und affoziierten Länder, 177 bis 190 Anshang II § 12c.

Wiederaufnahme des Verfahrens, 257.

Biedereinsetzung s. Wiedergutmachung.

- in ben Besit, 266/1.

Wiedergutmachung, 38, 42, 177 bis 190, 177 bis 190 Anhang I bis VI, 191 bis 196 und Anhang I bis IV, 199/2, 200 c/1, 211/2, 213/2, 249 h, i, 254/2 bis 4, 300, 307; s. Schadloshaltung, Wiederaufbau, Wiedereinsetzung, Wiederherstellung.

- für weggeführtes, beschlagnahmtes und sequestriertes bewegliches Eigentum, 184, 185.
- für beschlagnahmte Eisenbahnwagen, 42.
- außerordentlicher Kriegsausgaben, 38.
- für Kriegshandlungen auf eigenem Gebiete, 177 bis 190 Anhang 1/3.
- für Kriegshandlungen beiber triegführenden Gruppen, 177 bis 190 Anhang I/1.
- an Aunstschätzen, Handschriften und Archiven f. Archive, Handschriften, Kunftschätze.
- in natura, 177 bis 190 Anhang III bis V, 249f bis h, 250 Anhang § 8.
- für Schäden infolge Wiederherstellung bes Rechtszustandes, 252 c bis f.
- in Rußland, 87/3.
- für im Kriege an Personen und Eigentum verübte Schäden, 177 bis 190 Anhang I.

- Biedergutmachung für mit den Bestimmungen über Biedergutmachungstommiffion, Mitgliedstaaten. den gemischten Schiedsgerichtshof widersprechende Urteile von Gerichten, 257.
  - für Angehörige der verbündeten und affoziierten Mächte, 250 Anhang § 4.
  - enteigneter Vermögensftücke, 249e, f. 250 Anhang § 6.
  - für Berletzung internationaler Berbilichtungen.
- Biebergutmachungskommiffion, Abstimmung, 177 bis 190 Anhang II § 2/2, 3, 7, 13 und 14.
  - Auerfennung der, durch Österreich, 186.
- Antragstellung bei der, 177 bis 190 An= hang II § 9 bis 11.
- Auflösung der, 177 bis 190 Anhang II § 23.
- Austritt aus der, 177 bis 190 Anhang II  $\S 2/3.$
- Beisiter, 177 bis 190 Anhang II § 3 u. 4.
- Bescheinigungen, 177 bis 190 Anhang II § 15.
  - Beschlußfassung, f. Wiedergutmachungskommisfion-Abstinunung.
- Delegierte der Mitgliedstaaten, 177 bis 190 Anhana II.
- Delegierte der Mitaliedstaaten, Diplomatische Brivilegien, 186.
- Delegierte der Mitaliedstaaten, Rücktrittsrecht, 177 bis 190 Anhang II § 4.
- Delegierte der Mitgliedstaaten, Stellvertreter, 177 bis 190 Anhana II § 2/1, 4.
- Delegierte der Mitgliedstaaten, Berantwortlich= feit, 177 bis 190 Anhang II § 21.
- Entscheidungen der, 177 bis 190 Anhang II \$ 12f.
- Errichtung, 179.
- -- Freiheit von Gesetzgebungen, 177 bis 190 Anhang II § 11.
- Geheimhaltung der Beratungen, 177 bis 190 Unhang II § 8.
- Geschäftsordnung, 177 bis 190 Anhang II.
- Hauptbureau, 177 bis 190 Anhang II § 5.
- Instruktion der, Begleitnote 3/3 und Vostskript, 177 bis 190 Anhang II § 12b.
- Komitces, 177 bis 190 Anhang II § 7.
- Mitgliedstaaten, 177 bis 190 Anhang II § 2, 3 n. 7.

- Steuersustem der, 177 bis 190 Anbang II § 12 b.
- Namen, 177 bis 190 Anhang II § 1.
- österreichischer Kommissär bei der, Begleitnote Postskript.
- Personal, 177 bis 190 Anhang II. § 7.
- Präsidium, 177 bis 190 Anhang II § 5.
- Brüfungspflicht der österreichischen Eingaben. 177 bis 190 Anhang II § 9 u. 10.
- Rücktrittsrecht der Delegierten, 177 bis 190 Anhang II § 4.
- Rücktrittsrecht der Mitgliedstaaten, 177 bis 190 Anhana II § 2/3.
- Scktionen, Bildung der, 177 bis 190 Anhang II § 7.
- Sektion für Öfterreich, Begleitnote Postsfript, 177 bis 190 Anhang II § 3/2.
- Sit, 177 bis 190 Anhang II § 5.
- Stellvertreter der Delegierten, 177 bis 190 Unhang II § 2/1, 4.
- Tätigkeitsbereich, Begleitnote 3/3 und Postskript, 179 bis 181, 184, 186, 177 bis 190 Anhang II § 7, 9 bis 12, Anhang III § 4 bis 6, Anhang IV § 2 bis 7, Anhang V § 1 bis 3, 192/2, 195, 197/1 u. 2, 199/2, 203, 203 Anhang, 204, 205/2, 206, 208/4 bis 8, 211, 212, 213, 215, 224/3 bis 6, 248/4/2 und d, 249i, 300/7.
- Wiederherstellung, 300/1; f. Frieden-Wiederherstellung des, Wiedergutmachung.
  - des Friedens f. Frieden-Wiederherstellung des
  - des industriellen und wirtschaftlichen Lebens, 181; f. Hilfsmittel.
  - materielle, 182; s. Hilfsmittel.
  - bes Rechtszustandes f. Rechtszustand-Wieder= berstellung.
  - verwüsteter Gegenden, 177 bis 190 Anhang II § 12e, Anhang IV § 1 bis 7.
- Wien, Arjenal, 132/4.
  - Dienststellen der interallierten Überwachungsfommissionen in, 150.
- drahtlose Großstation, 143.
- Frieden von 1864, 85; von 1866, 194.
- Kongreß, Schlußakte, 375.
- Kunftsammlungen, 191 bis 196 Anhang I bis IV.
- Sit der Sektion der Wiedergutmachungs=
  - fommission, Begleitnote Postsfript.

Wilde Bölfer, 22, 23b.

Winnbach a. d. Drau, 27/2.

Wirksamkeit f. Staatsverträge-Birksamkeit.

Wirtschaft f. Friedenswirtschaft.

- Wiederherstellung der, 181; f. Hilfsmittel.

Wirtschaftliche Bestimmungen, 188, 189, 217 bis 275.

- Grekution des Bölferbundes, 16/1, 17/3.
- Hilfemittel Öfterreichs, Berwendung für Wiedersgutmachung, 182; f. Hilfemittel.
- Rriegsmaßnahmen, 16, 17/3, 112, 115, 117, 184, 177 bis 190 Anhang I/9, Anhang II \$ 18, 201, 211, 249, 250, 251 bis 255 Anhang 11 и. 12, 258/2 bis 8, 266/2, 267, 359, 363, 364.

Wirtschaftliches Leben, Aufrechterhaltung bes, 177 bis 190 Anhang IV § 4; f. Hismittel.

Biederaufban des, der verbündeten und affozierten Länder, 177 bis 190 Anhang II § 12c.

Wirtschaftliche Sperrmaßnahmen, 177 bis 190 Anhang II § 18; f. Ariegsmaßnahmen.

- Strafmaßnahmen gegen Regierungen in internationalen Arbeitsfragen, 359, 368, 364.
- Strömungen, 31/2.

Biffenschaftliche Institute f. Archive, Bibliotheken, Runftschäte.

Wiffenschaftliches Material, 191.

Wittingau, 27/6.

Witwenpensionen, 177 bis 190 Anhang I/5.

**Bladislav IV.**, König von Polen, 191 bis 196 Anhang III.

Wohltätigkeitsbeiträge, öffentliche, 68/2.

Wohltätigkeitseinrichtungen, 67.

Wohnsit ber Kriegsgefangenen vor dem Kriege, i. Rriegsgefangene - Wohnsit vor dem Kriege.

- ordentlicher, 37.
- ständiger, 50/24.
- Berlegung des, in ben optierten Staat, 78/3 u. 4.

Wohnungen f. Umtswohnungen, Konfulatsgebände, Riederlassung, Duartiere.

Wolfsberg, 27/6.

Wolfshof, 27/6.

Wörthersee, 50/4,-6 u. 7.

Wünsche f. Antragstellung-Recht der, Borschläge.

Würden, Zulassung zu, 66/2.

Wiift=Sommerein, 27/5.

3.

Bahlenmäßige Aufstellung über das Flugpersonal f. Personal im Dienst aller österreichischen Flugverbände.

Zahlungen, 179 bis 182, 185.

- Annahme von, 177 bis 190 Anhang II § 19.
- Aufschub von, 177 bis 190 Anhang II § 12, 13.
- Erlassung von, 180.
- laufende, 183.
- für die Wiedergutmachung, 177 bis 1900 Anhang II § 12/2.

3ahlungseinstellung, 248/8 b. 248 Anhang § 4. 3ahlungsfähigkeit Öfterreichs, 177 bis 190 Anshang II § 12b; s. Hiljsmittel.

— Prüfung der die — betreffenden Fragen durch die Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 9, 10, 12 h.

Zahlungsmittel, 210/2; j. Währung.

Jahlungsmodalitäten, 179/3, 214, 248.

Zahlungsplan für Wiedergutmachung, 179.

Zahlungstermine, Berschiebung der, 180.

**Zahlungsnufähigkeit** 248/8 b, 248 Anhang § 4.

Zahlungsverbote, 248/8 a.

**Zahlungsverpflichtungen**, 251 bis 255 Anhang § 7.

Zahlungsweise f. Zahlungsmodalitäten.

Beichnungen bes Correggio, 191 bis 196 Anshang I/5.

Zeitschrift, periodische, des Arbeitsamtes, 341/4.

Zeitungen, 66/3.

Zeitversicherungen, 251 bis 255 Anhang § 15 1.

Zellen für Flugzeuge, 148/10.

Bemeut, 177 bis 190 Anhang IV \$ 2.

Bentralämter, Tätigkeit der, 248 Anhang § 1.

Berstörung s. Ban von Ariegsschiffen - Abbruch, Ariegsmaterial, Brivateigentum - Vernichtung, Seekriegsmaterial, Staatseigentum - Vernichtung, Versenkung.

Zertififat f. Bescheinigung.

Bertifikate über den Banknotenstand, 206 Anhang 2.

- über abgestempelte Kriegsanleihen, 205.
- für die Kriegsanleihe f. Umtaufch der Titres der Kriegsanleihe.

Bertififate des Glaubigeramtes, 248 Anhang § 25.

- über Notenkonversion, 206 Anhang 1 § 2.
- auf Vorkriegsschulb, 203 Anhang/8.
- der Wiedergutmachungskommission, 177 bis 190 Anhang II § 15.

Zengen f. Berfahren.

Zengenführung vor der Wiedergutmachungstommission, 177 bis 190 Anhang II § 9, 10, 11.

Zenghäuser, Auflassung der, s. Arsenal.

Ziegel, 177 bis 190 Anhang IV § 2b.

Bielapparate der Flugzeuge, 148/11.

Zinkendorf, 27/5.

Binfen, 248/3, 251 bis 255 Anhang § 15.

- ber Brivatschulden, 248 Anhang § 22.
- als Strafgelber, 248 Anhang § 10.
- von Wertpapieren, 248/3.

Zinsencoupons f. Zinsscheine.

3insendienst, 177 bis 190 Anhang II § 12b, 16.

— der Gutscheine, 177 bis 190 Anhang II § 12 c.

Zinsenzahlung, 248/3.

Binsfuß, 250 Anhang § 14.

— der Privatschulden, 248 Anhang § 22.

Binsscheine, 203 Anhang/11, 252a.

Zivilgefangene, 37.

- Grabstätten der, f. Graber.

Bivilinternierte f. Internierte.

Bivilpenfionen f. Benfionen.

Zivilpersonen f. Staatsangehörige; Schaben an ihrer Person, an ihrem Leben und an den Hinterbliebenen, 177 bis 190 Anhang I.

Bivilprozeff f. Berfahren in bürgerlichen Rechts-

Bivilfachen f. burgerliche Rechtsfachen.

Zivilverwaltungen, Archive der, f. Archive.

Bollbeamte, 295.

Zollbeschränkung, 217/1.

Bille, 217 bis 224, 286/1, 296; s. Durchfuhr, Einsuhr.

- im Sund und in den Belten, 234/7.

Zolleinigung, Anbahnung einer, zwischen Öfterreich, Ungarn und der Tschecho-Slowafei, 222.

Bollermäßigungen, 221.

Bollförmlichkeiten, 287/2, 295.

Bollfreiheit für Durchgangsgüter, 284/2.

Zollregime, 375 Anhang II/6.

Bollreglements, 218.

Zollfichere Einrichtung von Eisenbahnwagen, 234/3. Zolltarif, chinefischer, 114.

- österreichisch=ungarischer, 221.
- ottomanischer, Erhöhung, 234/6.

Bolltarife, Beröffentlichung ber, 234/5.

Zolluntersuchung, 315.

Zollverfahren, 218.

Zollverschluß, 295.

Zollvorschriften, 290/4.

Zollwächter, 123.

Bollzahlung, Modalitäten ber, 218.

Zone, freie und neutrale in Savohen, 375 samt Anhang I u. II.

Zonen der Volksabstimmung, 50.

3famand, 27/5.

Zugang zum Meer, Begleitnote 5/1, 291/1.

- freier, zum adriatischen Meer, 311, 322.

Büge f. Gifenbahnzüge.

Buggers, 27/6.

Zugochsen, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Bugbferde, 177 bis 190 Anhang IV § 6.

Zugsverbindungen, direkte, 314; f. Gisenbahnen.

Zündhölzcheufabrikation, Berbot der Berwendung von weißem Bhosphor, 369 Anhang/9.

Züricher (Bertrag) Frieden von 1859, 194.

Burnkthaltung von Schiffen 177 bis 190 Anhang III § 7; j. Kriegsmaßnahmen.

Ansammenbruch, Berhütung des, f. hilfsmittel-Berücksichtigung der.

Zusammensetzung bes Seeres, f. Heer-Ginteilung bes.

Bufammenftofe gur See, Berhütung von, 234/11.

Bufchlagsgebühren für Berkehrsmittel, 286/2.

**Zuständigseit** (pertinenza), 50/25, 64, 70 bis 72, 249 b/3.

— j. Tätigkeitsbereich.

Zustellungen, gerichtliche, 45/3.

Bwangsarbeit, Schadenersay fur, 177 bis 190 Bwangsverwalter, 250 Unhang § 13. Anhang I/2.

Zwangsmaßregeln, 364, 365; f. Kriegsmaße nahmen.

3wangsumfiedlung, Schadenerfat für, 177 bis 190 Anhang I/2.

Bwangeverkauf f. Liquidierung.

Zwaugsverwaltung, 267/3.

- s. Magnahmen mit feindlichem Eigentum, wirtschaftliche Kriegsmaßnahmen.

Bweigniederlaffungen von Gefellichaften, 250 Unhang § 5.

Bwijdenstaatlich f. International.













3 0112 068215000